











Propyläen=Unsgabe

non

Goethes Gämtlichen Werken

# Goethes

# Sämtliche Werke

Vierundzwanzigster Band

Georg Müller Verlag München

stwill adding the

Distancipungights Samb

PT 1891 C09 Ba.24



Green Mintle Bering Minthen

|     |    |                                       |         |          |        |       | Geite  |  |
|-----|----|---------------------------------------|---------|----------|--------|-------|--------|--|
| Uns | 8  | en Briefen. 1812                      |         |          |        | . 1   | -137   |  |
|     |    | Friederike Caroline Sophie Pringessir |         |          |        |       |        |  |
| S   | Un | die Hoftheater-Rommission             |         |          |        |       | . 2    |  |
| 9   | Un | Sara v. Grotthus                      |         |          |        |       | 69 76  |  |
| 2   | Un | Caroline v. Wolzogen                  |         |          |        |       | . 6    |  |
| 2   | Un | Johann Friedrich Rochlig              |         |          |        |       | 8 30   |  |
| 2   | Un | Johann Friedrich Rochlif              |         |          |        |       | . 10   |  |
| 2   | ln | J. F. H. Schlosser                    |         |          |        | 12 25 | 96 97  |  |
| 2   | Un | C. F. v. Reinhard                     |         |          | T      | 4 78  | 95 110 |  |
| 2   | Un | Johann Friedrich Blumenbach           |         |          |        |       | . 17   |  |
| 2   | ln | Johann Friedrich v. Cotta             |         |          | . 18 2 | 57    | 85 105 |  |
| 2   | lπ | Franz Kirms                           |         |          |        |       | . 20   |  |
| 2   | ln | den Grafen Clemens Wenzel Nepom       | nuf Lc  | othar v. | Metter | nid). | . 20   |  |
| 2   | lπ | C. v. Anebel                          |         | . 22     | 32 8   | 4 98  | 99 124 |  |
| 2   | lп | Charlotte v. Stein                    |         |          | 24 71  | 86 1  | 01 134 |  |
|     |    | Friedrich Carl Ferdinand v. Müffling  |         |          |        |       |        |  |
| 2   | lπ | Eleonora Flies, geb. v. Esteles       |         |          |        |       | 26 89  |  |
| 2   | ln | Caroline Pichler                      |         |          |        |       | . 28   |  |
| 2   | ln | F. B. H. D. Trebra                    |         |          |        |       | 29 99  |  |
|     |    | Caroline v. Humboldt                  |         |          |        |       |        |  |
| 2   | ln | Carl Friedrich Zelter                 | . 3     | 34 38 6  | 4 92 1 | oi i  | 27 132 |  |
| 2   | In | Friedrich Schlegel                    |         |          |        |       | . 35   |  |
| 2   | ln | die Roniglich Gachfische Stift-Mersel | burgifo | he Regi  | erung  |       | . 36   |  |
| 2   | ln | Wilhelm v. Humboldt                   |         |          |        |       | 39 90  |  |
| 2   | In | Friedrich Christoph Perthes           |         |          |        |       | . 39   |  |
| 2   | ln | Christian Gottfried Korner            |         |          | . 40   | 63    | 77 120 |  |
| 2   | ln | Christiane v. Goethe 42 53 60 66      | 68 72   | 2 74 75  | 77 78  | 88    | 94 101 |  |
|     |    |                                       |         |          | ]      | ю4 т  | 00 114 |  |
| 2   | Un | Friedrich Karl Ludwig Sickler         |         |          |        |       | . 43   |  |
| 2   | ln | J. S. Mener                           |         |          |        | 48    | 80 103 |  |
| 2   | ln | Friedrich Albrecht Gotthelf v. Ende   |         |          |        |       | . 49   |  |
| 2   | ln | August v. Goethe                      |         |          |        | 50    | 70 109 |  |
| 2   | ln | Thomas Johann Geebeck                 |         |          |        |       | 51 124 |  |
| 2   | ln | Friedrich Heinrich Jacobi             |         |          |        |       | . 55   |  |
| 2   | ln | den Herzog Carl August                |         |          |        |       | . 57   |  |
|     |    |                                       |         |          |        |       |        |  |

| VIII | Inhaltsverzeichnis.                    | Goethes | Werke 24 |   |
|------|----------------------------------------|---------|----------|---|
|      | Un August Wilhelm Jiffland             |         | 62       | 2 |
|      | Un C. F. E. Frommann                   |         |          |   |
|      | Un Christian Gottlob v. Voigt          |         | 81       | I |
|      | Un Christian Friedrich Wilhelm Jacobs  |         | 83       | 3 |
|      | Un Friedrich Wilhelm Riemer            |         | 103      | 3 |
|      | Un Johann Wolfgang Döbereiner          |         | 113      | 5 |
|      | Un Barthold Georg Niebuhr              |         |          |   |
|      | Un Gräfin Josephine D'Donell           |         |          |   |
|      | Un Frau C. v. Eskeles                  |         |          |   |
|      | Un Friedrich Hildebrand v. Einsiedel   |         |          |   |
|      | Un Karl Joseph Hieronymus Windischmann |         |          |   |
|      | Un Johann Christian Chemann            |         |          |   |
| 21 u | s meinem Leben. Dichtung und Wahrheit. | 1       | 38-399   | 9 |
|      | Erster Teil                            |         | 138-31   | 9 |
|      | Borworf                                |         | 13       | 8 |
|      | Erstes Buch                            |         | 14       | I |
|      | Zweites Buch                           |         | 17:      | 2 |
|      | Der nene Paris, Knabenmärchen          |         |          |   |
|      | Drittes Buch                           |         | 20       | 3 |
|      | Biertes Buch                           |         |          |   |
|      | Künftes Buch                           |         | 27       | 4 |

. . . . . . . . 320—399

320

355

3meiter Teil . . . . . . .

Sechstes Buch . . . .

Siebentes Buch

# Aus den Briefen

1812

الرياد ال

An Friederike Caroline Sophie Prinzessin von Solms: Braunfels.

Durchlauchtigste Fürstin, Gnädigste Frau,

Zu einer Zeit, wo ich das Wagestück unternehme, mir und andern von dem Gange meiner Bildung Rechenschaft zu geben, kann nichts aufmunternder und erquickender sein als von verehrten Personen zutraulich zu vernehmen, daß sie mir ihre Teilnahme nicht entziehen, ja mich derselben auf die gütigste Weise versichern wollen. Erfahre ich zugleich, daß man über meine Schriften, meine Personlichkeit recht ernstlich zu denken und darüber bedachtsam zu urteilen geneigt ist; so gereicht es mir zu großer Förderung.

Ew. Hoheit erlauben mir, indem ich Ihr gnädiges Schreiben auf das dankbarste erwidere, vom Schlusse, nämlich von der Grabschrift anzufangen. Diese war mir keineswegs apprehensiv: denn eine Grabschrift ist ja eigentlich eine Lebensschrift, indem sie Grabstätte durch die Erinnerung an das Leben beleben soll. Dient sie also als Gegenzgewicht des Todes, warum sollte sie nicht auch dem Lebendigen ein

Übergewicht geben?

Darf ich aber über jene schönen Zeilen aufrichtig meine Meinung sagen; so finde ich sie zu allgemein. Man erzeigt mir die Ehre, dassenige auf mich besonders anzuwenden, was eigentlich von einem jeden Dichter gelten muß, insofern er diesen Namen verdient; und ich erkenne darin nur die freundschaftliche Gesinnung des Schreibenden, die ich mir um so lieber zueigne, als ich wohl jenes gute Zeugnis, wenn man es genau besähe, an andere abzutreten hätte. Was mich jedoch im Gegenteil in Verwundrung gesetzt hat, und wozu ich gern geständig bin, ist die Stelle des Kommentars: "Zeigt nicht jedes Blatt, daß er ein weit höheres Bedürfnis fühlt, in das innerste Wesen des

1

Menschen und der Dinge einzudringen, als seine Gedanken poetisch auszusprechen." Mögen Ew. Hoheit noch hinzusetzen: "als sprechend, überliesernd, lehrend oder handelnd sich zu äußern;" so haben Sie den Schlüssel zu vielem, was an mir und meinem Leben problematisch erscheinen muß.

Verzeihen Sie, daß ich soviel von mir sage; allein ich bin Ihren köstlichen Blättern diese Erwiderung schuldig; wobei ich nicht zu beteuern brauche, daß alles Schmeichelhafte, das sie enthalten, so sehr ich es verehre, doch von den hinzugefügten Versicherungen einer fortbauernden Huld, eines unveränderlichen Wohlwollens aufgewogen wird. Mein dankbares Gemüt ist darüber um desto entzückter als es ihm zur notwendigen Pflicht geworden, die hohen Geschwister zu lieben und zu verehren.

Darf ich nun noch eine Bitte hinzufügen, die aus dem Epimetheischen Wunsche entspringt, das vergangene Werte soviel als nur möglich sesstzuhalten. Ich nehme mir die Freiheit ein Verzeichnis beizulegen von handschriftlichen Resten, die sich lange bei mir gesammlet haben und diesen Winter in Ordnung gebracht worden. Dürft ich um wohltwollende Beiträge bitten? Einige Zeilen von der Hand der verklärten Königin würden mich sehr glücklich machen. Ew. Hoheit erlauben, daß ich Ihr unschäsbares Schreiben als die schönste Zierde dieser Sammlung hinzussüge.

Mich von der Wiege bis zum Grabe, im Bilde und in der

Wirklichkeit Em. Hoheit zu Gnaden empfehlend

Ew. Hoheit untertänigster

Weimar, den 30. Dezember 1811. 3. W. Goethe.

Ew. Hoheit verzeihen gnädigst, wenn Beiliegendes von einer fertigeren Hand als die meinige geschrieben sich darstellt. Der Schreiber, Dr. Riemer, empsiehlt sich zu Gnaden und sindet sich glücklich bei dieser untertänigsten Neujahrsauswartung seine aufrichtigen Glückwünsche mit den meinigen verbinden zu dürsen. Unwandelbar Ew. Hoheit geeignet.

W. d. 1. Jan. 1812. Goethe.

# Un die Hoftheater-Kommission.

Diesenigen Personen, welchen die Führung eines Hoftheaters ans vertraut worden, und besonders die, deren Obliegenheit es ist zu bewurteilen, ob ein Stück aufführbar sei, haben sich seit geraumer Zeit in einer sehr unangenehmen Lage befunden, indem die deutsche Zühne

sich nicht nur von den strengen Geschmacksregeln, sondern auch von manchen andern Verhältnissen und Betrachtungen losgesagt und sowohl im Runst: als bürgerlichen Sinne die Grenzen weit übersschriften hat.

Bu einer Zeit, wo alles nach ungemessener Freiheit strebte, fingen die deutschen Theaterdichter gleichfalls an, den obern Ständen den Krieg anzukundigen, und es verbreitete sich ein Sansculottisme über die Bühne, der, indem solche Stücke der großen Menge sehr angenehm waren, notwendig Ursache sein mußte, daß bei Hoftheatern manche solche Stücke gar nicht gegeben, andere aber durch Verstümmlung so verunstaltet wurden, daß sie ihre Wirkung größtenteils versehlten.

Bei dem Weimarischen Hoftheater hat man durch die Nachsicht gnädigster Herrschaften begünstigt eine Mittelstraße gewählt und die austößigsten Stellen teils sogleich, teils nach und nach ausgelöscht,

fo daß nicht leicht etwas gang Auffallendes vorfam.

In der neuern Zeit hat, so wie alles, auch das deutsche Theater eine andere Richtung genommen, und es glauben einige Autoren, besonders der fruchtbarste unter denselben, sich durch Sticheleien und Alnzüglichkeiten der Oberherrschaft widersetzen zu können, die, um ihre großen und weiten Plane auszusühren, freilich nicht immer die sanstesten Mittel gebrauchen kann.

Endesunterzeichnetem hat es bisher obgelegen die Stücke zu wählen und zu beurteilen, imviesern sie aufführbar sind. Sein eigentlicher Standpunkt konnte nur der ästhetische sein; allein er hat auch jenen politischen nicht außer acht gelassen und wo ihm etwas Bedenkliches aufgefallen, solches ohne weiteres weggestrichen. Dabei muß er jedoch bekennen, daß er manches Unschickliche übersehen und solches erst nach einer oder mehreren Vorstellungen durch sich selbst oder durch Freunde, deren Ausmerksamkeit er angerusen, belehrt, gleichfalls hinweg gesstrichen.

So groß auch diese Unannehmlichkeit sein mochte, rechnete er sie doch zu den mehrern, welchen dieses Geschäft unterworfen ist, und verfolgte, auf Serenissimi gnädigste Nachsicht hoffend, seinen alten Weg.

Allein nunmehr verändert sich die Sache, indem ein k. k. französisscher Sesandter hierher kommt, und die Verhältnisse nicht allein nach innen sondern auch nach außen zu bedenken sind. Ja, blos menschslich betrachtet, wird man hiebei zu einer genauern Ausmerksamkeit aufgefordert; denn wer möchte einem Gaste etwas Unangenehmes erzeigen, wenn es auch keine Folge hätte? Unterzeichneter wünscht

I "

Goethe.

daher, daß Herzogliche Hoftheater-Rommission seine Bitte unterstützen möge, die derfelbe an Gerenissimum zu tun sich genötigt sieht.

Schon in früherer Zeit hatte Commissio, aus eigenem Antrieb und für sich, verschiedene wackere, hier in Diensten stehende junge Männer ersucht, gewisse problematische Stücke mit Ausmerksamkeit durchzuzgehen und die verfänglichen Stellen zu bemerken, welche direkt oder indirekt verletzen könnten, und auf diese Weise ist auch manches Unzangenehme vermieden worden. Allein weil dieses keine durch eine Sanktion von oben befestigte Austalt war, auch eine gewisse mittlere Zeit weniger Apprehension gab; so ist sie wieder abgekommen, und man hat sich so gut als möglich aus der Sache gezogen. Deshalb wäre es nichts Neues, sondern nur eine von oben bekräftigte schon früher intentionierte Einrichtung.

Die Sache ist an und für sich selbst sehr leicht und würde auch bemjenigen, dem solches Geschäft übertragen würde, keine sonderliche Beschwerde geben. Neue Stücke würde ich vor wie nach durchsehen und beurteilen, und sollte sich etwas Verfängliches darin sinden, es sogleich wegstreichen und das Exemplar, mit Bemerkung meines Namens auf dem Titelblatte, als Zeugnis, daß ich das Stück gelesen, dem Beauftragten zusenden. Dieser striche gleichfalls, was ihm unzulässig schiene, ohne weitere Nücksprache weg und bemerkte nur allenfalls, wo vielleicht, wie es öfter zu geschehen pflegt, durch Wegstreichen eine Lücke entstanden, wenn er solche selbst auszufüllen nicht etwa geneigt wäre.

Ferner würde man, sobald die neue Einrichtung getroffen ist, die ältern Stücke, die sich auf dem Repertorium gehalten haben, nach und nach dem Beaustragten zuschießen und mit denjenigen den Unsang machen, welche zunächst aufgesührt zu werden bestimmt sind. Denn was eben diese ältern Stücke betrifft, so ist man am ersten in Gesahr, Stellen zu übersehen, welche eine Deutung auf das Gegenwärtige zulassen: denn da sie vor so viel Jahren geschrieben sind, so liegt die mögliche Unwendung nicht in der Sache, sondern in demjenigen selbst, der sie zu machen geneigt ist; und doch kommen Fälle vor, wo man einen bösen Willen vermuten würde, wenn es nicht von alters her gestruckt und in den Rollen geschrieben stünde.

Ich erspare einige andere kleine Bemerkungen, welche das Geschäft erleichtern und fördern, bis zu Gerenissimi gnädigstem Entschluß.

Weimar, den 5. Januar 1812.

#### Un Gara v. Grotthus.

Vor Zeisen bestand bei mir die löbliche Einrichtung, daß ich wenigstens vor Ende des Jahrs meine dringenosten Brief-Schulden abzutun suchte; gegenwärtig aber ziehen sie sich immer mehr ins neue hinein. Um meisen drückt mich schon einige Zeit Ihr Schuldner zu sein, und das will ich denn auch nicht länger tragen. Zwar könnte ich zu meiner Rechtsertigung aufrichtig versichern, daß ich gerade, weil Sie und Ihre teure Schwester mir immer gegenwärtig waren, am wenigsten dazu gelangen konnte, Ihnen zu schreiben. Ich brauche Ihnen nicht zu versichern, wie nahe es mir geht, die verehrte Rranke in einem solchen peinlichen Zustand zu wissen, und wie ich von einer doppelten Empsindung hin und wieder gezogen werde, indem ich einmal zu ersahren wünsche, wie sie sich befindet, und sodann wieder besürchten muß von einem schlimmern und gefährlichern Zusssand unterrichtet zu werden. Auf diese Weise, darf ich wohl sagen, din ich immer um Sie beide beschäftigt, und wenn mir der Ort anschaulich wäre, wo Sie sich besinden; so würde an der wirklichen Gegenwart wenig sehlen. Lassen Sie sedoch, beste Freundin, mich es nicht entgelten und geben mir bald Nachricht von einem Zustande, der mich so sehre und haben Sie tausend Dank, daß Sie so treuzlich die Stelle so vieler abwesend Teilnehmenden vertreten.

Von mir habe ich wenig zu sagen, wenn ich auch wollte. Das tägliche äußere Leben verschlingt das innre dauernde, und keins von heiden will seine Rechte fahren lassen; worüber denn beinahe alle beide verloren gehn.

Sie fragen, meine Beste, nach dem Trauerspiel Jephtha. Es ist damit eine eigene Sache. Wir haben es mit großer Sorgsalt vorgestellt, aber es nicht über die zweite Repräsentation gebracht, und ich glaube nicht, daß es sich auf dem Repertorium halten wird. Die Ursache davon liegt darin, daß ein gebildetes Publikum wie das unsere, das alle bedeutenden Stücke sehr genau kennt, dem Versasser des Jephtha gar zu leicht nachkommen kann, wo er seine Gestalten, seine Situationen und Sesinnungen her hat; und doch geht es mit den drei ersten Ukten noch so ziemlich. Da man aber in dem vierten auf eine unangenehme Weise an Lear erinnert wird, und im fünsten ein vergeblicher Pomp nur zerstreuend wirkt; so will das Stück niemals bis ans Ende die Zuschauer sesthalten, obgleich die Verse ganz

gut find und eigentlich nichts Aberflüssiges sich in der Ausführung

befindet; weshalb es mir auch im Lesen ganz wohl gesiel.

Soll ich aufrichtig sein, so hat das Stück noch einen Fehler, der tiefer liegt, nicht leicht erkannt, aber durchaus empfunden wird: es ist dieser. Wenn die hier behandelte Fabel einigen Wert haben soll, so mußte die Tochter Jephthas ein häusliches Mädchen sein, es sei nun aus öffentlicher oder Privat-Sitte; der Vater muß sie gar nicht als aus- und eingehend denken können, indem er das Gelübde tut, und ihr erster durch kindliche Liebe erregter Schritt aus der Türe muß ihr den Tod bringen. Diese gute Dina aber läuft vor wie nach im Lande herum und erinnert an ihre Namensgenossin, welche auch besser getan hätte zu Hause zu bleiben, als nach Sichem zu gehen und die Töchter des Landes zu besuchen; wobei sie denn ganz natürlich den Söhnen des Landes in die Hände siel.

Vielleicht macht dieses Stück bei einem Publikum, das weniger mit unsern theatralischen Produktionen bekannt ist, eine gute Wirkung: denn ob ich gleich, beim ersten Durchlesen, die Parallel-Figuren und Stellen recht wohl bemerkte, so waren sie mir doch nicht zuwider, weil ich nicht einsehe, warum man nicht das Gute auf eine andre Weise verknüpft und bearbeitet wiederbringen soll. Verzeihen Sie meiner Aufrichtigkeit; ich wollte aber nichts verschweigen, was ich bei den mehrern Proben und einer zweimaligen Aufführung bemerkt hatte. Ich schließe mit den besten Wünschen und Hossenungen.

Im Vertrauen auf Ihre tätige Freundschaft lege ich ein Verzeichnis bei von Personen, deren eigene Handschrift ich besitze. Sie sehen daraus, daß mir noch manche verstorbene und lebende Wiener abgehen. Fällt Ihnen irgend ein solches Blättichen in die Hände, so heben Sie mirs auf, bis ich es gelegentlich aus Ihren lieben Händen oder durch einen Reisenden erhalten kann. Nochmals das beste

Lebewohl.

Weimar, den 8. Januar 1812.

Goethe.

#### Un Caroline v. Wolzogen.

Beiliegendes, verehrte Freundin, werden Sie als eine gefühlte Erzwiderung des höchst schätzbaren Blättschens erkennen, das Sie mir zu senden die Güte hatten. Ich bitte um geneigte Beförderung und wünsche gute Aufnahme.

Thre lieben Worte über meinen biographisch-poetischen Versuch haben mich sehr erquickt. Wie wohl tut mirs, auf diese Weise mich wieder meinen abwesenden Freunden zu nähern und ihre Teilnahme aufzuregen. Gleich nach Empfang Ihres lieben Briefes warf ich mich wieder auf jenes Werk in Gedanken. Vom zweiten Teil ist schon die Hälfte geschrieben, und die andre so ziemlich ausgedacht und zusammengestellt. Ich hoffe, zu Michaelis sollen Sie ihn erhalten.

Seit einiger Zeit haben wir den jungen Herder hier gesehen, der Ihro Hoheit sein ganzes Glück verdankt. Meinem August hat der Herzog die Gnade erwiesen, ihn als Affessor in die Kammer zu setzen, wo er, nach seinem Talent und seiner Gemütsart, ganz wohl plaziert Empfehlen Gie auch diesen dem Großberzoge als einen der

Geinigen.

Wir, oder vielmehr unsere Damen, verlieren wahrscheinlich in diesen Tagen den Prosessor Schulze und Sie gewinnen ihn daz gegen. Er hat mich noch in diesen letzten Zeiten durch seinen Aufsatz über den Standhaften Prinzen mehr betrübt als erfreut. Das Gute, was dieses Schriftchen enthält und was ihm mit Recht Beisfall verschaffen muß, wird in meinen Augen durch unselige Fratzen völlig wieder aufgehoben, um so mehr als er nicht die rechte, sondern die falsche Wirkung zum eigentlichen Zweck seiner Arbeit macht. Mit viel weniger Mühe und Auswand hätte er das Rechte sagen können. Wenn man etwas ehrlicher wäre, so müßte es einen verdrießen, daß bei jeder neuen bedeutenden Erscheinung das Publikum durch solche unzulängliche und falsche Urteile mißgeleitet wird. Da es aber einmal scheint als wenn die wahre Einsicht nur wenig Menschen zuteil werden solle; so gewöhnt man sich, nach und nach, darüber zu lächeln und es aut fein zu laffen.

Dies beiseite gesetzt, so sagen Sie mir doch gelegentlich, was es für eine Stelle ist, die er dort bekleiden wird, und ob sie wirklich vorteilhaft für ihn ist: denn ich gönne ihm übrigens alles Gute. Wie sich jedoch ein Halb-Katholik unter den Ganz-Katholiken ausnehmen wird, bild ich mir ein vorauszusehen, um so mehr als ich mit sehr verständigen Personen von der letztern Urt vertraulich zu sprechen Gelegenheit hatte und zu meinem Vergnügen fand, daß sie über diese neuere, im Protestantismus entsprungene religiose Poesie und poetische Religion ziemlich so denken wie ich und die von der alten

Rirche und Schule.

Ich darf nicht schließen, ohne Ihnen zu melden, daß ich durch unste Theaterbedürsnisse, welche freilich täglich dringender und täglich weniger befriedigt werden, mich habe unmerklicher Weise verleiten lassen, das Shakespearische Stück Romeo und Julie zu bearbeiten. Auf der Herzogin Geburtstag wird es erscheinen und ich hoffe guten Effekt davon. Die Maxime, der ich folgte, war das Interessante zu konzentrieren und in Harmonie zu bringen, da Shakespeare nach seinem Genie, seiner Zeit und seinem Publikum viele disharmonische Allotria zusammenstellen durste, ja mußte, um den damals herrschenden Theatergenius zu versöhnen. Ich werde Ihre Frau Schwesker bitten, daß sie Ihnen von der Aufführung eine Relation zusendet. Sie drückt sich über solche Dinge ebenso gut aus, als sie darüber denkt.

Nun leben Sie recht wohl, empfehlen Sie mich Ihrer ganzen Umgebung, grüßen mir den lieben Adolph und erhalten mir Ihr Wohlwollen. Herzlich ergeben

den 28. Januar 1812.

Goethe.

#### [Beilage.]

Wahrhaft rührend, geliebte Freundin, ist mir das Blatt von der Hand unsers verehrtesten Großherzogs. Wie sehr erkenne ich darin die Dauer jener Gesinnungen, die mich früher so glücklich machten. Je mehr ich dankbar empfinde, wie viel ich diesem außerordentlichen Manne in meiner Jugend schuldig geworden, desto mehr freut es mich, daß Zeit und Entsernung, ja so mancher Wechsel der Dinge nichts an einem Verhältnis ändern konnten, das auf wahren Grund gebaut war. Wie manchmal hatte ich gewünscht, gewisse Mitteilungen wieder anzuknüpsen; aber wie kann man sich einem solchen Manne mitteilen, als durch Tat. Empfehlen Sie daher mich ihm als den Seinigen. Wie fortdauernd er an diese zu denken und wie wohl er sür sie zu sorgen weiß, hab ich noch neulich an dem Beisspiel des jungen Herders gesehen. Möge dem Gönner und Beschüßer sür so manches Gute noch manche Freude werden. Haben Sie ja die Güte mich Seiner Koheit wiederholt zu empfehlen.

#### Un Johann Friedrich Rochlit.

Mit vielem Danke, mein Wertester, sende ich den mitgeteilten Aufsatz zurück. Wer das deutsche Publikum kennt, dessen selbstische

Eigenwilligkeiten Sie so gut schildern, wer zunächst erfahren hat, daß sie vor allem Neuen, so sehr sie darnach gierig sind, wenn es einigermaßen problematisch ist, eine ängstliche Apprehension fühlen und das her den Niswollenden freies Spiel geben, um sich nur jener Furcht entledigt zu sehen — der weiß gewiß dankbar anzuerkennen, wenn ein Freund als Nistelsperson auftreten mag, damit die Menschen sich geschwinder mit dem befreunden, was ihnen fremd und wunderlich erscheint. Besonders in den letzten zwanzig Jahren mußte man große Geduld haben: denn mehrere meiner spätern Alrbeisen brauchten zehn und mehr Jahre, bis sie sich ein größeres Publikum unmerklich erschmichelten; wie denn ja mein Lasso über 20 Jahr alt werden mußte, ehe er in Berlin aufgeführt werden konnte. Eine solche Langmut ist nur dem zuzumuten, der sich beizeisen den Dédain du Succès angewöhnt hat, welchen die Frau von Staël in mir gefunden haben will. Wenn sie den angenblicklichen leidenschaftlichen Succès meint, so hat sie recht. Was aber den wahren Ersolg betrifft, gegen den bin ich nicht im mindesten gleichgültig; vielmehr ist der Glaube an densclben immer mein Leitstern bei allen meinen Arbeiten. Diesen Ersolg nun früher und vollständiger zu ersahren, wird mit den Jahren immer wünschenswerter, wo man nicht mehr viel Stunden in Gleichgültigkeit gegen den Augenblick zuzubringen und auf die Zuzunft zu hossen hat.

In diesem Sinne machen Sie mir ein großes Geschenk durch Ihren Aussachen betätigen dadurch abermals die frühere mir schon längst bewährte Freundschaft. Doch darf es mich nicht einmal überraschen, daß Sie in meine Jutentionen auch bei dieser Arbeit so tief eindringen, da Sie unter diesenigen abwesenden Freunde gehören, die ich mir vergegenwärtige, wenn ich mir meine alten Märchen in der Einsamkeit zu erzählen anfange; und ich darf wohl versichern, daß der nächste und eigentliche Zweck ist, gegen solche auf indirektem Wege wieder einmal laut zu werden, da die direkte Rommunikation so manches Hindernis erfährt.

Daß Sie meine asiatischen Weltanfänge so freundlich aufnehmen, ist mir von großem Wert. Es schlingt sich die daher für mich gewonnene Kultur durch mein ganzes Leben und wird noch manchmal in unerwarteten Erscheinungen hervortreten: wie ich denn von Ihrem liebevollen Glauben hoffen kann, daß Sie überzeugt sind, der erste Teil sei mit Bewußtsein und mit Absicht geschrieben und enthalte auch nicht das kleinste geringfügig Scheinende, was nicht künftig einmal nach seinem Geschlecht und Art in Blüte und Frucht hervortreten soll. Freilich, das Publikum, wenn man es an ein Saatseld führt, bringt gleich die Sicheln mit und bedenkt nicht, daß noch mancher Monat dis zur Ernte hingeht, ja wohl noch das ganze grüne Feld eine schöne Zeit unter einer Schnee- und Eisdecke zu ruhen hat.

Es würde mir unendlich interessant sein, wenn Sie mir mitteilen wollten, was Sie über die Farbenlehre ausgesetzt haben. Die Wirkung von dieser wird noch mehr retardiert, als die Wirkung meiner andern Sachen. Denn hier kann man das Publikum am leichtesken irre führen, indem man mir anderes Verdienst wohl läßt, aber in dieser Sache, die ja nicht in mein Fach schlage, ein verzeihliches Travers schuld gibt. Indessen macht es mich schon glücklich, daß ich diese Arbeit, die ich so lange mit mir herumgetragen, endlich loszeworden. Was sür eine große Übung es sür mich gewesen, diesen Gegenstand durchzuarbeiten, ermessen Sie selbst; und welche wichtigen Vemerkungen ich mache, indem ich meine Gegner beobachte, wage ich kaum auszusprechen. Doch ist es ja kein Seheimnis, daß niemand überzeugt wird, wenn er nicht will.

Warum sollte ich nun nicht auch wünschen, meine Freunde kennen zu lernen und besonders Ihre Ansicht, die mir in so mancher Be-

trachtung wert sein muß.

Mich zu daurendem Wohlwollen empfehlend

Weimar, den 30. Januar 1812.

Goethe.

Un U. H. B. B. v. Schlichtegroll.

Wohlgeborner,

Insonders hochgeehrtester Herr.

Ew. Wohlgeboren freundliches Schreiben som 15. November finde ich leider noch unter meinen unbeantworteten Briefen, und vielleicht dient es mir zu einiger Entschuldigung, daß deren nicht wenige sind. Es geht ein Tag nach dem andern, unter so mancherlei Beschäftigungen hin, daß man immer die Augen auf die Nähe gerichtet haben muß, und der Blick in die Ferne weniger frisch bleibt.

In dem gegenwärtigen Falle kommt noch dazu, daß die bei mir getane Anfrage zwar ehrenvoll, aber bedenklich ist: denn es ist aus manchen Gründen schwer eine Inschrift zu sinden, ja sogar zu beurteilen; und so viel deren in der Welt auch aufgestellt sind, so schwierig wird immer eine neue für jeden, der nicht ein angebornes Talent dazu

hat; in welchem Fall Herr v. Birkenstock war, der gleichsam im Lapidarstill dachte. Hier folgen ein paar lateinische und deutsche, die wir gleich, nachdem wir Ihren Wunsch vernommen, aufgesetzt hatten, aber selbst zweiselhaft darüber sie bis jetzt liegen ließen. Nun aber mögen sie denn doch abgehen. Das Frühjahr naht allmählich, und Sie sind vielleicht in dem Fall nächstens Ihren Garten einzuweihen; wozu ich alles Glück wünsche. Das mir mitgeteilte Distichon würde die innere Seite des Portals recht wohl zieren.

Grüßen Sie meinen Freund Jacobi auf das allerbeste. Ich habe sein Werk mit vielem Anteil, ja wiederholt gelesen. Er sest die Überzeugung und das Interesse der Seite auf der er steht mit so großer Einsicht als Liebe und Wärme auseinander, und dies muß ja auch demjenigen höchst erwünscht sein, der sich von der andern Seite her in einem so treuen, tief- und wohldenkenden Freunde bespiegelt.

Freilich tritt er mir der lieben Natur, wie man zu sagen pflegt, etwas zu nahe; allein das verarge ich ihm nicht. Nach seiner Natur und dem Wege, den er von jeher genommen, muß sein Sott sich immer mehr von der Welt absondern, da der meinige sich immer mehr in sie verschlingt. Beides ist auch ganz recht; denn gerade das durch wird es eine Menschheit, daß, wie so manches andere sich entzgegensteht, es auch Untinomien der Überzeugung gibt. Diese zu studieren macht mir das größte Vergnügen, seitdem ich mich zur Wissenschaft und ihrer Geschichte gewandt habe.

Grußen Gie mir den Freund wiederholt zum allerschönften.

Da in Absicht auf antike Runst das Beste, was ich neben mir habe, die Mionnetischen Münzpasten sind, so denke ich manchmal mit einigem Neid an das Glück, das Ihnen geschenkt ist, die kostbarsten Driginale vor sich zu haben. Gollte sich, wie mir nicht unwahrschein-lich ist, in München jemand sinden, der solche Schweselabgüsse nach Mionnetischer Art versertigte, so würde ich Sie ersuchen, mir gefällig einige, und wenn es auch nur ein Dutzend wären, gelegentlich zu senden. Da mich der Stil der Kunst daran vorzüglich interessiert, so würden mir besonders solche höchst ersreulich sein, welche in der Zeit zwischen Phidias und Lysippus geprägt sind. Ich besitze selbst eine kleine Münze von Rhodus, aus dieser Epoche. Der Gonnengott ist noch im Prosil vorgestellt und von unglaublicher Schönbeit, anstatt daß die spätern, nach der Errichtung des Koloß geprägten, das Gesicht von vorne zeigen. Die Mionnetsche Münzpastensamm-lung hat keine andere als von dieser Urt. Wie sehr wünschte ich

mich durch das Anschauen solcher Schätze unter Ihrer Leitung und Auslegung belehren zu können.

In diesen Tagen sind ein paar geschickte Musiker, v. Weber und Bärmann, bei uns mit großem Beifall aufgenommen worden, den sie auf alle Weise verdienen. Ew. Wohlgeboren kennen diese schönen Talente gewiß selbst und haben schon durch sie manches Verzynügen genossen.

Darf ich noch ein Blättchen beilegen, in welchem eine Sammlung von Handschriften verzeichnet ist, die ich besitze. Könnten Sie von frühern und mitlebenden Bayern mir dergleichen verschaffen, so geschähe mir eine besondere Gefälligkeit. Gollte nicht von dem wackern Aventin eine Zeile vorhanden sein.

Mich zu geneigtem Undenken empfehlend

Ew. Wohlgebornen ergebenster Diener

Weimar, den 31. Januar 1812.

Goethe.

#### Un J. F. H. Schlosser.

#### Em. Wohlgebornen,

Nach einiger Pause, die ich nicht entschuldigen will, mich Ihnen wieder einmal schriftlich zu nähern, halte ich für eine angenehme Schuldigkeit. Ich habe schon früher dankbar angezeigt, daß die Francosurtensia nach und nach angekommen sind, sowie ich denn auch den Goldgülden erhalten habe.

Die Gebrüder Namann in Erfurt werden eine Ussignation auf 100 Gulden vielleicht schon präsentiert haben. Was diesenige Summe betrifft, die mir nach der Schlußrechnung vom vorigen Jahre zugute bleibt, belieben Dieselben, sowie auch die Dukaten bei sich aufzusbewahren, bis ich gegen Ostern deshalb das Weitre vermelde.

An Ihrem lieben und freundlichen Anteil an meinem biographisschen Versuche habe ich nicht gezweifelt, da ich voraushoffen konnte, daß Sie ihn mit den Augen eines Freundes, Verwandten und Landssmannes ansehen würden. Ich wünsche den folgenden Teilen eine gleich gute Aufnahme.

Von Ihrem Herrn Bruder in Rom habe ich durch Reisende das Beste vernommen, sowie auch, daß unser guter Corneli und seine Arbeiten viel Gensation gemacht. Ich bin überzeugt, daß er seinen Aussenthalt trefslich nutzen wird.

Sonnen Sie mir auch in diesem neuen Jahre Ihre freundschaftliche Leilnahme und ermüden Sie nicht, das Geschäft meiner Bermögens-Berwaltung sowie bisher zu führen.

Herr v. Weber ist auch bei uns angekommen. Ich hoffe seinen Fridolin zu hören. Madame Pollet aber hat sich noch nicht einge-

funden.

Laffen Gie mich nun zum Schluffe für die gefendete Überfetzung des Jordanus Brunus banken. Dieser außerordentliche Mann ift mir niemals gang fremd geworden; doch habe ich die Geschichte der mittleren Philosophie niemals so forgfältig studieren können, um zu wissen, wo er eigentlich hinaus will; warum er gegen gewisse Vorstellungsarten so heftig streitet und auf gewisse Punkte so sehr bejahend appuniert. Noch manches andre, wie Gie felbst wissen, steht dem Verständnis seiner Werke entgegen. Da Gie aber mabrichein= lich mehr übersett haben, so wünschte ich das 15. Rapitel de Minimi existentia p. 94, welches aufängt: Non minus hic falso fidei fundamine sensus Imbuit insanos, sowie den Ochluß des Buches de Innumerabilibus et immenso, worin er sich selbst als einen wilden Faun beschreibt (es fangt an: Sic non succissuis occurro poeta labellis) in Ihrer Übersetzung zu lesen. Wir haben ein Probehen davon gemacht, allein daß es gelingen follte, ift nicht zu hoffen, da wir weder Reit noch Sammlung haben und uns auch die Übersicht des Gangen mangelt, welches doch in jedem einzelnen Teil wieder hervortritt. Gie werden sich dadurch das Berdienst machen, mich diesem wunderbaren Manne wieder näher gebracht zu haben.

Sollten Ihre vorigen Briefe noch etwas enthalten, das mir vergeffen ift, und worauf es einer Untwort bedürfte, so haben Sie die Gefälligkeit es zu erinnern und erhalten mir Ihre teure Freundschaft.

Eins noch fällt mir ein. Wäre es möglich mir ein Exemplar der ersten Jahrgänge der Frankfurter gelehrten Unzeigen, woran ich und Ihr Dheim vielen Unteil gehabt, zu verschaffen? Sie sind 1772 herausgekommen und ich habe sie seit jenen Jahren nicht wieders gesehen.

Goeben bemerke ich meinen oben begangenen Jrrtum: es ist nicht Herr v. Weber aus München, sondern Kapellmeister Weber aus

Berlin, der den Fridolin behandelt hat.

Und nun leben Sie recht wohl, erhalten mir ein freundschaftliches Undenken und lassen bald wieder von sich hören.

Weimar, den 1. Februar 1812.

Goethe.

### Un C. F. v. Reinhard.

Daß Ihr liebes Daket, verehrter Freund, am 16. Dezember glücklich angekommen, hätte ich längst vermelden follen; allein ich wartete auf Gelegenheit, die sich mir jett darbietet, indem der geschickte Land= schaftmaler v. Rohden, ein Raffeler, der fich eine Zeitlang bei uns aufgehalten, nunmehr wieder zurückgeht, und diesen Brief und was ich ihm vielleicht beilegen kann, febr gerne mitnehmen wird.

Vor allen Dingen haben Gie berglichen Dank, daß Gie meinem biographischen Bersuch soviel Teilnahme gegonnt, die ich zwar erwarten durfte. Denn indem ich mir jene Zeiten zurückrufe und die Gegenstände, die sich mir in der Erinnerung darbieten, gusammen= arbeite, gedenke ich meiner abwesenden Freunde als wenn sie gegen: wärtig wären, glaube meine Reden an sie zu richten und kann also

wohl für das Geschriebene eine gute Alufnahme hoffen.

Bei der Urt, wie ich die Sache behandle, mußte notwendig die Wirkung erscheinen, daß jeder, der das Büchlein liest, mit Gewalt auf sich selbst und seine jungern Jahre zurückgeführt wird. Es freute mich diese Wirkung, die ich nicht bezweckte, aber doch voraussah, auch an Ihnen so vollkommen erfolgt zu sehen, und ich danke Ihnen recht fehr, daß Gie mich bei diefer Gelegenheit einen Blick in Ihre Jugend= jahre tun lassen. Um zweiten Bande ist schon viel geschrieben und in einigen hübschen ruhigen Monaten wird er wohl zustande kommen. Es wird schwer sein ihm die Mannigfaltigkeit und Unmut des ersten zu geben. Die Epochen, die er umfaßt, sind eher stockend als vorschreitend, indessen wollen wir unser Mögliches tun, porzüglich aber auf den dritten Band verweisen, der defto luftiger werden foll.

Was das Gerams betrifft, wornach Gie fragen, so kann man, wie Gie schon vermuten, sich den Ursprung desselben am ersten denken. wenn man sich vorstellt, wie zur Commerszeit Bürgersleute Stühle und Bante vor ihre Saufer fetten, wo sie unter den weit vorspringen= den Überhängen der obern Stockwerke, fogar bei einem mäßigen Regen, ruhig sigen konnten. Satte man so durch gedachte Aberhänge und durch das oben vorspringende Dach schon in die Rechte der Straffe gleichsam Eingriffe getan; so lag es, besonders in weniger polizei= lichen Zeiten, gang nabe, fich einen bolgernen Rafig berauszubauen, um nicht den Augen jedes Vorübergehenden ausgesetzt zu fein. Dieses Gerams war wirklich meistenteils oben offen, weil es von jenen Uberhängen genugsam bedeckt war. Es hing durch eine besondre Türe mit dem Hausflur zusammen, welche nachts ebenso sorgfältig als die Haustüre selbst verschlossen wurde. Dieses Geräms war für die Familie um so wichtiger, als man in jenen Zeiten oft die Rüchen nach der Straße zu, die Zimmer aber nach den Höfen zu anlegte, wodurch die Häuser sämtlich eine burgartige Gestalt erhielten und man nur durch das gedachte Geräms eine gewisse Kommunikation mit der Straße und dem Öffentlichen gewann. So viel von diesem unsarchitektonischen Teil altreichsskädtischer Bauart.

Sehr großen Dank bin ich Ihnen zunächst für das Fragment aus dem Werke der Frau von Staël schuldig. Ich hatte davon gehört, es war uns auch versprochen; aber ohne Ihre freundliche Sendung würde ich es bis jest noch nicht gesehen haben. Da ich mich selbst ziemlich zu kennen glaube, so sinde ich einige recht gute Aperçüs darin, und ich kann es um so mehr nußen, als sie mir das alles, und zwar noch derber und lebhafter, ins Gesicht gesagt hat. Ihre Gesinnung über meine kleineren Arbeiten kannte ich auch zum Teil, und was sie bei dieser Gelegenheit sagt, ist recht hübsch und dankenswert, obgleich auf diesem Wege freilich kein erschöpfendes Arteil zu erwarten ist.

Breguets Mémoire war mir sehr merkwürdig, da ich selbst eben wieder in solchen hyperphysischen Betrachtungen stak. Es weht eine gewisse deutsche Luft darin, und wie sollte nicht, bei so mannigsaltiger Rommunikation einiges, oder vielmehr das eigentlich Tüchtige und Bulängliche, was wir besitzen, hinüberdringen und wirken. Es würde mich zu weit führen, auch nur einigermaßen darüber zu sprechen; doch ist es merkwürdig, wie von Jahrhundert zu Jahrhundert sich alles mehr begeistet und belebt, eins ins andre greist und keins ohne das andre bleiben will. Von Spinoza, der das Ganze aus Gedanke und Ausbehnung bildet, bis zu diesem Freunde, der es durch Bewegung und Willen hervordringt, welche hübsche Filiation und Steigerung der Denkweisen würde sich aufzeichnen lassen! Ich breche ab, um mich nicht weiter in dieses Labyrinth einzulassen, in welchem man eigentlich nur an seinem eigenen Faden von einem geliebten Knaul abgewunden sich ein= und aussinden kann.

Damit Sie aber nicht glauben, daß ich mich allzusehr in jene abstrusen Regionen verliere, so will ich berichten, daß ein Teil des Winters damit zugebracht worden das Shakespearsche Stück Romeo und Julie zu konzentrieren und diesen in seinen Hauptteilen so herrslich behandelten Stoff von allem Fremdartigen zu reinigen: welches,

obgleich an sich sehr schätzbar, doch eigentlich einer frühern Zeit und einer fremden Nation angehört, die es gegenwärtig selbst nicht einmal mehr brauchen kann. Zum 30. Januar, als dem Geburtstag der Herzogin, haben wir es zum erstenmal und nachher wieder mit vieler Teilnahme des Publikums gegeben; welche sich um so mehr erwarten ließ, als die Rollen durchaus, besonders aber die Hauptrollen, den Schauspielern recht auf den Leib paßten. Diese Urbeit war ein großes Studium für mich, und ich habe wohl niemals dem Shakespeare tieser in sein Talent hineingeblickt; aber er, wie alles Letzte, bleibt denn doch unergründlich.

Nun folgte ich gerne Ihrem Beispiel und legte auch etwas bei, was Ihnen Freude machen könnte; ich sinde aber nichts bei der Hand und kann mir auch nichts ausdenken. Verzeihen Sie daher, wenn ich gerade das Umgekehrte tue und eine Bitte hinzusüge. Aus beiliegendem Verzeichnis sehen Sie, daß meine Sammlung von Handschriften ziemlich angewachsen ist; ja ich habe deren noch ein paar Hundert mehr. Wäre es möglich, durch Ihre so mannigsaltigen Konnezionen mir besonders zu einigen Blättehen bedeutender älterer und neuerer Franzosen zu verhelfen; so würden Sie mich sehr glücklich machen. Die Sammlung ist nun schon so groß, daß man über die Handschriften der Nationen, der Zeiten so wie der Individuen, welche solche modisizieren, einiges aussprechen kann; und alles ist zu unserer Zeit noch einmal so viel wert, was uns im stillen mit vertrauten Freunden zu geistreicher Unterhaltung dient.

Nun das Wichtigste zum Schluß, daß Herr Baron v. St. Lignan als bevollmächtigter Minister an den Herzoglich Sächsischen Höfen

angelangt und bei uns sein Kreditiv zuerst produziert hat.

Eigenhändig füge noch einiges Vertrauliche hinzu.

Herr v. St. Alignan zeigt sich in diesen ersten Tagen seinem Rufe gemäß als ein angenehmer, ernststill aufmerkender Mann, seine ersten

Schritte find würdig, mäßig und laffen das Beste hoffen.

Den Zweck seiner Sendung kennen Sie am besten, da Sie eine gleiche an die Unhältischen, Lippischen pp. Häuser haben. Austrichtig gesprochen; so glaube ich, daß alles darauf ankommt, daß man sich mit der Truppenstellung willfährig und tätig erzeige und dann möchte das übrige alles gut sein. Wollten Sie mir gelegentlich einige Winke geben; so würde ich sie zum besten benußen. Ich habe mich zwar von den Geschäften losgesagt, aber mit einiger Kenntnis und gutem Willen läßt sich doch manches lenken und befördern. Leben

Sie recht wohl, mein verehrtester Freund, und erhalten mir Ihre Liebe und Zutrauen.

Weimar, den 13. Februar 1812.

3.

# Un Johann Friedrich Blumenbach.

Mehr noch als sonst bedarf ich gegenwärtig einer äußern Unregung, wenn ich mich entfernten Freunden schriftlich mitteilen und meine Briefschulden abtragen soll. Ich ergreife daher mit Freuden die Gelegenheit, da der verdiente Landschaftsmaler Herr v. Rohden in diesen Lagen uns verläßt, nachdem er uns sein schönes Lalent zu bewundern gegeben, um Ew. Wohlgebornen für Ihr letztes Schreiben vom 8. Oktober den aufrichtigsten Dank abzustatten.

Daß ich durch Übersendung der Pietra fungaja Ihnen etwas Unsgenehmes erzeigen können, macht mir große Freude. Es ist wirklich ein merkwürdiges Naturprodukt, und es verdrießt mich nur, daß ich nicht ein Stück davon abgesägt, ehe ich die Masse in die Erde legte; aber ich sürchtete mich daran zu vergreisen und hatte keinen Unlaß zu denken, daß dieses schwere skeinartige Wesen in allen seinen Teilen aufschwellen und zerfallen würde, anstatt uns mit einer Schwamm-Vegetation zu beglücken.

Die in Ew. Wohlgebornen Briefe angeführten Stellen, wo dieses Naturproduktes gedacht wird, waren mir sehr belehrend. Ich werde sie unserm Bergrat Voigt mitteilen, an welchen ich auch die beisliegenden Papiere gelegentlich zurückzusenden bitte. Daß ich diesem braven jungen Mann in den ersten Bildungs- und Prüfungsjahren einigermaßen nützlich sein können, ist mir sehr erwünscht. Ich hosse, daß er seinen Weg treulich verfolgen wird. Besonders hat ihm sein letzter Ausenthalt in Göttingen sehr viel genutzt, und er sieht den Vorteil, der ihm dadurch zuwächst, daß er bei seinen Wintervorslesungen Ihr Kompendium zum Grunde gelegt hat, recht wohl ein und wird sich desselben gewiß niemals wieder begeben.

Der in meiner Handschriftensammlung ohnehin sehr magere Buchstabe Z. ist durch Ihren gütigen Beitrag sehr gewichtig geworden. Die Hand eines so bedeutenden Mannes, ein Ronzept in einer für ihn so wichtigen Sache ist ein Dokument, welches der Ausbewahrung in jedem Archiv wert ist. — Schon früher dankte ich Ihnen die wichtigsten Beiträge; haben Sie die Güte auch fernerhin an mich zu

denfen.

Die beigelegte Druckschrift hat mich an so manche Belehrung erinnert, die wir Ihnen schuldig sind, und zugleich mit manchem Neuen auf das anmutigste bekannt gemacht und ich bin für deren Mitteilung

wahrhaft verbunden.

Mein Sohn, der ganz treulich und ernsthaft reserierend im Rammers Collegio sit, fühlt manchmal, ehe man sichs vermutet, eine ganz bes sondre Begierde, Ew. Wohlgeboren wieder einmal zu besuchen, und ich erwarte, daß er sich nächstens, wenn Wetter und Weg anlockens der sind, zu Pferde setzt und Sie mit seiner Gegenwart überrascht. Durch Herrn Bergrat Voigt habe ich mit Vergnügen vernommen, daß Sie mit Ihren nahen und entsernten Lieben sich bei guter Gessundheit besinden.

Mich angelegentlichst empfehlend

Weimar, den 15. Februar 1812.

Goethe.

#### Un Johann Friedrich v. Cotta.

Wenn ich Ew. Wohlgebornen lange nicht geschrieben, so ist das kleine Heine Heft schuld daran, das ich hier beilege. Ich konnte darüber nicht gleich mit mir einig werden; um aber Briefe und Sendung nicht zu lange zurückzuhalten, will ich mich darüber, so gut ich weiß und kann, erklären, wenn ich Ihnen vorher für Ihr freundliches Undenken zum neuen Jahre meinen Dank gesagt und Ihre Wünscherzlich erwidert habe.

Herr v. Varnhagen, als er mir die gedachten Blätter schickte, meldete mir, daß Sie von seiner Absicht, dieselben drucken zu lassen, unterrichtet seien, daß Sie aber meine Einwilligung dazu verlangten.

Nun möchte es freilich bedenklich scheinen, daß jemand zu Publikation einer Schrift, worin soviel Gutes von ihm gesagt wird, förmlich seinen Konsens gebe; allein ich ehre sowohl Ihre als Herrn v. Varnhagens Gesinnung, nichts der Urt ohne mein Wissen vorzunehmen. Bedenke ich aber dagegen, daß seit so vielen Jahren gar manches für und gegen mich publiziert worden, und daß ich niemanden je gehindert habe, übels von mir zu sagen; so sehe ich nicht ein, warum ich mich widersetzen sollte, wenn jemand das Gute, was er von mir denkt, öffentlich bekennen will, und hier um so weniger, da doch auch in diesen Hesten manches an mir und meinen Urbeiten für problematisch, ja für tadelnswert gehalten wird. Ich überlasse also Ew. Wohlgebornen völlig, welchen Gebrauch Sie von diesen Blättern machen wollen; nur bitte ich, Herrn v. Barnhagen zu benachrichtigen,

daß folche in Ihren Sanden find.

Wie diese Blätter zu publizieren, wüßte ich kaum zu sagen. Sie sind zwar eng geschrieben, aber würden doch gedruckt nur ein geringes Heft ausmachen. In den Damen-Ralender passen sie kaum, am wenigsten aber ins Morgenblatt, wo ich sie auf keine Weise zu sehen wünschte. Wollte man sie einzeln herausgeben, so müßten sie niedlich, ja splendid gedruckt sein, um eine Urt von äußerm Unsehn zu erhalten. Als eine, ohne topographischen Schmuck, hinausgeworsene Broschüre würde ich sie abschenlich sinden. So wäre denn auch die Rorrektur und Revision auss genauste zu besorgen, da, ohngeachtet der scharfen Hand, doch manche Buchstaben ein Versehen möglich machen. Vielleicht sagen Sie mir über alles das Ihre Gedanken, ehe Sie zu Werke schreiten.

Diesen Winter habe ich mich mehr, als ich wünschte und dachte, mit dem Theater beschäftigt und eine Redaktion von Shakespeares Romeo und Julie vorgenommen. Sie hat mir viel Zeit gekostet; die Aufführung am 30. Januar aber ist auch besonders geglückt. Der einzige Gewinn ist, daß wir ein Stück auf dem Repertorio mehr haben, welches jährlich einige Male wiederholt werden kann, und dies ist jetzt für ein deutsches Theater schon ein Großes, da alles täglich ephemerer zu werden scheint. Für den Druck ist das Stück nicht geeignet; auch möchte ich denen abgöttischen Übersetzern und Konservatoren Shakespeares nicht gern einen Gegenstand hingeben, an dem sie ihren Dünkel auslassen können.

Ich setze nichts weiter hinzu, damit diese Sendung nicht abermals liegen bleibe. Da sie aber ohnehin über das Volumen eines Briefes hinausgeht, so lege ich einige Verzeichnisse meiner Handschrift-Samm-lung bei, mit inständiger Bitte, mir von der Hand Ihrer ältern und neuern schwäbischen bedeutenden Männer einige Zeilen zu verschaffen. So sehlt mir zum Beispiel Spittler und Kielmeyer. Vielleicht teilte letzterer, wenn Sie ihn von mir schönstens grüßten und ersuchten, etwas von Cuvier mit, von dem er mehrere Briefe besitzt. Sollte es nicht irgend ein älteres oder neueres Tübinger Stammbuch geben? Unch Hebels Handschrift, vielleicht eins seiner Gedichte von seiner Hand, wäre mir sehr erwünscht.

Für diesmal schließ ich, in der Hoffnung, bald wieder von Ihnen zu hören, daß Sie sich recht wohl befinden und daß Ihre Geschäfte erwünscht fortschreiten. Ich empfehle mich einem geneigten Undenken

und sehe der Zeit mit Vergnügen entgegen, da ich Sie wieder hier an Ort und Stelle begrüßen werde. Allen Freunden wünsche ich durch Sie empfohlen zu sein.

Weimar, den 21. Februar 1812.

Goethe.

## Un Franz Kirms.

Mit dem verbindlichsten Danke, daß Ew. Wohlgeboren sich wegen Romeo und Julie die Mühe nehmen wollen, erwidere ich, daß ich für das Stück 600 Athl. sächsisch zu erhalten wünsche. Es sei nun, daß zwölf Theater jedes 50 Athl. zahlen, oder welches mir lieber wäre, daß die Berliner Oberdirektion es gefällig übernehme und an mich jene Summe im ganzen entrichtete. Ich würde mich alsdann verpflichten, niemals an ein Theater eine Abschrift zu geben und unter drei Jahren es nicht drucken zu lassen.

Auch erbiete ich mich, da auf manchen Theatern der Mönch nicht als solcher erscheinen darf, den Pater Lorenzo in einen Arzt zu verwandeln, für diese Theater nämlich, indem ich dem Manuskripte, wie wir es hier gespielt, die nötigen Veränderungen besonders beilege.

Mich bestens empsehlend und abermals zum schönsten dankend Weimar, den 22. Februar 1812. Goethe.

An den Grafen Clemens Wenzel Nepomuk Lothar 5. Metternich.

Hochgeborener Graf, Hochverehrter Herr.

Daß Eure Erzellenz, indem Hochdieselben den wichtigsten und dringenosten Geschäften vorstehen, Sich auch der Wissenschaften und Rünste einsichtig annehmen und sie zu hegen und zu fördern wissen, konnte mir selbst in der Ferne nicht verborgen bleiben; vielmehr war ich davon schon längst unterrichtet und erfreute mich im stillen daran in Betrachtung des allgemeinen Besten.

Nicht leicht hätte ich jedoch denken können, daß ich das Glück haben follte, Eurer Erzellenz auch für die Erstreckung jener hohen Gunst auf meine Person den gefühltesten Dank darzubringen.

Wenn wir unser Leben besonderen Tätigkeiten aufopfern und in denselben eine gewisse Fertigkeit erlangen; so wünschen wir freilich solche auszuüben und anderen damit nüglich zu sein; und wie kann dies besser und sicherer geschehen, als wenn Männer, in solchen Fächern geprüft, uns in ihre Mitte nehmen und uns zu denen Vorzteilen gesellen, welche nur durch eine Masse gleichwirkender zu erreichen sind. Dadurch wird denn seder Einzelne aufgemuntert und was menschliche Lässigkeit, ungünstige Umstände, böser Wille wohl einzgeschläfert, beengt, ja gelähmt haben könnten, wieder angeregt und in Tätigkeit gesest.

Unendlich sind daher Eurer Erzellenz Berdienste, durch Begünstigung von oben, solche Bereinigungen stiften, erneuern, erhalten, ausbreiten

und beleben zu wollen.

Der hochansehnlichen R. A. Akademie der vereinigten bildenden Rünste werde ich meinen lebhaftesten Dank abzutragen nicht ermangeln, ob mir gleich der Ausdruck sehlt, um hinreichend zu bezeugen, wie sehr ich entzückt bin, daß man auf eine so ehrenvolle Weise, bei einer so glänzenden Gelegenheit auch meiner gedenken und dadurch allem, was ich zu leisten imstande bin, eine neue Epoche bezeichnen mögen.

Wie ich nun hierin Eurer Erzellenz verehrliche Einwirkung nicht verkennen darf, nicht weniger die selbsteigene Ankündigung dieser schönen Sabe gewiß zu würdigen verstehe; so darf ich nicht mit vielen Worten beteuern, wie wert mir diese günstigen Rücksichten sein müssen, die ich auf irgend eine Weise tätig zu erwidern imstande zu sein wünschte.

Mit der vollkommensten Berehrung mich unterzeichnend

Weimar, den 16. März

16. Illai 1812. Eurer Erzellenz

ganz gehorsamster Diener J. W. v. Goethe.

# Un J. F. v. Cotta.

In Hoffnung, Ew. Wohlgeboren bald hier zu sehen, wobei ich besseres Wetter und Wege wünsche, sage diesmal nur das Nötigste.

Das Varnhagensche Manustript anbelangend, so will ich gerade nicht eigensinnig dem Morgenblatt die Exklusive geben. Überlegen Sie die Sache noch einmal. Überhaupt scheinen mir manche Stellen bedenklich zu publizieren. Da die Sache keine Eile hat, so sprechen wir ja wohl noch erst darüber.

Die wohlfeilere Ausgabe meiner Schriften betreffend fand ich mich durch ein halbes Misverständnis gerade in Ihrem Falle. Ich erwartete Vorschläge. Denn da ich den technischen und merkantilischen

Teil solcher Unternehmungen nicht verstehe; so wüßte ich nicht zu finden, wie der mir drohende große Schade dabei abzuwenden? Wie mein Vorteil mit dem Jhrigen zu verbinden sei. Ich komme mir selbst wunderlich vor, wenn ich das Wort Vorteil ausspreche. Ich habe ihn in meiner Jugend gar nicht, in der mittleren Zeit wenig beachtet und weiß selbst jest noch nicht recht, wie ich es angreisen soll. Und doch muß ich daran denken, wenn ich nicht nach einem mühsamen und mäßigen Leben verschuldet von der Zühne abtreten will. Der Augenblick zehrt schon wieder an unserm Mark, Freunde und Bekannte fallen um mich her, niemand kann dem andern beissehn. Doch wozu reden und klagen! Nur diesmal erlaubt ich mirs, nm Sie zu überzeugen, daß mein Zandern nicht aus veränderten Gessinnungen, sondern aus den veränderten Umständen sich herschreibe.

Die Eremplare von Romeo und Julie an die deutschen Theater zu verteilen, hat die Berliner Theaterdirektion übernommen. Das Stuttgarter stand mit auf der Liste. Ich wünsche guten Erfolg.

Karlsbad soll mir, hoff ich, diesmal etwas für den Damenkalender bringen. Mich bestens empfehlend.

Weimar, den 17. März 1812.

Goethe.

#### Un C. v. Anebel.

Weimar, den 25. März 1812.

Da wir das Glück haben, mein teuerster Freund, daß, ohngeachtet des schrecklichen Wegs, die Boten noch hin und wieder gehen, so will ich nicht versäumen, dir in der stillen Woche ein freundliches Wörtchen zu sagen und dir zugleich für den heute empfangenen Brief zu danken.

Der gute Riemer hat uns gestern verlassen; eine solche Trennung muß freilich einmal geschehen. Sie ward mir leichter, weil ich weiß, daß sie zu seinem Glück gereicht. Es dient ihm die gegenwärtige Stelle nur zur Vorbereitung: denn sobald die Aurasoren der Akademien und die Scholarchen erfahren, daß er sich dem Lehramte widmen mag, so erhält er gewiß einen Ruf über den andern und er sieht sich alstenn entweder billigermaßen verbessert oder ehrenvoll entlassen. Möge das letzte auch um meinetwillen ferne sein, doch muß man daran denken und sich daranf vorbereiten.

Ich habe indes meine biographischen Studien wieder vorgenommen, sie dienen mir zur angenehmen Unterhaltung und zu gründlicher Re-

fapitulation meines Lebens und Wesens und regen mich an zu mannig-faltiger Lektüre alter und neuer Schriften, um mir meinen Sang spuchronistisch, in dem Sange der Umgebung, zu denken. Selesen habe ich diese Tage mit viel Interesse die Briefe der

Mad. du Deffand, die Memoires de St. Simon, und nun habe ich mich an Chateaubriand Genie du Christianisme gemacht. Das Berhältnis zu diefen Werken ift mir lebhafter und natürlicher geworden durch intereffante Unterredungen mit dem Baron de Gt. Mignan und dem General Sebastiani. Es ist gang was anderes, wenn man solche Werke aus dem Gesichtspunkte vorzüglicher Männer von derselben Nation betrachtet, als wenn man fie nach feinem eignen Mafftabe mit noch so vieler Billigkeit mißt.

Sier auch etwas aus Spanien. Wir legten altere und neuere Rupferabbildungen von Granada, befonders aber vom Allhambra dem General Gebaftiani und seinem Abjutanten por. Gie waren damit zum Teil sehr zufrieden und versicherten, daß das Gebäude, ja die Bäder und die Wasserleitungen zu denselben, noch in dem besten Stande seien, welches sie ihrer köstlichen und sorgfältigen Struktur, sowohl in Absicht auf den Zuschnitt der Steine, als der Verklammerung und Verkittung derselben, zu danken hätten. General Sebastiani hat es reinigen und auf türkische Weise ausmöblieren laffen, mit Gofas, Divans, Teppichen und dergleichen. Die große Fontane und deren alabasterne Löwen, welche die Schale tragen, wovon der Löwenhof den Namen hat, der in den Sändeln der Zegris und Abencerragen so oft vorkommt, ist noch im besten Stande usw. Ein Buch, welches mich erschreckt, betrübt und wieder auferbaut

hat, ift von Schelling gegen Jacobi.

Nach der Urt, wie der lette sich in den sogenannten Göttlichen Dingen herausgelassen, konnte der erste freilich nicht schweigen, ob er gleich sonst zu den hartnäckigen Schweigern gehört. Wir andern, die wir uns zur Schellingischen Seite bekennen, mussen finden, daß Jacobi fehr schlecht wegkommt. Das Buch muß die Münchner Standale, die ohnehin kaum erst ein wenig beruhigt sind, wieder aufs neue aufregen; doch wir können der Welt den Frieden nicht geben und wollen feben, ob wir beim literarischen Rrieg etwas gewinnen, was bei dem andern der Fall nicht fein fann.

#### Un Charlotte v. Stein.

[Weimar, den 27. März 1812.]

Mit einem grüßenden Blättchen muß ich das Bleistift zurückschicken, damit ich wieder Kredit erhalte. Es ist mir nicht gut gegangen, doch war ich sleißig. Wie führt sich der Vogel auf? So gutes Besinden als das Wetter schön ist!

**3**.

#### Un Friedrich Carl Ferdinand v. Müffling.

Ew. Hochwohlgeboren

haben mir durch die Nachricht, daß die Angelegenheit der Sternwarte bei Jena immer weiter vorrücke, ein besonderes Vergnügen gemacht, indem ich sowohl aus öffentlichen, als aus Privatrücksichten daran großen Anteil nehme. Um desto unerfreulicher ist es mir, wenn ich nicht selbst zu Besörderung einer so löblichen Anstalt einiges beitragen kann, wenn ich, so sehr ich es auch wünschte, der durch Ew. Hoch= wohlgeboren an mich gelangten Aufforderung nicht zu entsprechen imstande bin. Sie erlauben, daß ich die Verhältnisse hier auseinanderseße.

Auf die Gesamtakademie Jena im allgemeinen habe ich keinen Geschäftseinfluß, aber das Glück, in Verbindung mit Herrn Geheimerat v. Voigt Erzellenz den Museen und anderen wissenschaftlichen Anskalten, welche Gerenissimus drüben als Landesherr, ja gewissermaßen als privatus einrichten lassen, vorzustehen und sie aus einer mäßig

dotierten Rasse zu erhalten.

Sollte nun die neue astronomische Anstalt an die Museumskommission gewiesen und aus der Museumskasse auch diese jährlichen Bedürfnisse künftig bestritten werden, so würde dazu Serenissimi höchste Erklärung und Besehl, sowie auch eine verhältnismäßige Dotation

erforderlich sein.

Eine solche Absicht unseres gnädigsten Herren läßt sich aber nicht wohl voraussetzen. Jene Museen und übrigen verwandten Austalten beziehen sich sämtlich auf Naturgeschichte und Naturlehre und machen dadurch ein kleines Ganze, dessen innerer Gehalt der Kommission nicht fremd ist, und dessen äußere Absicht nicht außer ihrem Wirkungskreise liegt. Die Sternwarte hingegen ist auf Mathematik gegründet. Außer ihren wissenschaftlichen, weltbürgerlichen Zwecken ist sie als eine Landesanstalt anzusehen, hat auf gewisse, ins bürgerliche Leben

eingreifende Einrichtungen unmittelbaren Einfluß, als auf Verfertigung der Kalender und auf alles, was Zeit, Maß und Gewicht im höheren Sinne betrifft; sie bleibt also wohl billig jenen Behörden untergeben, wo nicht nur die nötige Einsicht und Wissenschaft bei den Vorgesetzten wohnt, sondern auch untergeordnete, praktische, ins Leben eingreifende Anstalten schon organisiert sind, und gewiß wird auch von solchen Behörden eine zweckmäßige und nicht sehr kostbare Unterstüßung am besten gereicht werden können.

Ew. Hochwohlgeboren verzeihen, wenn ich umständlicher geworden, als es nötig scheinen möchte. Es war mir darum zu tun, die Verhältnisse aufs genauste auseinanderzusetzen, um Ew. Hochwohlgeboren zu
überzeugen, wie sehr es mir leid tut, in diesem Falle meinen guten
Willen nicht betätigen zu können, und ich brauche nicht zu versichern, wie sehr ich wünsche, jene Anstalt zum Nutzen und Vergnügen
bald vollkommen zu sehen.

Mit vollkommenster Hochachtung. Weimar, den 31. März 1812.

### Un J. F. S. Schlosser.

#### Ew. Wohlgeboren

könnten vielleicht lächeln, daß ich meine Briefe durchaus mit derselben Phrase aufange, es ist nämlich Dank und immer wieder Dank, bessen Ausdruck ich nicht mehr zu variieren weiß.

Un den zwei mir übersendeten Bänden Frankfurter gelehrter Zeistungen erkenne ich wieder, wie nötig mir sei, bei dem Unternehmen von meinen früheren Jahren zu sprechen, eine Sammlung von Dokumenten aus jener Epoche; denn außerdem möchte es bei dem aufzichtigsten Nachdenken schwer sein zu imaginieren und sich wieder zu vergegenwärtigen, wie man gehaltlos, roh und ungebildet mehr wert könne gewesen sein, als da man sich gehaltvoll, ausgearbeitet und ausgebildet antrifft. Es war überhaupt jenes eine wundersame Epoche, selbst nur, wie uns diese zwei Bände einen Begriff davon geben.

Da sich nicht schon eine Folge von Studien über Jordanus Brunus bei Ihnen sindet, und Sie nicht, wie ich vermutete, in einer gewissen Lebensepoche sich geübt und unterhalten haben, seine Werke stellenweis zu übersetzen; so will ich Sie nicht besonders dazu aufgemuntert und angeregt haben. Was er uns hinterlassen, insoferne ich es kenne, reizt uns zwar ungemein, insofern wir streben, uns eine originelle

Bildung zu geben, denn es ift nicht leicht ein lebhafterer Apostel der Driginalifat, der unmittelbaren Bildung aus und an der Natur. Allein ich mußte mich sehr irren, oder wir find feit jener Zeit weiter. ja in eine Urt von Natur gerückt, wo uns jene nicht mehr belfen und zusagen kann, besonders, da sie doch durch eine mystische Mathematik äußerst verfinstert ift. Doch von solchen Dingen läßt sich faum sprechen, geschweige schreiben, weil man sich doch darüber nicht gang ausreden fann.

Ihre Bemerkung wegen dem hohen Stand der Dukaten darf ich nicht unbenutt lassen und bitte daher dasjenige, was sonst noch für mich in Rasse ist, in vollwichtige preußische Louisdor zu verwandeln und mir felbige nebst den borrätigen Dukaten durch die fahrende

Post gefälligst zu übersenden.

Das große, auf die ehemalige Frankfurter Umtsbefetzung sich beziehende Manuffript werde vor meiner Abreise nach Rarlsbad zurückzusenden nicht verfehlen. Gollten Gie mir noch etwas zu berichten haben, so bitte ich, daß es vor Jubilate geschehe, weil ich wahrschein= lich bald nachber meine Reise autrete. Die Meinigen grußen auf das beste, ich füge meine Wünsche zu den ihrigen und empfehle mich zu freundschaftlicher Teilnahme und Undenken.

Weimar, den 31. März 1812.

Goethe.

Goethes

Tournez s'il vous plait.

Ihre Briefe sind auf so schön Belin-Papier geschrieben, das uns hier abgeht. Wollten Gie mir wohl eine fleine Gendung, wohl eingepackt und vor aller Raffe, fo wie vor Druck gesichert, baldigst zukommen lassen.

### Un Eleonora Flies, geb. v. Eskeles.

Db ich gleich, meine werteste Frau v. Flies, glücklich genug bin, Gie schon lange zu kennen und an mir felbst erfahren habe, wie geneigt Gie sind, Ihrer Freunde mehr oder weniger bedeutende Wünsche zu erfüllen; so hat mich doch Ihre lette Gendung überrascht: fie enthielt den reichsten Beitrag zu meiner Sammlung, den ich in diesen Jahren erhalten habe. Ich laffe mir manchmal gern bon Freunden den Vorwurf machen, daß es mir mit meinen Wünschen und Lieb= habereien gehe, wie schwangeren Frauen mit ihren Gelüsten, welche

bald befriedigt sein wollen, wenn man einigen Dank für seine Bemühung gewinnen will. Doch ist es bei mir einigermaßen anders, meine Gelüste haben einen innerlichen Zusammenhang, sie scheinen einzuschlasen und wachen wieder auf, che man siehs versieht, und man kann immer gewiß sein, mich dankbar zu sinden, wenn man auch spät und nur mit wenigem mir sein freundliches Andenken darstun mag.

Was soll ich nun aber sagen, meine Werteste, wenn Sie so schnell und so reichlich meine Wünsche bedenken und zu deren Befriedigung sich auf solche Weise bemühen wollen. Ich habe nicht verkennen dürsen, daß außer den köstlichen Dokumenten der vergangenen und gegenwärtigen Zeit, auch mehrere dieser Blätter geschrieben sind in Rücksicht auf meinen Wunsch und in der Absicht, den Zweck zu erfüllen, den ich mir vorgesetzt habe. Es kann dieses nicht anders, als auf eine höchst freundliche und tätige Unregung geschehen sein, deren Wert ich so gut, als den jener Gewährung zu schäßen weiß. Haben Sie die Güte, allen den vortrefflichen Personen, wenn sich Gelegenheit sinden sollte, meinen aufrichtigsten Dank abzustatten.

Auch die liebe Caroline Pichler hat die Sendung mit interessanten Beiträgen bereichert, und ihr freundlicher Brief ist sogleich in die Sammlung aufgenommen worden. Ich bitte ihr mit Überreichung

der Einlage das Berbindlichste zu sagen.

Ihr gehaltreiches Paket überraschte mich gerade an einem tristen Tage, wo ich nichts Erfreuliches zu erwarten hatte. Gogleich war ich aufgeregt und aufgemuntert diese neuen Beiträge zu katalogieren, einzurangieren und mich dabei an dem Anschwellen meiner Hefte zu freuen, das mitgesendete interessante Verzeichnis aber wurde zu den Generalien und allgemeinen Dokumenten der Sammlung hinzugefügt, mit Bemerkung der freundlichen Geberin und zum dankbaren Undenken.

Von unserm Freund Riemer kann ich melden, daß er seit kurzer Zeit als Professor bei dem hiesigen Symnasium angestellt ist, wo er seine schönen Kenntnisse zum Rutzen der Jugend reichlich wird ausspenden können. Was er da Sutes stiftet, wird ihm zum Trost und zur Entschädigung dienen, daß er das werte Böhmen dieses Jahr nicht besuchen kann.

Ich hingegen hoffe abermals zu Anfang Mai in Karlsbad zu sein, lassen Sie mich dort von Ihnen einige Nachricht sinden, ob ich das Vergnügen hoffen darf, Sie dort zu sehen, und wer noch sonst von

Gönnern, Freunden und Bekannten dieses Jahr die böhmischen Bäder

zu besuchen denkt.

Empfehlen Sie mich dem Andenken so mancher würdigen Person, die Sie mir günstig kennen, und bleiben überzeugt, daß ich mich Ihrer sederzeit mit vorzüglicher Hochachtung und Dankbarkeit erinnere.

Weimar, den 31. März 1812.

### Un Caroline Dichler.

Ich darf meinen lebhaften Dank nicht aufschieben für Ihre freundzliche Zuschrift und für die gefällige Urt, womit Sie meinen Wünzschen in Absicht auf eine Lieblingssammlung, dem unmittelbaren Andenken würdiger Menschen gewidmet, so tätig entgegenkommen. Unch Ihr lieber Brief soll als solches Dokument, zwar wie die übrigen alphabetisch, aber doch mit besonderer Neigung eingeschaltet werden.

Wenn von der eignen Hand des vortrefflichen Mozart sich Ihren emsigen Bemühungen keine Zeile darbot, so wird mir das übrige desto lieber, und ich werde um desto eifriger sammeln, weil uns dieses Beispiel zeigt, wie gerade das Nächste und Eigentümlichste des Menschen so bald nach seinem Scheiden verschwindet und von seinem Zustande, wie von seinen Verdiensten, nur ein Allgemeines, gleichsam Körperloses übrig bleibt.

Diese Betrachtungen führen uns dahin, daß wir uns desto mehr an diesenigen verdienten Personen halten, mit denen uns das gute Glück in irgend ein lebendiges Verhältnis hat bringen wollen. Sein Sie versichert, daß ich zu wiederholten Malen an Ihren Produktionen teilgenommen, ja ich will nur gestehen, daß ich einigemal in Versuchung geraten bin, Ihnen über sich selbst und Ihre lieben deutschen Schwestern in Apoll ein heiteres Wort zu sagen, doch gehen solche gute Vorsätze bei mir gar oft in Rauch auf.

Desto dauerhafter ist die hohe Achtung und zarte Neigung für Charakter und Verdienst, mit der ich mich auch diesmal Ihnen zum schönsten empfehle.

Mit wiederholten Wünschen für

Ihr Wohlergehen

Weimar, den 31. März 1812.

Goethe.

## Un F. W. H. v. Trebra.

[Weimar, den 7. April 1812.]

Indem ich zu Ende des Winters, da mich schon das Frühjahr zu meinem gewöhnlichen Ausstug anlockt, meine Briefschulden untersuche und meine Kreditoren mir vergegenwärtige, so sinde ich dich, mein verehrter Freund, nicht erst darunter, denn es ist mir nie aus dem Sinne gekommen, mit welcher schönen Sendung du mich zu Anfang des Jahrs erfreut hast. Es war die ansehnlichste, die ich erhalten hatte seit der Zeit, als ich mein gedrucktes Verzeichnis ausgehen ließ, und ich bin dir so oft dasür dankbar, als ich diese nun schön geordnete und schon bis gegen die tausend Tummern enthaltende Sammlung mir vor Augen lege. Wo Tauben sind, sliegen Tauben zu, und immer schließen sich mehr Denkmale würdiger Mäuner aneinander. Hier sinde ich mit meinen Freunden eine sehr interessante Unterhaltung, wenn der physische, der moralische, der politische Himmel seine Flocken schüttelt.

Nun muß ich auch etwas von unseren Studien sprechen, die dich näher angehen. Unser Prosessor der Chemie, Döbereiner in Jena, macht seine Sachen sehr gut, er ist jung, tätig, hat viele technische Einsicht und Fertigkeit, so daß er sich auch schon als Oberausseher unserer Bierpfannen und Brannteweinblasen sehr wacker gezeigt hat. Durch die Fortschritte des Galvanismus ist die Erfahrung selbst zur Theorie geworden, und so gehet alles einen sicherern und klareren Gang. Dieser unser gute Döbereiner sollte das Glück haben dir aufzuwarten, der Herzog hatte ihn nach Sachsen geschickt, eine Runkelrübenzucker-Fabrik zu besichtigen. Er sollte über Freiberg zurücksehren, allein die großen Wasser ließen ihn nicht dorthin gelangen, welches ihm sehr leid tat. Er gedachte übrigens manches mit Herrn Prosessor Lampadius zu besprechen, welche Hossmung ihm denn auch durchs Wasser zu Wasser geworden ist.

Über beiliegende Anfrage das Gazometer betreffend erbitte mir, wenn es sein kann, eine baldige Antwort, vor Jubilate trifft sie mich

noch hier.

Von mineralogicis und geologicis, für die wir an unserem Herrn Hofmarschall v. Ende einen neuen Freund und Liebhaber gewonnen haben, will ich nichts weiter sagen, als daß sie noch immer mit Neigung und Lebhastigkeit betrieben werden. Bergrat Voigt hat in einem Thonporphyr bei Ilmenau sehr schöne und deutliche Zwillings-

krystalle gefunden, an Gestalt völlig den bekannten Karlsbadern gleich. So erhält auch Bergrat Lenz immer noch von allen Seiten her gute Beiträge. Aber was ist das alles gegen dein Gebirg, wo alles zu Hause ist und alles hinströmt!

#### [Beilage.]

Das Gazometer betreffend.

Im Jahre 1800 gab herr hofrat Meyer in Göttingen ein Programm heraus "descriptio machinae ad combustionem Gas vitalis inflammabilis idoneae". Diese Schrift hat der gegenwärtig bier etablierte Hofmechanikus Körner in Freiberg gefehen, als er dort in der Stuterischen Werkstatt gearbeitet, auch referiert er, daß er nach derselben eine Zeichnung verfertigt habe und sei gedachtes Instrument nach seinem Abgange in gemeldeter Werkstatt verfertigt worden, Berr Professor Lampadius bediene sich desselben bei seinen Vorlesungen. Run wünschte man zu vernehmen, ob etwa jenes Programm noch porhanden sei, und ob man es in dem Falle mitgeteilt erhalten konne; ferner wünschte man einige Nachricht von der Maschine selbst, ob und wieferne sie branchbar, nicht weniger, was sie etwa gekostet? Fände sich das Programm nicht, so würde man die Mitteilung einer Zeichnung dankbar erkennen. Die neuesten Apparate dieser Urt sind febr groß und kostspielig, weswegen man einen kompendiöseren anzuschaffen wünscht.

# An J. F. Rochlitz.

Da mich das herannahende Frühjahr wahrscheinlich bald von Weimar weg und nach Zöhmen locken wird, so will ich nicht verfäumen, Ew. Wohlgeboren nochmals zu schreiben und mich Ihrem

Undenken bestens zu empfehlen.

Das mitgeteilte Blatt über meine Farbenlehre folgt hierbei mit vielem Dank zurück, nur schade, daß es nicht mehrere waren. Gerade diese Urt von unschuldigen augenblicklichen Außerungen sind mir unendlich wert und besonders hier, wo ich mit Vergnügen sehe, wie eine Sache, mit der ich mich so viele Jahre beschäftiget, auch in dem Gemüte eines Freundes aufgeht und sich dasselbe nach und nach zu gewinnen weiß.

Diesen Winter hat mich das Theater sehr von anderen Tätigkeiten abgezogen, ich muß erwarten, ob die Karlsbader Einsamkeit, die ich

wenigstens im Monat Mai hoffen darf, mir Raum gibt, etwas für Poesse, Wissenschaft, oder was es sonst wäre, zu tun.

Leben Gie unterdessen recht wohl und lassen Gie sich in literärischen Dingen nichts anfechten; wir haben unsere Kräfte zu notwendigerem

Gebrauch jett aufzusparen.

Das Gemäldeverzeichnis habe ich höheren Orts mitgeteilt und bin nicht ganz ohne Hoffnung einiges Erfolgs, leider genießt man jest kaum, was man besitzt, wie sollte man noch mehr zu besitzen wünschen! Sollte sich die Aussicht nach Norden wieder erheitern, so wäre viel-leicht dort etwas zu tun.

Mit den besten Wünschen mich zu freundschaftlichem Undenken empfehlend

Weimar, den 7. April 1812.

Goethe.

### Un Caroline v. Humboldt.

Habe ich auch schon wieder so lange auf Ihren lieben Brief vom 22. Januar geschwiegen, so hätte ich auch meine abermalige Aukunft in Böhmen abwarten können, um Ihnen dort aus der Nähe, und vielleicht etwas heiterer, zu schreiben, denn der Schluß des Winters hat nicht zum günstigsten auf mich gewirkt, und ich sehne mich nach jenen erprobten Heilquellen.

Wie angenehm war mirs wieder unmittelbar etwas von Ihnen zu erfahren, denn daß Sie sich wohl und vergnügt in Wien befinden, habe ich manchmal von reisenden Freunden vernommen. Recht herzelich habe ich Sie früher bedauert, daß Sie nach hartnäckigem Widersstand doch noch endlich das liebe Rom mit dem Rücken haben ansehen müssen. Ich weiß recht gut, was das heißt, und nehme aufrichtigen Unteil an jedem, der mit seinem Sepäcke zur Porta del Popolohinausfährt. Wien mag indessen in manchem Betracht für Sie ein sehr günstiger und angenehmer Aufenthalt sein.

Bu der im November angesetzten Auktion möchte ich wohl eine kleine Fahrt nach Zante machen. Es war ein köstlicher Fund, denn nach aller Beschreibung sind es doch wohl Werke des älteren Stils, wie die Gesichter zeigen. Die höchst reinliche, bis ins Kleine gehende Ausführlichkeit der Gewänder und Wassen widerspricht dieser Vermutung nicht. Übrigens war für die Verbreitung dieser Nachricht schon gesorgt, indem eine Übersetzung derselben sehr bald im Morgenzblatt erschien; doch war es mir sehr angenehm, Ihrer Gefälligkeit

das Driginal zu verdanken, welches in meinem Kreise sehr wohl auf-

genommen wurde.

Diesen Winter habe ich mich viel mit dem Theater beschäftigt; es war um so nötiger etwas in unserem Inneren zu tun, weil uns von außen wenig Erbauliches zukommt. Ich habe Shakespeares Romeo und Julie konzentriert und zu einem faßlicheren Ganzen organisiert. Es ist gut gegeben und gut aufgenommen worden. Um ein Calderonsches Stück, Das Leben ein Traum, haben sich Einsiedel und Riemer verdient gemacht; auch diese Vorstellung ist sehr gesungen.

Freund Riemer ist seit kurzem als Professor bei dem hiesigen Grunnasium angestellt. Da er dieser Stelle vollkommen gewachsen ist, so kann er sie mit Zufriedenheit bekleiden. Ich habe mich ungern

von ihm getrennt, indessen mußte das wohl einmal fein.

Mögen Sie mit Ihrem Herrn Gemahl, dem ich mich tausendmal empfehle, mir einige Worte nach Karlsbad schreiben, so sinden sie mich dort ansangs Mai. Nur eine Kurze Nachricht, daß Sie und die lieben Ihrigen sich wohl befinden, soll mich genugsam erfreuen. Könnten Sie mir doch auch etwas Sutes von dem Gesundheitszustande der Frau v. Erbenberg sagen, der mir sehr zu Herzen geht.

Mich Ihrem lieben Herzen treulich und freundlich empfehlend Weimar, den 7. April 1812. Soethe.

#### Un C. v. Knebel.

Auf deinen lieben Brief will ich sogleich etwas erwidern und wünschte wohl, daß es mündlich geschehen könnte, denn es ist mir in der letzten Zeit gar manches vorgekommen, das ich wohl mitteilen möchte.

Daß es mit Jacobi so enden werde und musse, habe ich lange vorausgesehen, und habe unter seinem bornierten und doch immersort regen Wesen selbst genugsam gelitten. Wem es nicht zu Kopse will, daß Geist und Materie, Seele und Körper, Gedanke und Ausdehenung, oder (wie ein neuerer Franzos sich genialisch ausdrückt) Wille und Bewegung die notwendigen Doppelingredienzien des Universums waren, sind und sein werden, die beide gleiche Rechte für sich sordern und deswegen beide zusammen wohl als Stellvertreter Gottes angesehen werden können — wer zu dieser Vorstellung sich nicht erheben kann,

der hätte das Denken längst aufgeben und auf gemeinen Weltklatsch feine Zage verwenden follen.

Wer ferner nicht dahin gekommen ist, einzusehen, daß wir Men= schen einseitig verfahren und verfahren mussen, daß aber unser einseitiges Verfahren blos dahin gerichtet sein soll, von unserer Seite her in die andere Seite einzudringen, ja, wo möglich, sie zu durchdringen und selbst bei unseren Untipoden wieder aufrecht auf unsere Vüße gestellt zutage zu kommen, der sollte einen so hohen Ton nicht anstimmen. Aber dieser ist leider gerade die Folge von jener Beschränftheit.

Und was das gute Herz, den trefflichen Charakter betrifft, so sage ich nur so viel: wir handeln eigentlich nur gut, insofern wir mit uns selbst bekannt sind; Dunkelheit über uns selbst läßt uns nicht leicht

felbst bekannt sind; Dunkelheit über uns selbst läßt uns nicht leicht zu, das Gute recht zu tun, und so ist es denn ebenso viel, als wenn das Gute nicht gut wäre. Der Dünkel aber führt uns gewiß zum Bösen, ja, wenn er unbedingt ist, zum Schlechten, ohne daß man gerade sagen könnte, daß der Mensch, der schlecht handelt, schlecht sei. Ich mag die mysteria iniquitatis nicht auf decken; wie eben dieser Freund, unter fortdauernden Protestationen von Liebe und Neigung, meine redlichsten Bemühungen ignoriert, retardiert, ihre Wirkung abzesstumpst, ja vereitelt hat. Ich habe das so viele Jahre ertragen, denn — Sott ist gerecht! — sagte der persische Gesandte, und jezo werde ich michs freilich nicht ansechten lassen, wenn sein graues Haupt mit Jammer in die Grube fährt. Sind doch auch in dem ungöttzlichen Buch von göttlichen Dingen recht harte Stellen gegen meine lichen Buch von göttlichen Dingen recht harte Stellen gegen meine besten Überzeugungen, die ich öffentlich in meinen auf Natur und Runst sich beziehenden Auffätzen und Schriften seit vielen Jahren bekenne und zum Leitfaden meines Lebens und Strebens genommen habe - und alsdann kommt noch ein Exemplar im Ramen des

Verfassers an mich, und was dergleichen Dinge mehr sind. Übrigens soll ihm Dank werden, daß er Schellingen aus seiner Burg hervorgenötigt hat. Für mich ist sein Werk von der größten Bedeutung, weil sich Schelling noch nie so deutlich ausgesprochen hat, und mir gerade jest, in meinem augenblicklichen Ginnen und Treiben, sehr viel daran gelegen ist, den statum controversiae zwischen den Natur-und Freiheitsmännern recht deutlich einzusehen, um nach Maßgabe dieser Ginsicht meine Tätigkeit in verschiedenen Fächern fortzuseten.

Das übrige in den Beilagen. Weimar, den 8. April 1812.

### Un Carl Friedrich Zelter.

So lange habe ich nichts von Ihnen gehört und nicht zu Ihnen gesprochen, daß ich kaum weiß, wie ich meine Rede wieder anknüpfen soll. Damit jedoch das Schweigen nicht noch verstockter werde, will ich es aus dem Stegreife unterbrechen und mit wenigem Gelegenheit geben zu neuer Unterhaltung.

Meine kleine musikalische Auskalt war diesen Winter gleichfalls unterbrochen, und so habe ich auch weniger als sonst mit Ihnen eine heitere, geistige Gemeinschaft gehabt. Mit dem Theater habe ich mich viel beschäftiget und einen konzentrierten Romeo auf die Bühne gebracht. Sie werden das Stück wahrscheinlich bald in Berlin sehen; nehmen Sie davon Ausas, mir ein Wort zu sagen, wie Sie es sinden, wie es andere gefunden, und wie es gespielt worden. Ich höre es gar gern, wenn Sie von der Leber weg referieren und urteilen.

Un dem zweiten Bande meines biographischen Versuchs habe ich mehr durch Denken und Erinnern gearbeitet, als daß ich viel zu Papier gebracht hätte; komme ich nach Karlsbad, so wird es wohl rascher gehen. Dieser Band ist seinem Inhalte nach nicht der günstigste, man muß erst durch ein Tal durch, ehe man wieder eine günstige und fröhliche Höhe erreicht; unterdessen wollen wir doch sehen, wie wir es mit unseren Freunden vergnüglich und erbaulich durchswandern.

Einige Freunde, Herr v. Einsiedel und Riemer, haben sich auch um das Theater verdient gemacht, indem sie ein Stück von Calderon, Das Leben ein Traum, übersetzt und bearbeitet. Unsere Schauspieler haben es bei der Aufführung, und ich mit den technischen Theatergeistern beim Arrangement an Fleiß und Aufmerksamkeit nicht sehlen lassen, dadurch denn ein gutes und dauerhaftes Stück gewonnen worden.

Freund Riemer ist seit Ostern bei dem hiesigen Gymnasium als Professor angestellt; so ungern ich ihn verliere, so freut michs doch, ihn tätig zu wissen und zwar auf eine seinen Kräften und Talenten angemessene Weise. Ja, er vermag weit mehr als hier von ihm gefordert wird, und so kann es ihm an Behaglichkeit in seinen Geschäften nicht fehlen.

Weiteres wüßte ich nicht viel zu sagen, als daß ich gegen Ende des Monats nach Karlsbad zu gehen denke; wollen Sie daher, wie

ich wünsche, mir noch etwas von sich vernehmen lassen, so tun Sie es bald, wenn mich Ihr Schreiben noch hier sinden soll. Sagen Sie mir auch etwas von Ihrem Tun und Lassen, und wie es um Ihre nächsten Umgebungen steht.

Taufend Gruße und Wünsche.

Weimar, den 8. April 1812.

(3).

### Un Friedrich Ochlegel.

Sie haben mich, mein Wertester, schon vor einiger Zeit eingeladen, an einem neuen Journale teilzunehmen, und nun erhalte ich das Januar- und März-Stück des Deutschen Museums, für deren Überssendung ich zum schönsten danke. Sie verzeihen mir aber gewiß, wenn ich mich, wenigstens für den Ansang, nicht tätig erweise. Ich mag wohl gerne in der Zeit leben, weiß es aber nicht recht anzugreisen, wenn ich mit ihr leben soll, daher sinden Sie mich auch selten oder gar nicht in solchen Schristen austreten, die der Gegenwart gewidmet sind. Lassen Sie mich indessen Jhre Heste mit Aufmerksamkeit lesen, vielleicht wird irgend etwas dadurch bei mir aufgeregt. Sammlungen, wie die Ihrige, haben das Verdienst, daß sie manches zusage bringen, was sonst verborgen geblieben wäre, wie denn zum Beispiele die Aufsätze Ihres Herrn Bruders, Adam Müllers, v. Pfuels, viel Interesse für mich gehabt haben. Auch danke ich Ihnen, daß Sie sich haben wollen der guten Tatur, in deren Dienste wir anderen nicht ohne Gott zu sein glauben, freundlich annehmen. Ich kann den letzten Schrift unseres lieben Jacobi mir gar wohl aus seinem Charakter und seinen Gesinnungen erklären, die ich so lange kenne; allein es muß dieses Unsternehmen einen seden, der ihm wohl will, betrüben, weil es nur für ihn von den schlimmsten Folgen sein kann.

Etwas über unser Theater zu sagen oder sagen zu lassen, würde sehr schwer fallen. Wir gehen immer auf die alte Weise fort, die Sie aus vorigen Zeiten selbst kennen, wir sagen niemals voraus, was wir tun wollen, und dann merken wir auf, wie das Publikum dasienige empfängt, was wir geben: gelingts, so gehen wir einen Schritt weiter. Für den Standhaften Prinz war vieler Enthusiasmus rege geworden, nun sind wir mit einem anderen Stück des Calderon, Das Leben ein Traum, hervorgetreten, welches gleichfalls vielen Beifall erhalten, ja sogar einen kleinen Streit erregt hat, welches

von beiden Stücken das vorzüglichste sei? Romeo und Julie von Shakespeare habe ich konzentriert und alles, was nicht zur Haupthandlung gehört, entfernt. Auch dieses Stück hat eine gute Auf-

nahme gefunden.

Über die neueste bildende Kunst ließe sich vielleicht am ersten einiges mitteilen. Dresden liegt in unserer Nähe, wir sind nicht unbekannt mit dem, was dort geschieht, und dieses verdient wohl, daß man Gutes davon sage. Sowohl auf diesem, als auf manchem anderen Wege, wünschte ich Ihnen nützlich sein zu können, um so mehr als die vereinigten K. K. Akademie der bildenden Künste mir die Ehre erzeigt hat, mich unter ihre Glieder aufzunehmen. Mögen Sie mich des Herrn Grafen v. Metternich Erzellenz gelegentlich gehorsamstempfehlen.

Im Mai findet mich ein Brief von Ihnen wohl in Karlsbad. Lassen Sie mich Ihrer Neigung empfohlen sein!

Weimar, den 8. April 1812.

Goethe.

Un die Röniglich Gächsische Stift-Merseburgische Regierung.

Hochwohlgeborne und Wohlgeborene, Höchste und Hochzuberehrende Herren.

Nach Ew. Hochwohl= und Wohlgeboren geäußertem Wunsche haben wir sogleich, nach dem Empfang Hochdero verehrlichen Schreisbens, die Ungelegenheit nochmals in Überlegung gezogen und von allen Seiten betrachtet, und es sei uns erlaubt, unser Verhältnis zusvörderst mit Offenheit darzustellen und zur Erwägung anheim zu geben.

Ew. Hochwohl= und Wohlgeboren sind seit mehreren Jahren selbst Zeuge gewesen, welche Schwierigkeit es habe, wenn auch nur an einem Orte die meisten Tage der Woche ein interessantes Schauspiel geleistet werden soll. Bei der sichersten Einrichtung und dem besten Willen sieht man sich öfter in dem Falle, statt einem vorzüglicheren Stück ein geringeres Stück zu geben und dadurch, zu eigenem Leidwesen, bei dem Publikum eine verdrießliche Stimmung zu erregen. Das Unangenehme dieser Lage vermehrt sich mit jeder neuen Bedingung, wenn jeden Tag der Woche, oder gar an zwei Orten zu spielen wäre. Nimmt man an, daß in solchem Falle bei dem Hin= und Wiederreisen der Schauspieler so manche unangenehme Zufälligkeit eintreten kann, so läßt sich die Möglichkeit wohl einsehen, wie man,

anstatt ein doppeltes Publikum zu befriedigen, keinem von beiden genug tun werde, wobei man durch Transport, Zuschüsse und Entschädigungen sich noch überdies in pekuniären Schaden versetzt sehen könnte.

Als wir nun, in Betracht früherer Verhältnisse, eine solche Gefahr und Beschwerde zu übernehmen nicht ungeneigt waren, dursten wir hoffen und erwarten, daß ein solches Anerbieten mit vorzüglichen Be-

günstigungen möchte erwidert werden.

Die im Gegenteil aufgeregten, mehr auf glückliche Zeiten passenden Bedingungen mußten uns, nicht sowohl auf unseren Vorteil, als auf die schwere von uns zu übernehmende Pflicht ausmerksam machen, da uns denn gar nicht entgehen konnte, daß eine Vermehrung unseres Personals nötig sein würde, wenn wir sowohl Halle, als Lauchstädt befriedigen und mit Ehre an beiden Orten bestehen wollten. Dieses set aber eine Aussicht auf längere Zeit, und bei so vielen Schwierig= keiten eine geneigte Bei= und Nachhülfe voraus.

Sollte man aber wegen der Spieltage selbst an beiden Orten ge-bunden und an dem einen nur auf einen Sommer gleichsam zum Versuche aufgenommen sein, so würde sich bei einer sehr unbequemen Gegenwart keine Einrichtung für die Zukunft machen lassen. In diesen Betrachtungen werden Ew. Hochwohl= und Wohlgeboren uns gewiß nicht verargen, wenn wir den Antrag, in Lauchstädt auf bemerkte Weise diesen Sommer eine Anzahl Vorstellungen zu geben, geziemend ablehnen. Wir glauben dieses um so eher tun zu durfen, geziemend ablehnen. Wir glauben dieses um so eher tun zu dürsen, als sich Lauchstädt, wie die Sache gegenwärtig liegt, in dem besonderen Vorteil besindet, ein geräumiges Schauspielhaus bei sich errichtet zu sehen, welches von einer jeden antretenden Schauspielergesellschaft, mit der wir wegen des Lokariums billigmäßige Absindung zu tressen geneigt sind, sogleich genutzt werden kann; so wie es denn auch nicht sehlen dürste, eine solche Gesellschaft, zu deren Aufnahme Ew. Hochwohl= und Wohlgeboren schon allergnädigst autorissert sind, aufzusinden und zur völligen Zusriedenheit der Badegäste und der Nachbarschaft daselbst auftreten zu lassen.

Wir werden nicht versehlen, zu Entrichtung der Realabgaben, als des Kanons an 5 Rihlr., ingleichen der Baubegnadigungsgelder an 2 Rihlr. 12 gr. so wie der Brand-Assentionskasse-Gelder vom Hause den nötigen Besehl zu erteilen, dahingegen alles übrige, was wegen der Vorstellungen, als der Beitrag zu dem Lauchstädter Brunnen-Urmeninstitute, und was sonst zeither entrichtet worden ist, wohl von der neuauftretenden Gesellschaft zu leisten sein wird.

Wir können das Gegenwärtige nicht schließen ohne die Versicherung, daß es uns unendlich leid tut, nicht Hochdero Willen in allem befriedigen zu können. Wie wir denn unsern lebhaften Dank für die bisher erzeigte Geneigtheit abermals auszusprechen nicht versehlen und die Bitte hinzusügen, uns dieselbe auch in der Folge, da wir uns wegen des mit vieler Anstrengung erbauten Schauspielhauses immer als jenem Lande verbunden und verpflichtet ausehen, zu erhalten. Es gesschieht dieses mit desto größerer Zuversicht, als Hochdieselben durch die Äußerung, daß mit einer neuen Gesellschaft nur auf einige Jahre kontrahiert werden solle, uns die Aussicht offen lassen, an den geliebten und gewohnten Ort wieder zurückzusehren und die verehrten und gesschäften Verhältnisse wieder anzuknüpfen.

Die wir indessen Denenselben angenehm zu dienen bereit und ge=

fliffen beharren.

Weimar, den 9. April 1812.

Sig.

Commissio.

### Un Carl Friedrich Zelter.

Alls ich meinen letzten Brief weggeschickt hatte, fühlte ich mich recht verdrießlich, denn es war mir bei dieser Gelegenheit lebhaft geworden, was wir einander sind und sein können; und nun schweigen wir auf die leichtsinnigste Weise eine ganze Zeitlang, eben als wenn wir tausend Jahre alt werden wollten und tausend gleiche Verhältnisse in der Welt gefunden hätten. Durch diese Zetrachtungen bewegt nahm ich mir vor, Ihnen eine kleine Arbeit des vergangenen Jahrs zu senden, damit doch wieder etwas Ordentliches zwischen uns zur Sprache käme.

Die Kantate oder Gzene, wenn Gie wollen, arbeitete ich für den Prinz Friedrich von Gotha, des etwas dergleichen zu haben wünschte,

um seine hubsche und gebildete Tenor-Stimme zu produzieren.

Rapellmeister Winter in München hat das Werk sehr glücklich komponiert, mit viel Geist, Geschmack und Leichtigkeit, so daß des Prinzen Talent in seinem besten Lichte erscheint. Nun behält er aber die Partitur für sich, welches ich ihm nicht verdenke. Aber warum sollte ich Ihnen das Gedicht nicht mitteilen, um wieder einiges Leben in unsere Unterhaltung zu bringen. — Leben Sie recht wohl und fahren fort mich zu lieben.

Weimar, den 17. April 1812.

### Un Wilhelm v. Sumboldt.

Da ich mit Beschämung gestehe, daß es bei mir immer einer äußeren Unregung bedarf, wenn ich mich zu meinen lieben entsernten Freunden wenden soll; so will ich auch gegenwärtig ganz ohne Scheu diesen Brief mit einer Empfehlung anfangen.

Meister Henniger von hier, ein sehr geschickter Aupferschmied, der sein Talent schon einmal in Wien produziert, geht abermals dahin und verlangt von mir ein gutes Zeugnis. Zei wem könnte ich dieses besser niederlegen, als bei Ihnen, verehrter Freund, der Sie jedes Verdienst zu schätzen wissen und so gefällig als einsichtig sind. Da dieser Mann nur gekannt zu sein wünscht, so wird er, denk

Da dieser Mann nur gekannt zu sein wünscht, so wird er, denk ich, keineswegs lästig sein. Ich gebe ihm diesen Brief um so lieber mit, als ich im Begriff bin, mich Ihnen zu nähern. Unfangs Mai trifft mich ein Wort von Ihnen in Karlsbad bei den Drei Mohren.

Ich hoffe, Ihre Frau Gemahlin, der ich mich bestens empsehle, hat einen Brief vom 5. dieses Monats richtig erhalten. Prosessor Riemer, der sich Ihrem Undenken gleichfalls empsohlen wünscht, bestindet sich munter und tätig in seinem, freilich etwas beschwerlichen Lehramte. Die große Nötigung, sich selbst von allem Rechenschaft zu geben, da er anderen Rechenschaft geben soll, wird ihn nach einigen Jahren sehr weit gebracht haben. Erhalten Sie mir auch fern und schweigend Ihre Neigung und Freundschaft.

Den 19. April 1812.

### Un Friedrich Chriftoph Perthes.

#### Ew. Wohlgeboren

haben von Zeit zu Zeit irgend eine Gelegenheit ergriffen, um mich von Ihrem fortdauernden Undenken zu überzeugen; erlauben Gie, daß ich gegenwärtig Gie auch wieder einmal des meinigen versichre.

Der Überbringer dieses, namens Gauby, ein Ratalonier, wird Ihnen seine Geschichte selbst erzählen; er hat sich in Spanien zu unseren Truppen gesellt, man hat ihn liebgewonnen, und er ist mit ihnen herausgekommen. Auch hier am Orte hat man sich für ihn interesssert, und bei seiner guten Art ist es wahrscheinlich, daß er in der militärischen Karriere nicht dahinten bleiben wird. Können Sie, ohne Ihre Unbequemlichkeit, etwas für ihn tun, damit er sich in jener großen Stadt nicht ganz allein fühle und sich nicht auf den Umgang

seiner Kameraden ganz beschränkt sinde, so werden Sie ein gutes Werk tun und mir eine Gefälligkeit erzeigen. Die Nationen gehen jest in der Welt so durcheinander, daß man ein Kosmopolit wird, ohne seine Wohnung zu verlassen.

Leben Sie recht wohl und bleiben meines Unteils versichert. Möchten Sie wohl Herrn Runge von mir zum schönsten grüßen; seinen Bruder vermisse ich sehr ungern unter den Lebendigen. Mit auf-

richtiger Hochachtung.

Weimar, den 19. April 1812.

### Un Christian Gottfried Körner.

Nachdem schon so manches Liebe und Gute, verehrer Freund, mir von Ihnen zugekommen, haben Sie mir durch die letzte Sendung eine ganz besondere Freude gemacht. Die beiden Stücke Ihres lieben Sohns zeugen von einem entschiedenen Talente, das, aus einer glück-lichen Jugendfülle, mit Leichtigkeit und Freiheit, sehr gute und anzenehme Sachen hervorbringt. Diese Stücke waren mir besonders in dem gegenwärtigen Augenblicke höchst erwünscht: denn nachdem wir ein herrliches Stück von Calderon, Das Leben ein Traum, glücklich ausgesührt, so waren wir im Begriff auf den Sandbänken der neuesten dramatischen Literatur zu stranden; durch diese freundliche Beihilfe sind wir aber auch fürs Frühjahr flott.

Wir können die zwei Stücke besetzen, ohne daß ein Schauspieler in beiden vorkommt, wodurch sie zu gleicher Zeit eingelernt werden können und jedes für sich wieder besonders abgerundet werden kann. Es freut mich, daß eben jene Heiterkeit der Jugend weder Gift noch Galle in diesen Produktionen aufkommen läßt, sondern die Gegenstände so behandelt, als wenn sie in der moralischen und ästhetischen Welt abgeschlossen wären, ohne mit der politischen in Verbindung zu

stehen.

In der Angabe der Dekorationen war ein Irrtum geschehen. Die beiden Zimmer nämlich waren nicht deutlich genug voneinander gesondert. Ich sende daher die Angabe der Dekorationen nach dem Sinne des Stücks; Sie werden die Güte haben, solche mit der zurücksbehaltenen Abschrift zu vergleichen. Auch habe ich in der ersten Szene eine offene Halle an Hoangos Haus mit Durchsicht auf den Hof und das Tor angegeben, wo man die Gerätschaften jener indusstriosen Gegend bedeutend und geschmackvoll verteilen kann. Türe

und Fenster des Hauses gehen in diese Halle. Hiedurch wird der Austoß gehoben, den man daran nehmen könnte, daß acht bedeutende Szenen, bei dem gräßlichen Gewitter, unter freiem Himmel vorgehen. Ich lasse eine Zeichnung nach meiner Angabe soeben verfertigen und sende Ihnen nächstens eine Ropie.

Sonst hätte ich nichts an beiden Stücken zu erinnern, einige wenige Stellen, die unferen Sasten auffallen könnten, habe ich weggelöscht.

Ich billige es sehr, daß Ihr lieber Sohn kleinere Stücke macht und Gegenstände wählt, die sich in wenigen Personen aussprechen. Die Breite gibt sich ohnehin nach und nach und man macht nicht so unendliche faux-frais, als wenn man aus der Breite in die Enge gehen will; was hat sich nicht Schiller für Schaden getan, als er so vaste Konzeptionen dramatisch und theatralisch behandeln wollte. Seine meisten Stücke, wie sie zusammengeschnitten werden mußten, sehen jetzt rhapsodisch aus, und die kostbaren Einzelnheiten, die nur schroff nebeneinander stehen, machen uns zwar immer erstaunen, aber sie versehlen den reinen ästhetischen Esset, der nur aus dem Gefühl des Ganzen entspringt.

Wenn Sie mir etwas von des jungen Mannes Lustspielen schicken wollen, wird es mir sehr angenehm sein, damit ich ihn auch von dieser Seite kennen lerne. Ich wünsche, daß er seine Gegenstände immer so richtig greife, wie in den beiden vorliegenden Stücken.

Was die Verse betrifft, so haben auch diese eine erwünschte Facilität und Klarheit; dabei mag der liebe junge Dichter ja festhalten und nicht künsteln. Nirgends ist die Pedanterei, und also auch die rhythmische, weniger am Platze, als auf dem Theater. Da verlangt man unmittelbare Wirkung und also die größeste Deutlichkeit.

Hat er aber ein Stück fertig und will sich selbst ein wenig kontrollieren, so suche er allen hiatus wegzuhringen, so wie im Jambus die kurzen Silben an den langen Stellen.

Da er, wie ich aus seinen kleinen Gedichten weiß, die lyrischen Silbenmaße in seiner Gewalt hat, so bringe er sie, wie er auch hier getan, ins rhythmische Drama: er mache sich jene Silbenmaße zu eigen, die in Schlegels Calderon und in Werners Stücken vorkommen, und bediene sich deren nach seinem Gefühl, so wird er sie gewiß an die rechte Stelle segen.

Berzeihen Sie, daß ich gewissermaßen nur vom Technischen spreche, dies ist aber, wie Sie wissen, unter Handwerksgenossen der Brauch;

denn daß sich das Werk übrigens durch Gehalt und Form empfehle,

wird, wie hier der Fall ift, vorausgesett.

Will Ihr lieber Sohn mir künftig seine Plane mitteilen, nur ganz kurz, Szene vor Szene mit wenig Worten des intentionierten Inhalts; so will ich ihm gern darüber meine Gedanken sagen; denn wer vergreift sich nicht einmal an einem Stoff! wer verliebt sich nicht einmal in einen undankbaren Gegenstand! und so haben die schönsten Talente Mühe und Zeit verloren.

Ich behalte noch manches in petto, was zu seiner Fördernis dienen kann; denn es ist immer ein Vorteil, auf dasjenige früher gewiesen zu werden, worauf man später selbst kommen würde. Leben Sie recht wohl, den 27. Upril denke ich schon nach Karlsbad zu gehn, dort sindet mich also ein Brief, bei den Drei Mohren. Empfehlen Sie mich den lieben Ihrigen, und lassen mich die Zeit wissen, wenn Sie ohngefähr durch Prag gehen. Es wäre nicht ganz unmöglich, daß wir dort zusammenträfen.

Mit den herzlichsten Wünschen

Jena, den 23. April 1812.

Goethe.

### Un Christiane v. Goethe.

Da ich durch Frau v. Schiller Gelegenheit habe, so will ich dir, mein liebes Kind, Nachricht von mir geben und dir anzeigen, daß ich meinen Vorsatz, sogleich von hier wegzugehen, geändert habe. Das Wetter will sich nicht herstellen, die Wege sind abscheulich; doch würde mich das nicht abhalten, wenn nicht noch ein anderer Umstand dazu käme.

Der Kaiser von Frankreich, der über Bayreuth und Hof geht, ist noch nicht durch, ja es ist noch ungewiß, wenn er kommt, und da wäre es sehr unangenehm, der großen Masse zu begegnen, die vor ihm her, hinter ihm drein und ihm zur Seite geht. Ich will mich also noch etwa acht Tage länger aushalten, und das um so lieber, als ich glaube, hier etwas tun zu können. Du erfährst nächstens das Weitere und ich schicke auf alle Fälle den Wagen, um euch noch einmal zu sehen. August verzieht auch noch so lange.

Hier schiede ich Resadasamen in Menge.

Stiefmütterchensamen sehr wenig, weil er selten ist. Laßt also den Raum unter dem Steine gegen der Gartentur über graben, von Unkraut reinigen und recht sauber zurechte machen und besäet ihn weitläuftig mit dem wenigen; kann ich mehr schicken, so könnt ihr immer noch einmal auffäen. Finde ich keinen weiter, so hat es auch nichts zu sagen, denn im Herbste säet er sich selbst aus, und übers Jahr ist der ganze Raum dicht voll.

Beikommende Pakete sende an die Herren Meyer und Kruse. Gegen das beiliegende Blättechen erhältst du die 200 Rthlr. von dem letzteren, hebe sie auf, bringe sie mit. Indessen lebet recht wohl!

Jena, den 23. April 1812.

(§

### Un Friedrich Rarl Ludwig Gidler.

Ew. Wohlgeboren beschenken das kunstliebende Publikum abermals mit einer schönen, ja wohl einzigen Sabe und ich eile von meiner Seite dieselbe dankbar anzuerkennen.

Sie haben, indem Sie diese höchst schätzbaren Monumente mitteilen, alles getan, um solche aus anderen altertümlichen Überlieserungen zu erläutern und aufzuklären.

Erlauben Sie mir dagegen hier mit wenigem anzudeuten, wie ich mir, durch Ihre Schrift belehrt, jene Denkmale, die mich so höchlich entzückt, anzueignen getrachtet habe. Verzeihen Sie die Kürze, denn ich bin eben im Begriff nach Karlsbad abzureisen.

Das entdeckte Grab ist wohl für das Grab einer vortrefflichen Tänzerin zu halten, welche, zum Verdruß ihrer Freunde und Beswunderer, zu früh von dem Schauplatz geschieden. Die drei Bilder muß ich als cyklisch, als eine Trilogie ansehen; das kunstreiche Mädechen erscheint mir in allen dreien; und zwar im ersten die Gäste eines reichen Mannes, zum genußreichsten Leben, entzückend; das zweite stellt sie vor, wie sie im Tartarus, in der Region der Verwesung und Halbvernichtung kümmerlich ihre Künste fortsetzt; das dritte zeigt sie uns, wie sie, dem Schein nach wiederhergestellt, zu jener ewigen Schattenseligkeit gelangt ist. Das erste und letzte Bild erlauben keine andere Auslegung. Die Auslegung des mittleren springt mir aus jenen beiden hervor.

Wäre es nötig! diese schönen Aunstprodukte noch besonders durchzugehen, da sie für sich an Sinn, Gemüt und Aunstgeschmack so beutlich sprechen und durch Ew. Wohlgeboren Bemühungen schon so sehr herausgehoben sind. Aber man kann sich von etwas Liebenszwürdigem so leicht nicht loswinden, und ich spreche daher meine

Gedanken und Empfindungen mit Vergnügen aus, wie sie sich mir bei der Betrachtung dieser schönen Runstwerke immer wieder erneuern.

Die erste Tasel zeigt die Künstlerin als den höchsten lebendigsten Schmuck eines Gastmahls, wo Gäste jedes Alters mit Erstaunen auf sie schauen. Unverwandte Ausmerksamkeit ist der größte Beifall, den das Alter geben kann, das, ebenso empfänglich als die Jugend, nicht ebenso leicht zu Außerungen gereizt werden kann. Das mittlere Alter wird schon seine Bewunderung in leichter Handbewegung auszudrücken angeregt, so auch der Jüngling, doch dieser beugt sich über dies empfindungsvoll zusammen, und schon fährt der jüngste aller Zuschauer auf und beklatscht diese Tugenden wirklich.

Vom Effekte, den die Künstlerin hervorgebracht und der uns in seinen Abstusungen zuerst mehr angezogen, als sie selbst, wenden wir uns nun zu ihr und sinden sie in einer von jener gewaltsamen Stellungen, durch welche wir von lebenden Tänzerinnen so höchlich entzückt werden. Die schöne Beweglichkeit der Übergänge, die wir an solchen Künstlerinnen bewundern, ist hier für einen Moment fiziert, so daß wir das Vergangene, Gegenwärtige und Zukünstige zugleich erblicken und schon dadurch in einen überirdischen Zustand versest werden. Unch hier erscheint der Triumph der Kunst, welche die gemeine Sinnlichkeit in eine höhere verwandelt, so daß von jener kaum eine Spur mehr zu sinden ist.

Daß die Künstlerin sich als ein bacchisches Mädchen darstellt und eine Reihe Stellungen und Handlungen dieses Charakters abzuwickeln im Begriff ist, daran läßt sich wohl nicht zweiseln. Unf dem Seitentische stehen Gerätschaften, die sie braucht, um die verschiedenen Momente ihrer Darstellung mannigsaltig und bedeutend zu machen, und die hinten über schwebende Büste scheint eine helsende Person anzubeuten, die der Hauptsigur die Requisiten zureicht und gelegentlich einen Statisten macht, denn mir scheint alles auf einen Solotanz angelegt zu sein.

Ich gehe zum zweiten Blatt. Wenn auf dem ersten die Künstelerin uns reich und lebensvoll, üppig, beweglich, grazios, wellenhaft und fließend erschien, so sehen wir hier in dem tranrigen lemurischen Reiche von allem das Gegenteil. Sie hält sich zwar auf einem Fuß, allein sie drückt den anderen an den Schenkel des ersten, als wenn er einen Halt suchte. Die linke Hand stützt sich auf die Hüfte, als wenn sie sür sich selbst nicht Kraft genug hätte. Man sindet hier die unässcheische Kreuzessorm, die Glieder gehen im Zickzack, und zu

bein wunderlichen Eindruck muß selbst der rechte aufgehobene Arm beitragen, der sich zu einer, sonst grazios gewesenen Stellung in Bewegung sest. Der Standfuß, der aufgestützte Arm, das angeschlossene Knie, alles gibt den Ausdruck des Stationären, des Beweglich-Unbeweglichen, ein wahres Bild der traurigen Lemuren, denen noch so viel Muskeln und Sehnen übrig bleiben, damit sie sich kümmerlich bewegen können, damit sie nicht ganz als durchsichtige Gerippe erscheinen
und zusammenstürzen.

Aber auch in diesem widerwärtigen Zustande muß die Künstlerin auf ihr gegenwärtiges Publikum noch immer belebend, noch immer anziehend und kunstreich wirken. Das Verlangen der herbeieilenden Menge, der Beisall, den die ruhig Zuschanenden ihr widmen, sind bier in zwei Halbgespenstern sehr köstlich symbolisiert; sowohl jede Figur sür sich, als alle drei zusammen, komponieren sürtresslich und wirken in Einem Sinne zu Einem Ausdruck.

Was ist aber dieser Ginn, was ist dieser Ausdruck?

Die göttliche Kunst, welche alles zu veredeln und zu erhöhen weiß, mag auch das Widerwärtige, das Abscheuliche nicht ablehnen. Eben hier will sie ihr Majestätsrecht gewaltig ausüben. Aber sie hat nur Einen Weg dies zu leisten; sie wird nicht Herr vom Häßlichen, als wenn sie es komisch behandelt, wie denn ja Zeuzis sich über seine eigne ins Häßlichste gebildete Hekuba zu Tode gelacht haben soll.

eigne ins Häßlichste gebildete Hefuba zu Tode gelacht haben soll.
Eine Künstlerin, wie diese war, mußte sich, bei ihrem Leben, in alle Formen zu schmiegen, alle Rollen auszusühren wissen; und jedem ist aus der Erfahrung bekannt, daß uns die komischen und neckischen Erhibitionen solcher Talente oft mehr aus dem Stegreise ergößen, als die ernsten und würdigen, bei großen Unstalten und Unstrengungen. Bekleide man dieses gegenwärtige lemurische Scheusal mit weiblicher jugendlicher Muskelfülle, man überziehe sie mit einer blendenden Haut, man statte sie mit einem schicklichen Sewand aus, welches jeder geschmackvolle Künstler unsrer Tage ohne Unstrengung aussühren kann, so wird man eine von denen komischen Posituren sehen, mit denen uns Harlesin und Kolombine unser Lebenlang zu ergößen wußten. Versahre man auf dieselbige Weise mit den beiden Nebensiguren, so wird man sinden, daß hier der Pöbel gemeint sei, der am meisten von solcherlei Vorstellungen angezogen wird.

Es sei mir verziehen, daß ich hier weitläuftiger, als vielleicht nötig wäre, geworden, aber nicht jeder würde mir gleich auf den ersten Unblick diesen antiken humoristischen Geniestreich zugeben, durch dessen

Zauberkraft zwischen ein menschliches Schauspiel und ein geistiges Trauerspiel eine lemurische Posse, zwischen das Schone und Erhabene ein Fragenhaftes hineingebildet wird. Jedoch gestehe ich gern, daß ich nicht leicht etwas Bewunderungswürdigeres finde, als das ästhetische Busammenftellen diefer drei Buftande, welche alles enthalten, was der Mensch, über seine Gegenwart und Zukunft, wissen, fühlen, wähnen und alauben kann.

Das letzte Bild, wie das erste, spricht sich von selbst aus. Charon hat die Rünftlerin in das Land der Schatten hinübergeführt, und schon blieft er zurück, wer allenfalls wieder abzuholen drüben stehen mochte. Gine den Toten gunftige und daher ihr Berdienst, auch in jenem Reiche des Vergeffens, bewahrende Gottheit blickt mit Gefallen auf ein entfaltetes Bergamen, worauf wohl die Rollen berzeichnet stehen mögen, in welchen die Rünstlerin, ihr Leben über, bewundert worden, denn, wie man den Dichtern Denkmale fette, wo zur Geite ihrer Gestalt die Ramen der Tragodien verzeichnet waren, follte der praktische Künstler sich nicht auch eines gleichen Vorzugs erfreuen?

Befonders aber diese Rünftlerin, die, wie Drion feine Jagden, fo ihre Darstellungen bier fortsett und vollendet. Cerberus schweigt in ihrer Gegenwart, sie findet schon wieder neue Bewunderer, vielleicht schon ehemalige, die ihr zu diesen verborgenen Regionen vorausgegangen. Ebenso wenig fehlt es ihr an einer Dienerin; auch hier folgt ihr eine nach, welche die ehemaligen Junktionen fortsetzend, den Chawl für die Berrin bereit hält. Wundersam schon und bedeutend find diese Umgebungen gruppiert und disponiert, und doch machen sie, wie auf den vorigen Tafeln, blos den Rahmen zu dem eigentlichen Bilde, zu der Gestalt, die hier, wie überall, entscheidend hervortritt. Gewaltsam erscheint sie hier, in einer manadischen Bewegung, welche wohl die lette sein mochte, womit eine solche bacchische Darstellung beschlossen wurde, weil drüber hinaus Bergerrung liegt. Die Künstlerin scheint mitten durch den Runstenthusiasmus, welcher sie auch hier begeistert, den Unterschied zu fühlen des gegenwärtigen Buftandes gegen jenen, den sie soeben verlassen hat. Stellung und Ausdruck find tragisch, und fie konnte bier ebenso gut eine Bergweifelnde, als eine von Gott mächtig Begeisterte vorstellen. Wie sie auf dem ersten Bilde die Buschauer durch ein absichtliches Wegwenden zu necken schien, so ift sie hier wirklich abwesend, ihre Bewunderer stehen vor ihr, klatschen ihr entgegen, aber fie achtet ihrer nicht, aller Außenwelt entrückt, gang in sich felbst binein geworfen. Und so schließt sie ihre Darstellung mit den zwar stummen, aber pantomimisch genugsam deutlichen, wahrhaft heidnisch tragischen Gesinnungen, welche sie mit dem Uchill der Odyssee teilt, daß es besser sei unter den Lebendigen, als Magd, einer Künstlerin den Shawl nachzutragen, als unter den Toten für die Vortrefflichste zu gelten.

Sollte man mir den Vorwurf machen, daß ich zu viel aus diesen Bildern herauslese, so will ich die Clausulam salutarem hier anhängen, daß, wenn man meinen Aufsatz nicht als eine Erklärung zu jenen Bildern wollte gelten lassen, man denselben als ein Gedicht zu einem Gedichte ansehen möge, durch deren Wechselbetrachtung wohl ein neuer Genuß entspringen könnte.

Übrigens will ich nicht in Abrede sein, daß hinter dem simlich ästhetischen Vorhange dieser Bilder noch etwas anderes verborgen sein dürfte, das, den Augen des Künstlers und Liebhabers entrückt, von Altertumskennern entdeckt, zu tieferer Belehrung, dankbar von uns aufzunehmen ist.

So vollkommen ich jedoch diese Werke, dem Gedanken und der Ausführung nach, in allen Teilen erkläre, so glaube ich doch Ursache zu haben an dem hohen Altertum derselben zu zweiseln. Gollten sie von alten griechischen Eumanern versertigt sein, so müßten sie vor die Zeiten Alexanders gesetzt werden, wo die Aunst noch nicht zu dieser Leichtigkeit und Geschmeidigkeit in allen Teilen ausgebildet war. Betrachtet man die Eleganz der Herkulanischen Tänzerin, so möchte man wohl jenen Künstlern auch diese neu gefundenen Arbeiten zutrauen; um so mehr, als unter jenen Bildern solche gefunden werden, die in Absicht der Ersindung und Zusammenbildung den gegenwärtigen wohl an die Geite gestellt werden können. Die in dem Grabe gestundenen griechischen Wortfragmente scheinen mir nicht entscheidend zu beweisen, da die griechische Sprache den Römern so geläusig, in jenen Gegenden von alters her einheimisch und wohl auch auf neueren Monumenten in Brauch war.

Ja, ich gestehe es, jener lemurische Scherz will mir nicht echt grieschisch vorkommen, vielmehr möchte ich ihn in die Zeiten sețen, aus welchen die Philostrate ihre Halbs und Ganzfabeln, dichterische und rednerische Beschreibungen hergenommen. Mehr wage ich zu Bestärkung dieses Meinens nicht zu sagen. Es stehe übrigens oder salle, so bleibt die Fürtrefflichkeit der Bilder unverrückt, und es ist keine Frage, daß der Dank für den Finder und Herausgeber sich bei

wiederholter Beschanung und Betrachtung immer wieder anfrischen

und zunehmen muß.

Empfangen Ew. Wohlgeboren diese Bemerkungen freundlich. Meine Absicht war, mich kürzer zu fassen, aber in einem solchen Falle concis und gedrungen sein zu wollen, setzt in Gefahr lemurisch zu werden.

Ich kann nicht schließen, ohne Sie zu versichern, daß wir Ihrer recht lebhaft dankbar gedacht, als wir durch Ihre Vermittlung den, sowohl dem Stoff als der Form nach, einzigen Centaur bewundern konnten. Die kleine Gemme, womit ich Gegenwärtiges siegele, bin ich auch jenen Tagen schuldig geworden, die Herr Rossi bei uns zubrachte. Auch in diesem engen Raume, an einem minder bedeutend scheinenden Gegenstande, bewundert man den Sinn und den Geschmack der Alsten.

Bei Lesung des ersten Teiles der Römischen Geschichte von Niebuhr war Ihre treffliche Tafel Latinms mir immer vor Angen. Wie schön arbeiten die ernsten und gründlichen Männer immer einander in die Hände.

Leben Sie recht wohl und nehmen diese Blätter als Vorläuser des Dankes an, der Ihnen von allen Seiten zukommen wird. Ich freue mich, Sie in unserer Nähe zu wissen, indem ich hoffen kann, Sie von Zeit zu Zeit zu sehen und zu sprechen. Ich gehe morgen nach Karlsbad. Briefe sinden mich dort bei den Drei Mohren.

Und nun will ich wirklich Ernst machen und schließen, Sie nochmals meiner aufrichtigen Hochachtung versichernd und die besten Wünsche für Ihr Wohl und Gedeihen hinzusügend.

Jena, den 28. April 1812.

#### Un J. S. Mener.

Sie sagen mir nichts, mein lieber Freund, von einem Sicklerischen Programm. Sollten Sie es noch nicht gesehen haben, so gibt Beisliegendes davon eine vorläusige Tachricht. Der Fund ist merkwürdig. Aber mit was für einer antiquarischen Wortmenge deckt ihn der Herausgeber gleich wieder zu und verscharrt ihn vor dem Sinn, insem er ihn den Augen darlegt. Ich weiß nicht, ob ich wohl getan habe, aber ich konnte mich nicht enthalten, eine natürliche Ansicht dieser schönen Kunstwerke zu eröffnen, und Beikommendes ist ein Auszug aus einem Brief an Sickler. Leider tritt dieser, sonst so

brave, Mann ganz in die Fußstapfen Böttigers, wozu denn noch die moderne kombinatorische Mystik sich gesellt, wodurch jede Art von Anschauung zugrunde gerichtet wird. Glauben Sie, daß es unserer gnädigsten Hoheit Spaß macht, so überreichen Sie ihr diese Blätter; sie geben zu artistisch=antiquarischer Unterhaltung Anlaß.
Ich wünsche gelegentlich Ihre Gedanken über das Alter dieser Werke zu hören; ich kann mir nicht vorstellen, daß man vor Alexanders Beiten so galant, gewandt und humoristisch erfunden und komponiert haben sollte. Sie werden, mein Teuerster, die sichersten Kriterien, zu konschen bieser Frage, grageben können. Und von nur noch das

Entscheidung dieser Frage, angeben konnen. Und nun nur noch das herzlichste Lebewohl!

Noch muß ich schönstens danken für das Niellorezept. Döbereiner

will eine Portion machen.

Jena, den 29. April 1812.

(8)

### Un Friedrich Albrecht Gotthelf b. Ende.

[Jena, den 29. April 1812.]

Ew. Hochwohlgeboren

erhalten hierbei zum zweiten Male die Alkten, welche von dem Ge-

erhalten hierbei zum zweiten Male die Aften, welche von dem Geschehenen Rechenschaft zu geben bereit sind. Ich lege zugleich zu leichterer Übersicht einen Auszug bei, wornach man das in gedachtem Fascikel Zerstreute geschwinder wird auffinden können. Ich wünsche, daß dieses alles zu höchster Zufriedenheit gereichen möge, so wie unser wohl empfundener Dank immer lebhafter werden muß, je mehr wir die Notwendigkeit und Branchbarkeit des Angeschafften einsehen.

Was mein Vergnügen über diesen glücklichen Entschluß vollkommen macht, ist die fürtreffliche Art, mit der sich Prosessor Döbereiner benimmt. Es ist unglaublich, wie rasch er, sowohl in praktischer Fertigkeit, als in theoretischer Einsicht, nicht weniger in literarischer Kenntnis vorschreitet. Ich habe seit mehreren Jahren manchen vorzüglichen jungen Mann, namentlich Scherer, Nitter, Kastner, auf diesem Wege gesehen, aber keinen, der mich so sehr gefreut, der mir nach meiner innigsten Überzeugung soviel Hosfnung gegeben hätte. meiner innigsten Überzengung soviel Hoffnung gegeben hätte. Freilich ist die Zeit diesem Studium gunstiger, als irgend eine war.

Das früher, mit großer Unstrengung, geöffnete Feld ist nun gereinigt und zeigt eine Aussicht ins Unendliche. Wohl dem, der jest ohne Eigensinn, Handwerksgeift, Grille und Dunkel auf einem fo herrlichen

Schauplag wirfen fann.

Für mich ist es wirklich ratsam, daß ich mich bald von hier entferne, denn sonst würde mich dieses Geschäft ganz an sich reißen und für alles andere unempsindlich machen. Nehmen Sie daher meinen erkenntlichsten Dank und nochmaligen Abschied, welche dieses Blatt Ihnen bringt, gütig auf und fahren fort, zu Ihrem und unserem Vergnügen und Nußen an der Naturwissenschaft überhaupt und auch an unserer besonderen Angelegenheit teilzunehmen. Ich wünsche, daß von dieser letzten, zu der Duelle, aus der unser Wohlbehagen fließt, auch einiges Erfreuliche zurückkehren möge.

Empfehlen Gie mich unseren gnädigsten jungen Herrschaften, nicht weniger den Damen des Hofes und erhalten mir Ihr Andenken und

Ihre Gewogenheit.

Jena, den 23. April 1812.

### Un August v. Goethe.

Himann die Gefälligkeit hat mit nach Weimar zu nehmen. Du hast dabei vorläusig nichts zu tun, als die darin enthaltenen Pakete bald und richtig abgeben zu lassen und sodann die verschiedenen Punkte, die auf beiliegendem Bogen verzeichnet sind, vor Augen zu haben, bis alles besorgt und abgetan ist. Fange mit diesen Blättern ein kleines Aktenfascikel an und notiere dir die Expeditionen. Weiter wüßte ich nichts zu sagen, als daß ich dir nochmals ein herzliches Lebewohl zuruse.

Jena, den 29. April 1812.

### [Beilage.]

Folgendes mare zu beforgen.

- 1. Heideloff verfertigt eine Zeichnung von der ersten Dekoration zu Doni. Diese rollt derselbe auf einen Stab, packt sie wohl ein und übergibt sie dir, du machst die Adresse darauf, ohne jedoch jemand zu sagen wohin sie geschickt wird.
- 2. Wenn du Herrn v. Ende siehst, so sagst du demselben, daß du Auftrag habest nach einiger Zeit die ihm übersendeten Alkten wieder abzuholen, es habe damit keine Eile, und du erwartetest von ihm dazu den Anlaß.
- 3. Diese Alten bring zum Herrn Geheimerat v. Boigt, welcher

schon davon präveniert ift, und welcher sie dir, wenn er folche burchgegangen, zurückgeben wird.

Aus der Nachricht Fol. 80 siehst du, wie die Sachen stehen, und die nötigen Bemerkungen sollen auf ein besonderes Blatt

verzeichnet werden.

4. Auf dem Bücherbrett im Grunde meiner Zibliothek stehen alle Schriften über Licht und Farben, suche darunter zwei, davon das eine ein Manuskript in Quart ist, die Hefte nur zusammengestochen, ohne Deckel, es führt den Titel H. F. T. sur les ombres colorées, und ein anderes in Oktav, sehr dünn, schön in Franzband gebunden, der Verfasser heißt Diego de Carvalho; es ist in portugiesischer Sprache. Sende beide, wohl eingepackt, an Färbern und setze zugleich auf die Adresse: mit diesem Paket nach Anweisung zu verfahren.

5. Durchlaucht der Herzog haben das Umt Haßleben von Sondershausen eingetauscht, die Jagd daselbst hat ein Herr v. Münchhausen aus Staßfurt bisher in Pacht gehabt und wünscht sie auch künftig zu behalten, wenn er auch etwas mehr zahlen sollte. Man möchte also ersahren, ob Serenissimus dazu geneigt wären, oder ob Sie solche für sich behalten wollen? Eine bejahende oder verneinende Untwort würdest du dem Herrn Oberbergraf

v. Ginsiedel baldigst nach Jena senden.

(3).

### Un Thomas Johann Geebeck.

Ihr lieber Brief, mein teuerster Freund, sindet mich glücklicherweise noch in Jena, von wo ich morgen den 30. nach Karlsbad abzugehen gedenke. Wie schön wäre es gewesen, wenn wir uns unterwegs hätten treffen können, doch nun ists zu spät. Leider kann ich auch die verlangten Bücher, vor meiner Abreise, von Weimar nicht herüberschaffen. Ich will aber sorgen, daß sie an Ihren hiesigen Korrespondenten, Herrn Pfindel, in kurzem abgegeben werden, dem ich die Adresse nach Hof zurücklassen will.

Sobald ich zurückkomme, sende ich meinen Magnet an Burucker, möchten Sie wohl ein paar Magnetstäbe bei ihm bestellen, wie sie Döbereiner braucht; die Bezahlung soll durch mich erfolgen. Ich freue mich sehr, Sie in Nürnberg künftig wohnhaft zu wissen; es war und bleibt ein interessanter Ort und, wer die alten, unherstellbaren Zustände nicht gerade zurücksordert, sondern sich an ihren

4\*

Reliquien erbaut, der wird sich in dem neuen Leben auch wohl befinden. Ich danke Ihnen sehr für die Mitteilung der Versuche, welche den zweiten Versuch Newtons aufzuklären dienen. Es wird interessant sein, sie im Tags: und Sonnenlichte zu wiederholen; ich bin überzeugt, daß sie immer gleich ausfallen werden.

Das Berzeichnis dessen, was über meine Farbenlehre öffentlich erschienen, bitte ich fortzuseßen, ich lege es zu meinen chromatischen Uften, bis ich wieder einmal an die Sache komme, dann will ich alles hinter einander weglesen und sehen, ob ich dadurch gefördert werde. Haben Sie nur die Güte, wenn Sie in Rürnberg eingerichtet sind, recht fleißig fortzusahren; davon verspreche ich mir den größten Gewinn.

Von unserem Hegel habe ich nichts vernommen, auch seine Logik noch nicht gesehen; grüßen Sie schönstens den würdigen Mann, und

fagen Gie den lieben Ihrigen das Allerfreundlichste.

Meine Frau und Gohn find wohl, erstere folgt mir gegen Johannis

nach Karlsbad. Letterer ift als Kammeraffessor angestellt.

Dr. Riemer hat uns verlassen und ist, mit dem Titel als Professor, an das Weimarische Symnasium gekommen. Er ist dieser Stelle mehr als gewachsen, doch eben deswegen wird es ihm Mühe kosten, sich in das Seringere zu sinden, was von ihm verlangt wird.

Die Nachricht wegen der Baffe war mir fehr angenehm, ich kann

mit desto mehr Beruhigung reisen.

Döbereiner beträgt sich sehr lobenswürdig; er nimmt im Theoretischen, Praktischen, Technischen, Didaktischen täglich zu. Die von uns bei Ihrem Hiersein besprochenen Instrumente und sonstigen Erfordernisse sind teils schon angeschafft, teils im Werke. Vor Michael muß alles geleistet sein, alsdann erhalten Sie einen Schlußbericht mit aufrichtigem Dank für Ihre Einleitung und Mitwirkung.

Worauf ich mich besonders freue, ist eine chemische Praparaten-sammlung, deren erste Anfänge, in einigen hundert Glasern bestehend,

schon höchst reizend und unterrichtend sind.

Die neue Chemie wird dem Liebhaber immer unzugänglicher, indem das Gedächtnis die unendliche Nomenklatur nicht mehr fassen, die Einbildungskraft so viel vorübergehende Verwandlungen nicht verfolgen, und das Urteil mit dem unzähligen Gegebenen nicht mehr spielen und gebahren kann. Mir ist es indessen sehr merkwürdig, daß die Wissenschaft, die, in ihrem eingehüllten Ursprunge, erst ein Geheimnis ist, wieder, in ihrer unendlichen Entfaltung, zum Geheimnis werden muß. In diesen Rücksichten kommt eine solche Präparatensammlung sehr

zustatten. Form und Farbe eines jeden Gegenstands prägen sich ein, und die Einbildungskraft kommt den übrigen Vermögen zu Hilfe.

Döbereiner beschäftigt sich sehr emsig mit der Zuckersabrikation aus Stärke, sie ist ihm gleich gelungen. Rühn genug, macht er die Operation in kupfernen Gefäßen, sa er behauptet, daß der hiebei tätige galvanische Prozeß sene Zuckerwerdung begünstige, die doch auch als ein solcher angesehen werden kann. Das Aupfer schlägt er aus der Golution mit chemischer Gewandtheit nieder. Übrigens glaube ich nicht, daß dieser Umwandlungs-Prozeß das Werk einzelner Familien, Frauen und Röchinnen werden könne, wir haben vielmehr Lust eine Subskription zu eröffnen, wodurch mehrere Familien in Weimar und Jena mit Herrn Döbereiner kontrahieren können, wie viel sie viertelzjährlich geliesert haben wollen. Der Unterschied des Preises ist so groß, daß es töricht ist, an der Qualität zu mäkeln, wie schon manche zu tun anfangen.

Die Bkonomen sind nun schon dahinter her, welche Kartoffel die stärkereichste und zugleich an Menge der Knollen die ergiebigste ist.

Jena, den 29. April 1812.

Un Christiane v. Goethe.

Unsführliche Relation der Reise von Jena nach Karlsbad.

Donnerstag den 30. April.

Früh halb 6 Uhr von Jena, beim schönsten Wetter, die Nebel sanken und stiegen, der Himmel überzog sich nach und nach, im Orlatale war es drückend heiß. Um 1 Uhr langten wir in Podelwitz an, es donnerte von fern. Gegen 2 Uhr begann ein sehr starker allgemeiner Landregen, der dreiviertel Stunden lang dauerte; hernach regnete es ab. Um 4 Uhr aufgebrochen, der Himmel war noch ganz bebeckt; das Wetter schien sich wieder zu seßen. Der Regen hat sich bis Schleiz erstreckt, wo wir ein Viertel auf 9 Uhr ankamen.

#### Freitag den 1. Mai.

Früh halb 8 Uhr von Schleiz ab. Sehr schöner Morgen. Gegen 11 Uhr nach Gfäll. Nach halb 12 Uhr wieder von da weg. Gewitterregen, doch ohne Donner. Urtiger Mautinspektor zu Töpen. — Um z Uhr in Hof angelangt und im Hirsche eingefehrt. — Promenade auf die Höhe über Hof, wo wir die Stadt übersahen, die sich zerteilenden Gewitterwolken betrachteten, mit einem säenden Mädchen uns unterhielten und um 6 Uhr in den Gasthof zurückkehrten. Das Wetter klärte sich vor Gonnenuntergang völlig auf, so, daß der Himmel ganz rein ward. — Hübsche Lage des Gasthofs zum Hirsch auf der Höhe vor dem Dbertor, große Lebendigkeit, hübsche Mädchen, muntere Kinder, viel Beweglichkeit, italienische Truppen, bei der günstigen Witterung alles mit Uckern und Säen auf den umliegenden Feldern beschäftigt. Die Truppen hatten Dunkelbraun und Gelb. — Der vielen Fuhren nicht zu vergessen, die uns, schwer beladen, teils entgegenkamen, teils in Hof an uns vorbei suhren. Unzählige Kinderkütschen. — Durchaus Wohlhäbigkeit.

#### Gonnabend den 2. Mai.

Halb 5 Uhr aufgestanden; Nebel über der ganzen Gegend, doch Helle im Zenith, man sah den Mond. Die schon längst aufgegangene Sonne erschien endlich, als Mond, ohne Strahlen; der Rauch der Offen stieg gerade in die Bobe, die Nebel sanken immer mehr. 150 Wagen, jeder mit zwei Ochsen bespannt, zogen borbei; die Wagen, wie man sie in Italien sieht, die Rader und Geftelle schwer und altertümlich; oben waren Brefferkasten, groß, aber flach aufgesett; die Dehsen graulich, falb, gesprenkelt; mehrere wurden lahm nebenher geführt und ihr Mangel, an den letten Wagen, durch Vorspanne ersett. Es waren auch Feldschmieden dabei; das Ganze wurde von den braunen Goldaten eskortiert. - Dreiviertel auf 6 Uhr abgefahren; nach und nach reinigte sich der Simmel ganz, die fämt= lichen, leicht zu übersehenden Bergäcker waren mit eifrig Pflügenden und Gaenden belebt; der helle Gonnenschein gar erfreulich; der Weg von sehr verschiedener Urt, aber nicht schlimmer, als er bei trockener Sahreszeit fein würde.

Bu Neuhaus gefüttert; einiges gezeichnet. Die Straße war frequenter an Wanderern, als sie sonst zu sein pflegt; die Vögel sangen in den Fichtenwäldern, und alles war gutes Muss. Der Unblick ins Egertal war herrlich, die ganze Gegend, bis auf die entserntesten Gebirge, nach Karlsbad zu, konnte man deutlich sehen; so war auch, bei reinem Himmel, alles übrige klar. In Franzensbrunn, wo wir halb 5 Uhr anlangten, fanden wir die Kastanienknospen aufgebrochen, ingleichen die Lerchenbäume und mußten die Einsicht und die Gorgfalt loben, mit der man einen Kanal, von der Brücke an, diagonal durchs Ried gezogen und dadurch dem Wasser einen sehr schnellen Ablauf verschafft hat; man sieht dessen nur sehr wenig noch auf dieser großen Fläche. Das Dampsbad ist auch mit einem Häuschen überbaut, und, gleich neben dem Badebrunnen, noch eine stärkere Duelle weiter gefaßt, die höher gespannt ist, durch eine Röhre abläuft, so daß man die Gefäße bequemer füllen kann. Un den Wegen von Hof die hierher ist wenig oder nichts gebessert, einige haben sich sehr verschlimmert, wie der von Neuhaus auf Usch. Dieser Ort ist noch der abscheulichste in der ganzen Christenheit. Uns der Seite von Franzensbrunn nach dem Lande zu macht man große Unstalten zum Bauen, wahrscheinlich haben die ungeheueren Mieten, vom vorigen Jahr, den Egeranern Lust gemacht. Die Lust ist vollkommen rein und klar und mild.

### Conntag den 3. Mai.

Gleichfalls der klarste und schönste Tag, wir suhren um 6 Uhr weg, hielten einen Augenblick in Mariakulm an, suhren vergnügt weiter fort, wozu einige Späße des Autschers nicht wenig beitrugen. Um 3 Uhr waren wir in Karlsbad; unsere Frau Wirtin, die nach Dallwitz gehen wollte, begegnete uns unsern der Egerbrücke; in dem engen Tale von Karlsbad war es wirklich heiß, und nun, da wir in der oberen Etage wohnen, glüht uns das Schindeldach der Drei Lerchen wirklich an, wenn wir zum Fenster hinaus sehen. Es wäre ein völliger Juli, wenn die dürren Bäume uns nicht erinnerten, wie früh es noch ist. Nun lebt wohl, in acht Tagen schreiben wir ein mehreres.

Karlsbad, den 3. Mai 1812.

S.

# Un Friedrich Heinrich Jacobi.

Deine kostbare Gabe, tenerster alter Freund, hat mich in Jena ereilt, in dem Augenblick, da ich im Begriff war nach Karlsbad zu reisen, woher dir denn auch dieses zukommt. Leider hat mich Herr v. Gersdorff versehlt, und ich ermangele also näherer Nachrichten von dir und deinem Besinden. Die übersandten Blätter sind mir von unendlichem Wert; denn da mir die sinnliche Anschauung durchaus unentbehrlich ist, so werden mir vorzügliche Menschen durch ihre Handschrift auf eine magische Weise vergegenwärtigt. Golche

Dokumente ihres Daseins sind mir, wo nicht eben so lieb, als ein Porträt, doch gewiß als ein wünschenswertes Supplement oder Surrogat desselben. Sende mir daher, was du kannst, und rege mehrere Freunde dazu an; wie leicht gibt jeder den Beitrag eines solchen Blattes, das sonst verloren ginge und dessen Wert derjenige vorzügzlich zu schäßen weiß, dessen Denkart im Alter eine historische Wendung nimmt.

Dein Büchlein war mir willkommen, weil ich nach beiner Unfündigung daraus deine Überzeugung, die sich in früheren und späteren Sagen gleich geblieben, und zu eben der Beit den eigentlichen statum controversiae so mancher philosophischen Streitigkeiten erfahren sollte, deren wunderlichen decurs ich, mit mehr oder weniger Aufmerksam= feit, felbst erlebt hatte. Diesen Gewinn habe ich nun auch davon, und foll dir dagegen der gebührende Dank abgestattet fein. würde jedoch die alte Reinheit und Aufrichtigkeit verletzen, wenn ich dir verschwiege, daß mich das Büchlein ziemlich indisponiert hat. Ich bin nun einmal einer der Ephesischen Goldschmiede, der sein ganzes Leben im Anschauen und Anstaunen und Berehrung des wunderwürdigen Tempels der Göttin und in Nachbildung ihrer geheimnisvollen Gestalten zugebracht hat, und dem es unmöglich eine angenehme Empfindung erregen kann, wenn irgend ein Apostel seinen Mitburgern einen anderen und noch dazu formlosen Gott aufdringen will. Sätte ich daher irgend eine ähnliche Schrift zum Preis der großen Urtemis herauszugeben, (welches jedoch meine Sache nicht ift, weil ich zu denen gehöre, die felbst gern ruhig sein mögen und auch das Volk nicht aufregen wollen,) so hatte auf der Rückseite des Titelblatts fteben mussen: "Man lernt nichts kennen, als was man liebt, und je tiefer und vollständiger die Renntnis werden foll, desto ftarker, fraftiger und lebendiger muß Liebe, ja Leidenschaft fein."

Du erlässest mir, wie billig, eine weitere Ausführung dieses Textes, denn da du deine Seite so gut kennst, so weißt du ja auch alles, was

die anderen zu sagen haben.

Erlaube mir im dritten Teile meines biographischen Versuchs deiner in allem Guten zu gedenken. Die Divergenz zwischen uns beiden war schon früh genug bemerklich, und wir können uns Glück wünschen, wenn die Hoffnung, sie, selbst bei zunehmendem Auseinanderstreben, durch Neigung und Liebe immer wieder ausgeglichen zu sehen, nicht unerfüllt geblieben ist.

Lebe wohl, lag mich bald wieder etwas von dir vernehmen und fahre

fort meine handschriftlichen Schätze zu vermehren, die, seit jenem auszgesendeten gedruckten Berzeichnis, ansehnlich zugenommen haben.

Empfiehl mich den lieben Deinen und Herrn Generalsekretär Schlichtegroll. Möge dir deine Reise geistig und leiblich zu Nugen kommen.

Karlsbad, den 10. Mai 1812.

Goethe.

### Un J. F. v. Cotta.

Wie sehr hätte ich seit dem siebzehnten vorigen Monats gewünscht, daß der edle Schiller noch leben möchte; er war bei unsern Ange-legenheiten ein so lieber als glücklicher Mittelsmann. Was mich betrifft; so fühl ich immer aufs neue, wie peinlich es ist, mit Personen, mit denen man nur in sittlichem Verhältnis zu stehen wünscht, über ökonomische Segenstände zu handeln. Daher ließ uns auch wohl beide unsere letztere Zusammenkunft unbefriedigt, und ich fühle mich gedrungen nunmehr nachzuholen, was ich damals zu eröffnen versfäumte.

Ich kann nämlich meine biographischen Arbeiten vorerst nicht weiter publizieren, wenn Ew. Wohlgeboren den Band nicht mit 2000 Talern honorieren können, so daß ich auch auf den ersten 500 Taler Nachs schuß erhielte. Ich beziehe mich auf alles, was ich früher über meine Lage eröffnet und füge nur soviel hinzu: daß abermals dringende Umstände meine Erklärung beschleunigen, mit der ich ungern hersvortrete.

Darf ich Sie um baldige Untwort ersuchen? da ich, im bejahens den Falle, Unfangs Ungust nach Weimar zu gehen, im verneinenden meinen Sommers und Herbstbeschäftigungen eine andere Richtung zu geben gedenke.

Hochachtend und vertrauend!

Karlsbad, den 10. Mai 1812.

bei den Drei Mohren.

Goethe.

## Un den Herzog Carl August.

[Karlsbad, den 13. Mai 1812.]

Den ersten Tag kämpsten die Nebel mit der Sonne; im Orlatale war es stickend heiß, in Podelwiß, wo gefüttert wurde, ging ein allgemeiner Landregen dreiviertel Stunden gewaltig nieder. Ubends und den andern Morgen sich aushellender Himmel, ein Streifregen und sodann trockene Witterung bis heute den 10. Mai. Laue Lust bei bedecktem Himmel, bei heiterem die Gewalt der brennenden Sonne durch Ostwind gemäßigt. Hier alle Bäume, die Akazien ausgenommen, knospend und mehr oder weniger grünend, so daß alles bereit stehet auf den ersten Regen entwickelt zu werden. Die Saat in vortrefflichem Stande, die Witterung zum Bestellen und Kartoffellegen höchst günstig, daher die Bergfelder durch Pflügende, Säende und sonst Arbeitende durchaus belebt.

Mit den Brunnenanstalten sind die Karlsbader noch immer nicht ganz im klaren; den Sprudel haben sie wieder an zwei Orten zu springen genötigt, doch nicht durch enge Röhren, sondern weite vierzeckige Ständer. Der neue Sprudel, in siedender Masse hervorsspringend, sah prächtig aus, ehe die Aufe aufgesetzt ward, worin er sich sammeln muß, um in die Becher zu lausen. Da nun die mächtige Duelle zwei Öffnungen hat, um sich zu äußern, und im Notfalle noch immer der Zapfen gezogen werden kann; so wird wohl eine abermalige Explosion so bald nicht erfolgen. Was jenes Unglück für schöne Gelegenheit zu besserem Raum und zu mehrerer Zierde gegeben, hat man ganz unbeachtet gelassen und durch neue Unstalten sich auf immer den Weg versperrt.

Um Neubrunn kann es besser werden; man arbeitet, kühn genug, den Felsen hinter der Quelle weg, damit umber ein Raum entstehe. Der untere Gang soll blos für die heimlichen Gemächer bleiben, welche aufgemanert werden, oben drüber kommt ein doppelter bedeckter Spaziergang, dessen eine Hälfte die gegenwärtige untere Terrasse einenhmen wird. Große breite Treppen führen zur Quelle herunter. Es ist ein früherer Plan, zu dem ich selbst bei Prochaskas Zeiten kontribuierte. Der erste Gedanke war, diese neue Promenade so hoch zu erhöhen, daß sie mit dem Nühlbad-Saale und mit dem wenig abzutragenden Theresien-Platze ins Niveau käme; man hat aber nach-her, und mich dünkt mit Recht, eine mittlere Höhe gewählt. Der Bau wird erst im nächsten Jahre vollendet und heuer das Lokal noch unangenehmer sein als sonst. Der Schloßbrunnen ist nicht wieder gefunden worden und übrigens alles im alten.

Einige Russinnen und Polinnen sind hier, die sehr stille leben, und es sieht dieses Jahr für Karlsbad mißlich aus. Nicht allein waren wenig Bestellungen eingegangen, sondern viele Quartiere sind sogar abbestellt worden. Dies ist ein doppelt großer Schade für die Bürger;

erstens, daß sie das Gewöhnliche vermissen und dann, daß sie den Vorteil entbehren, den ihnen der neue Rurs über Fremde gabe.

Es war vorauszusehen, daß alle diesenigen Einwohner, welche das Notwendige zu verkausen haben, bei dem alten Nennwerte ohne Nückssicht auf den neuen Rurs mehr oder weniger verharren würden; so ist es auch! Dem Fremden kommt alles aufs Doppelte, manches weit drüber zu stehen. Hingegen ist freilich die Kontralektion, daß man das Geld mehr schäßt, daß man sich einschränkt und am Ende noch wohlseiler lebt als vor dem Jahre, wo man denn doch in den allzgemeinen Unsun der Bankzeddel-Verachtung hingerissen wurde; ferner gewöhnt man sich, wie ein Einheimischer zu leben und sucht auf alle Weise den Kleinhändlern aus den Händen zu kommen, wie ich denn auch nach Prag um Weine geschrieben habe.

Da nun aber nach eingeführten Einlösungsscheinen doch die alten Bankzeddel von 1 und 2 Gulden noch bis in den Oktober gelten, indem man sonst gar nicht auseinander kommen könnte, so entsteht eine wunderliche Berechnungsart im gemeinen Leben. Der gegenwärtige Kurs der Einlösungsscheine ist zirka 240 gegen 100, multipliziert man jene Summe mit 5, so hat man den mittleren Stand des vorigen Jahrs 1200. Nun handelt man nach dem alten Kurse, dividiert die Summe mit 5 und verwandelt diese nach dem Ansace 240 = 100 in Silber, so daß die Einlösungsscheine nur als eine vermittelnde Norm gelten. Zum Beispiel

Der Strich Hafer.

Bankozeddel

Ginlösungsschein

Gilber

60 fl.

12.

5 fl. sächsisch.

Bedenkt man nun, daß vor dem Jahre bei gleichem Stande der Banknoten der Strich Hafer 17 fl. und also cirka 11/2 sächsisch kostete, so fällt die Differenz freilich in die Augen.

Ein sehr herrliches Werk bleibt immer die neue Prager Straße. Sie ist mir statt aller anderen Spaziergänge, besonders an bedeckten Tagen, doch gewährt sie bei und nach Sonnenuntergang so herrliche Unblicke, daß man gern etwas Hige erträgt, um den Abend abzu-warten. Die übrigen Unlagen werden alle gut erhalten.

Von bedeutend Neuem wüßte ich aus dieser Einsamkeit nichts zu melden, als daß der Großherzog von Würzburg seine Schlösser in Böhmen zum Sommeraufenthalt hat einrichten lassen und schon Unsfangs Mai hier durchgehen wollte.

Das Stärkezucker-Evangelium habe ich mit Kraft gepredigt, und schon sind die Töpser beschäftiget große glasierte Häfen zu drehen, damit auf die einsachste Urt diese Operation versucht werde. Die Karlsbader können sich hierbei vor anderen selig preisen, indem sie die stärkereichen Viehkartoffeln in Übermaß bauen, jede Familie sich ihren Kartoffelmehl-Bedarf ohnehin jährlich selbst versertigt und eine halbe Stunde von hier das Vitriolöl destilliert wird und also aus der ersten Hand zu beziehen ist, so daß es blos auf die Gewandtheit der Einwohner ankommt, um den Zucker beinahe umsonst zu haben.

Karlsbad, den 10. Mai 1812.

Seitdem Vorstehendes geschrieben war, hat sich das Wetter musterhaft erwiesen, mit Sonnenschein, bedecktem Himmel und genugsamen Regen. Das Grüne tritt immer mehr hervor und die wenigen Obstbäume fangen an zu blühen. Dagegen macht der steigende Wert der Einlösungsscheine (Wien 100 = 175, Prag 100 = 185) Einheimischen und Fremden zu schaffen. Zene können freilich kaum bebenken, wie sehr dieses Phänomen dem Staate zu gute kommt, indem für jeden einzelnen die Zeurung höchst drückend wird. Der Fremde kann immer zusrieden sein, wenn er wohlseiler lebt als zu Hause, aber dem Einwohner schmilzt Geld und Papier in der Tasche. Der Handel mit dem Auslande stockt und selbst der innere Verkehr, indessen die einzelnen denn nach und nach aus dem Schlarassentraum, in dem sie bisher so hingedusselt, sich durch wiederholte Stöße aufschütteln lassen.

### Un Christiane v. Goethe.

Das Wetter ist fürtrefflich und für uns, wie für den Feldbau wünschenswert. Die Kastanien auf der Wiese geben schon Schatten, die Blüten brechen hervor und in kurzer Zeit wird kein dürrer Zweig mehr zu sehen sein. Mein Besinden ist gut und die Urbeiten gehen von statten.

Deshalb lassen wir uns nicht ansechten, wenn uns die ökonomische Seite unseres Aufenthalts etwas Bedenken macht. Das Silber ist seit einigen Tagen sehr gefallen; wir haben es nur noch zur Not mit 100 gegen 1000 alte Banknoten, d. h. Einlösungsscheine 200 verwechseln können. Da nun die Leute nach den letzten rechnen und

von den vorjährigen Preisen wenig herunter geben, so sehet ihr die un-

geheuere Differenz.

Wir suchen sie durch Dkonomie auszugleichen. Ich wohne im dritten Stock und spare also die Hälfte der Miete. Durch die Gefälligkeit des Postmeisters, den ich mit der neuen Zuckersabrikation bekannt machte, haben wir noch kurz vor Torschluß 80 Bouteillen Ofner (leider klein Gemäß) um billigen Preis bezogen und sind also wegen dieses Hauptpunktes sicher. Undere Menagen sind auch beliebt und so stehen wir, sowohl in der Hauptsache, als in der Kasse, sehr gut.

Wollt ihr nun auch dieses Jahr der Gesundheit wegen hier sein und dabei noch manches unschäßbare Vergnügen der Gegend genießen, auf allen Saus und Braus des vorigen Jahres aber Verzicht tun, so seid ihr den 21. Juni willkommen, und werdet in fünf Wochen das Hauptgeschäft abtun und Ende Juli erquickt und froh nach Hause

zurückfehren.

Zu einer solchen veränderten Lebensart wird der heurige Zustand von Karlsbad das Seinige genugsam beitragen. Nicht allein sind wenig Quartiere bestellt, sondern mehrere und bedeutende Personen haben wieder abgeschrieben, woraus erhellet, daß an eine brillante Gesellschaft nicht zu denken ist. Demohngeachtet werden sich im Juli wahrscheinlich so viele Personen einsinden, als nötig sind, um hier eines angenehmen Umgangs zu pslegen. Vor allem aber rase ich dir deinen Weinbedarf mitzubringen, weil dieser Urtikel dieses Jahr, wegen des zu unserem Nachteil schwankenden Kurses, unerträglich teuer werden müßte. Ein sehr mäßiger Melnicker kostet jetzt schon die Flasche 13 Groschen 6 Pfennig sächsisch. Einen starken und edlen Wein zu schaffen würde, nach diesem Maßstabe, seuer genug zu stehen kommen.

Ich habe einen Brief von Herrn Hofkammerrat erhalten, auf den eine offene Untwort beiliegt. Ungust wird sehen, ob er das Manusstript sindet. Laß allenfalls Pollack rusen, der es kennt und vielleicht ausspürt. Ich höre mit Vergnügen, daß die Sühne gute Wirkung getan hat. Der Brief des Herrn Hoskammerrats ist acht Lage gegangen. Wenn auch dieser hinauswärts etwas geschwinder geht, so hosse ich doch kaum vor Trinitatis etwas von euch zu hören. Sage mir deine Gedanken und ich will alsdann den letzten Entschluß melden, wie es werden kann und soll; denn bei diesem Postgange ist des Hinzund Herschreibens nicht viel zu unternehmen. Was ich wünssche, daß

ihr mitbringt, schreibe ich alsdann. Vergiß aber ja ein Fläschen Rartoffelsprup und Kartoffelzucker nicht; man ist hier sehr neugierig darauf.

Von Wehediz ist auch nicht viel Erfreuliches zu erzählen; wir waren draußen und haben das hübsche Kind nicht einmal gesehen. Die übrigen erheiterten kaum ihre Gesichter, als sie mich wiedersahen und nach dir fragten: so sind die Menschen alle durch Erhöhung des Kurses gedruckt, wodurch ihnen alles noch teurer vorkommen muß als uns, die wir denn doch unsere hiesigen Ausgaben mit den Thüringischen vergleichen können. Alles Fuhrwesen stockt mit dem Handel, an wohlseilen Weineinkauf ist nicht zu denken und deswegen der so oft besuchte Keller völlig leer. Und so ist auch das Wehedizer Paradies verschwunden und man muß sich nach etwas anderem umssehen.

Rutsch und Pferde werden freilich die ganze Sache weit lustiger machen und die guten Tiere sollen den teueren Hafer schon wieder abverdienen. Jest machen wir weite Fußpromenaden von mehreren Stunden, kommen sehr müde nach Hause, befinden uns aber sehr wohl dabei, welches wir euch auch wünschen und uns baldige, hübsch um-

ständliche Untwort erbitten.

Ich hoffe, daß der Brief durch den Kutscher, sowie die Kiste Egerwasser glücklich angelangt ist.

Herzlich grüßend

Karlsbad, den 13. Mai 1812.

**3**.

# Un August Wilhelm Iffland.

Sie haben, verehrter Mann, sich bei jeder Gelegenheit, und auch neuerlich wieder so freundlich und teilnehmend gegen mich erwiesen, daß ich sehr unrecht täte, wenn ich nicht auch einmal direkt dafür meinen Dank abstattete, zumal da ich mich gegenwärtig in Karlsbad, entsernt von unserm guten Mittelsmann, befinde.

Was die Exemplare von Götz von Berlichingen so wie von Egmont für München betrifft, so überlasse ich das Arrangement deshalb ganz Ihrer Beurteilung, da Ihnen die vorwaltenden Verhältnisse am besten bekannt sind. Ich werde die gefällig übernommene Bemühung jederzeit mit aufrichtigem Dank erkennen.

Es tut mir sehr leid, Herrn Rebenstein nicht in Weimar gefehen zu haben. Ich hätte mich gern an seinem Talente erfreut und ihm

persönlich etwas Ungenehmes erzeigt. Wie ich höre, hat er den verstienten Beifall erhalten. Das schöne Wetter verleitete mich zu einer frühen Reise hierher, wo ich des herrlichsten Frühlings genieße, der sich denken läßt.

Für den Herbst habe ich die Hoffnung, mich, mit uns allen, Ihrer Gegenwart zu erfreuen; möchte sie glücklich erfüllt werden.

Die vorjährige Unregung wegen einer Oper hat bei mir nachgewirkt, ich hoffe bei Ihrer Ankunft, wo nicht früher, den Plan zu einer solchen, und auch wohl einen Teil der Ausarbeitung vorzulegen, wovon ich mir viel Effekt verspreche. Bei dieser Dichtungsart ist es notwendig, vor allen Dingen das Personale des Theaters, für welches man eigentlich schreibt, vor Augen zu haben und sowohl mit der Direktion, als dem Romponissen, gleich vom Anfang einstimmig zu handeln; dadurch wird allem Umändern und Nacharbeiten vorgebeugt.

Herr Hoffammerrat Rirms übernimmt gefällig den Auftrag, die

Exemplare bon Got und Egmont bereit zu halten.

Der ich mich mit gefühlter Hochachtung und aufrichtiger Unerkennung die Ehre habe zu unterzeichnen

Ew. Wohlgeboren ganz ergebensten Diener

Karlsbad, den 14. Mai 1812.

J. W. v. Goethe.

### Un C. G. Körner.

Ihr lieber Brief, teuerster Freund, ist mir in Karlsbad gleich nach meiner Unkunft geworden und hat mich dessen Inhalt sehr erfreut. Nun erhalte ich von Weimar ein Schreiben, aus dem ich eine Stelle sogleich mitteilen muß.

"Die Gühne ist gestern sehr gut gegeben worden und hat außerordentliche Gensation gemacht. Das Stück packte schnell und ging schnell vorüber, deswegen mir es lieber ward, als der vierundzwanzigste Februar. Die Herzogin wollte den Verfasser wissen." Ich war von der guten Wirkung voraus überzeugt und trössete

Ich war von der guten Wirkung voraus überzeugt und tröstete mich deshalb, daß ich weggehen mußte, ohne Leseprobe von beiden Stücken halten zu können. Das zweite wird ebenso reüssieren; es ist vollkommen passend ausgeteilt; Frau von Hengendorf hat die Heldin übernommen.

Die Vorhalle, welche den 30. Upril von Jena abgegangen, wird nun in Ihren Händen sein; sie ist hauptsächlich auf den Effekt kalkuliert, vom Blitz erleuchtet zu werden. Da das Haus einmal einem reichen Pflanzer gehört hat, so wird man die solide Urchitektur ganz schicklich finden und sich durch das Eigne derselben gern in eine fremde Welt versetzt fühlen. Die Zimmer sind auch auf ähnliche Weise zu dekorieren angeordnet; zum Walde haben wir Palmen und fremde stachliche Gewächse genug.

Nach Vorstellung des zweiten Stücks soll der Name des Versfassers publiziert werden, wenn er inzwischen nicht sonst auskommt. Ich habe es durchaus vorteilhaft gefunden, die ersten Stücke eines jungen Antors ohne seinen Namen zu geben, damit sich nichts Pers

sönliches in den Empfang mische.

Db ich so glücklich sein kann, Sie im halben Juli in Prag zu sehen, hängt noch von vielen Zufälligkeiten ab; Sie sind überzeugt, daß ich es herzlich wünsche. Vor Johannis werde ich darüber das

Mähere sagen fonnen.

Wenn Ihr lieber Sohn, nach seinem Ausenthalt in dem großen Wien, eine Zeitlang in dem kleinen Weimar ausruhen will, so soll er uns sehr willkommen sein. Ich wünsche, daß ihn alsdann unser Theater anregt etwas auf der Stelle zu schreiben, um es sogleich aufgeführt zu sehen, wozu ihm denn die beiden ersten Stücke ganz freundelich vorleuchten werden.

Das beste Lebewohl!

Karlsbad, den 14. Mai 1812.

Goethe.

# Un C. F. Zelter.

Ihr lieber Brief vom 8. Mai findet mich in Karlsbad den 18. und so will ich gleich etwas erwidern, da ich denke, daß Sie es in

zehen Tagen lesen werden.

Was Sie mir Freundliches über Reynald sagen, ist mir nicht allein sehr angenehm, sondern es soll auch, hoffe ich, fruchtbar werden, indem Sie mich zum Bewußtsein erheben dessen, was ich aus Natur und Trieb besonders für Theatermusik getan habe und tun möchte. Wenn Sie sagen: "alles ist frei und leicht angedeutet, die Worte sind nicht vorgreisend und der Musikus hat es wirklich mit der Sache selber zu tun", so geben Sie mir das größte Lob, das ich zu erlangen wünschte; denn ich halte davor, der Dichter soll seine Umrisse auf ein weitläuftig gewobenes Zeug aufreißen, damit der Musikus vollkommenen Raum habe seine Stickerei mit großer Freiheit und mit starken oder seinen Fäden, wie es ihm gutdünkt, auszusühren.

Der Operntext soll ein Karton sein, kein fertiges Bild. Go denken wir freilich, aber in der Masse der lieben Deutschen steckt ein totaler Unbegriff dieser Dinge, und doch wollen Hunderte auch Hand anslegen. Wie sehr muß man dagegen manches italienische Werk beswundern, wo Dichter, Komponist, Sänger und Dekorateur alle zusammen über eine gewisse auslangende Technik einig werden können. Eine neue deutsche Oper nach der andern bricht zusammen, wegen Mangel schieklicher Texte, und die lieben Wiener, die gar nicht wissen, wo die Zäume hängen, setzen einen Preis von hundert Dukaten auf die beste Oper, die irgend semand in Deutschland hervorbringen soll, da sie an der rechten Schmiede das Doppelte bieten könnten und immer noch dabei gewönnen.

Die Sache ist eigentlich bedenklicher als man glaubt; man müßte an Ort und Stelle mit allen, die zur Ausführung beitragen sollen, eine heitere Existenz haben und ein Jahr nach dem anderen etwas Neues produzieren. Eins würde das andere heransühren und selbst ein Mislungenes zu einem Vollkommenen Anlaß geben.

Bu dem Simson hätte ich im Augenblick kein Zutrauen; die alte Mythe ist eine der ungeheuersten. Eine ganz bestialische Leidenschaft eines überkräftigen, gottbegabten Helden zu dem versluchtesten Luder, das die Erde trägt, diese rasende Begierde, die ihn immer wieder zu ihr führt, ob er gleich, bei wiederholtem Verrat, sich jedesmal in Gefahr weiß, diese Lüsternheit, die selbst aus der Gefahr entspringt, der mächtige Begriff, den man sich von der übermäßigen Prästanz dieses riesenhaften Weibes machen muß, das imstande ist auf den Grad einen solchen Bullen zu fesseln. Sehen Sie das an, mein Freund, so wird Ihnen gleich offenbar sein, daß das alles vernichtet werden muß, um nur die Namen, nach den Konvenienzen unserer Zeit und unseres Theaters, zu produzieren. Viel rätlicher wäre es gleich einen Stoff von geringerer spezisischer Schwere zu wählen, wo nicht gar einen solchen, der auf dem Elemente des Tags von selber schwämme. Man sehe die Schweizersamilie und solches Selichter.

Noch eines andern Bedenkens muß ich erwähnen. Die alttestamentlichen Gegenstände tun bei uns einen ganz wunderlichen Effekt; ich konnte bei Roberts Jephtha und bei Ulfieris Saul hierüber Betrachtungen anstellen. Es ist kein Widerwille, der erregt wird, aber es ist gar kein Wille, keine Ubneigung, aber eine Unneigung. Jene Mothen, wahrhaft groß, stehen in einer ernsten Ferne respektabel da, und unsere Jugendandacht bleibt daran geknüpft. Wie aber jene Herven in die Gegenwart treten, so fällt uns ein, daß es Juden sind und wir fühlen einen Kontrast zwischen den Uhnherren und den Enkeln, der uns irre macht und verstimmt. Go lege ich mirs in der Geschwindigkeit aus, indem ich der Wirkung jener beiden Stücke genau aufgepaßt habe. Dieses letzte Bedenken würde beseitigt, wenn man die Fabel zu andern Völkern versetzen wollte. Da entstehen aber wieder neue Schwierigkeiten. Ich denke weiter darüber.

Und nun will ich zum Schlusse gebeten haben, mir jene Kompositionen nicht vorzuenthalten, zugleich auch unserer Korrespondenz, bei alter Liebe, ein neues Leben zu verleihen.

Nur keine so lange Pause wieder! Karlsbad, den 19. Mai 1812.

**3**.

## Un Christiane v. Goethe.

Heute, Freitag den 22., erhalten wir euer freundliches Schreiben vom 15., welches sich auf die erste Sendung durch den Kutscher bezieht, indessen werdet ihr erhalten haben einen eigenhändigen Brief vom 10. und einen anderen umständlicheren vom 13.

Da nun hieraus zu ersehen ist, daß die Briefe hin und her jedesmal ohngefähr acht Tage laufen, so muß man im Wechsel schreiben, wenn man einigermaßen in Verbindung bleiben will.

Vor allen Dingen wollen wir also die näheren Umstände unseres hiesigen Ausenthalts vermelden. Seit unserem letzten haben sich die Alspekten eher verbessert, als verschlimmert, und wir haben uns, durch eine gute Ökonomie, mit dem vorigen Jahre ins Gleiche zu setzen gesucht.

Der Wert des Silbers ist wieder gestiegen, es steht ohngefähr aut 220. Ich habe mich mit Prag in Konnexion gesetzt, um nicht immer in den Händen der hiesigen Juden zu sein.

Nach dem Gelde ist wohl der Wein am ersten wert, daß man sein gedenke. Wir haben unseren Bedarf bis Ende Juni im Keller; alles aber wohl überlegt, mußt du dir notwendig, was du zu brauchen glaubst, mitbringen.

Das fruchtbare, den Wiesen und dem Sommergetreide ersprießliche Wetter erniedrigt vielleicht auch den Preis der Fourage, und das Essen ist auf alle Fälle besser und wohlfeiler, als bei Herrn Steiner in Jena.

Die Webedizer, durch unsere Ankunft erfreut, bringen schon wieder die köstlichste Butter. Wenn August einmal seine Schenkhosen anziehen sollte, so siehe, daß du einen Goldpfennig für Rösen erwischest. Sie haben uns für den Juli nicht ganz ohne Hoffnung von lustigem Wein gelassen; vor einem Jahre, sagen sie, hätten sie hundert Eimer verschenkt, doch nicht mit dem größten Vorteil. Die Herren Fremden wären artig gewesen und hätten bezahlt, die aus dem Lande hätten sich betrunken, tumultuiert und wären schnlidig geblieben.

Geit einigen Sagen haben wir abwechselnd Gewitter und Regen, welches uns aber in unserem schönen hohen Zimmerchen nicht rührt. Ich sinde immer so viel Zeit um mir im Trocknen eine artige Skizze zu holen, die ich nachher zu Hause aussühre.

Der Sprudel rast gewaltiger, als jemals. Um Neubrunn ist der Alusenthalt ganz abscheulich, weil gebaut wird. Wenns regnet, weiß

Man nicht wohin zu treten, geschweige wohin zu gehen.
Rein Blatt von der Liste ist noch nicht ausgegeben, indessen kommt doch täglich etwa eine Partie. Herr v. Rönne ist der einzige ältere Bekannte. Zu deiner größten Zusriedenheit aber kann ich dir melden, daß Frau v. Reck bald hier eintressen wird. Sie ist schon in Teplitz und hat mich durch Doktor Mitterbacher größen lassen. Ich werde durch ein freundliches Betragen euch einen freundlichen Empfang porbereifen

Dem Herrn Hofrat Meyer vermelde meinen schönsten Gruß und sage ihm, er möchte sich nicht abwendig machen lassen nach Karlsbad zu kommen; wer ordentlich leben wolle, lebe hier noch immer wohl= feil genug.

Sodann wünschte ich denn doch auch zu hören, wie es mit Professor Riemer geht, ob er sich bei euch sehen läßt und, wenn nicht, ob ihr sonst etwas von ihm vernehmt. Es ist mir gar zu viel daran gelegen zu wissen, wie er sich in seinem neuen Zustande befindet. Grüßt mir alle Freunde, besonders die, die euch freundlich besuchen. Ich hosse, daß ihr mir eine Radierung von Wolf mitbringen werdet. Für die Theaternachrichten danke ich; es ist recht gut, daß du dich der Lesevre annimmst. Siehe zu, daß du sie sier den Sommer gut

unterbringft.

Noch ist zu vermelden, daß euere vorjährige Gönner und Freunde, der Graf Zichn in den Drei Lerchen, Herr Kreishauptmann v. Nitssch= wiß aus Leipzig in der Harfe angekommen, und daß also immer mehr Gäste zu hoffen sind.

Wollt ihr mir von Zeit zu Zeit schreiben, wie es euch geht, so ist es wohlgetan; ich werde noch manches von mir hören lassen und meinen letten Brief an August adressieren.

Lebet nun recht wohl, die Inlage bitte ich zu beherzigen, den 21.

foll alles zu enerem Empfang bereitet fein.

Karlsbad, den 24. Mai 1812.

(S).

## Un Christiane b. Goethe.

Karlsbad, den 3. Juni 1812.

Heute wollen wir nicht mehr als das Nötige sagen, da wir dem Sag entgegensehen, an welchem wir hoffen können euch bier zu empfangen. Wenn es im Ilmtale schön ist, so könnt ihr gewiß denken, daß es im Töpel und Egertale gleichfalls herrlich aussehe. Zu gewissen Stunden wünscht man sich mehr Augen, damit man nur alles recht einnehmen könne. Bis jest find fechs und vierzig Familien bier; der Erboring von Mecklenburg ist gestern hier angekommen, welches du in Weimar verkündigen fannft.

Den 21. follt ihr eine wohl eingerichtete Saushaltung finden und es euch darin recht wohl sein lassen. Mich abzuholen wird kein Wagen bestellt; ich will euere Ankunft erst abwarten und mich nach=

ber entschließen. Lebet recht wohl! grußet alle Freunde.

Hier folgen nun einige Kommissionen.

1) Einige Buch Papier von dem, auf welches gegenwärtiger Brief geschrieben ift. Es liegt davon in meiner untersten Schublade rechts des großen Schreibtisches. Wäre es ja ausgegangen, so verschaffst du solches wohl von der Geheimen Rangelei.

2) Ein Stange gut Giegellack.

3) Ein Exemplar der Wahlverwandtschaften. Gie liegen in derfelben Schublade, die oben bezeichnet ift, aber gang hinten.

4) Da der Zucker hier so teuer ist wie der Raffee, so bringe dir auch welchen mit.

5) Unter den angekommenen Briefen wird ein Brief von Magister Stimmel in Leipzig sein (ich lege ein Blättchen von seiner Hand mit bei). Diesen macht August auf, und wenn er, wie wahrscheinlich, Nachricht enthält, wie es mit der Hackertischen Berlosung abgelaufen, so wird er folchen an Hofrat Mener übergeben, welcher die Gefälligkeit haben wird. Durch= laucht die Herzogin und Erbprinzessin mit dem Inhalt bekannt zu machen. Beide Damen haben eingelegt.

6) Fragt Herrn Hofrat Mener, ob er an mich etwas zu bestellen hat?

Nunmehr wüßte ich weiter nichts zu sagen; sollte mir noch etwas einfallen, so habe ich noch zwei Posttage, an denen ich Briefe abfenden kann, die ihr erhalten könnt.

Frau v. Reck hat mir von Teplitz geschrieben und läßt dich schönstens grüßen; sie wird in diesen Tagen erwartet. Graf Zichy hat auch nach dir gefragt.

Run lebet schönstens wohl! wenn ihr nach Unkunft dieses Briefs noch einmal schreibt, so kann ich den Brief vor dem 21. erhalten.

## Un Gara v. Grotthus.

Wie sehr danke ich Ihnen, meine teuerste Freundin, für das Vertrauen, das Sie hegen, daß ich an Ihnen und an allem, was Ihnen lieb und wert ist, teilzunehmen niemals aufhören werde. Ich will nur bekennen, daß ich längst auf Nachricht von Ihnen gehofft habe. Aber auch das erkenne ich dankbar, daß Sie meinen Wunsch gegenwärtig erfüllen. Die Nachricht von Ihrer geliebten Schwester Besinden ist mir um so erfreulicher, als ich bisher darüber in einer peinklichen Ungewisheit bleiben mußte. Möchte doch Ihre Gegenwart auch Ihrem fürtrefflichen Gemahl ebenso heilbringend sein.

Sie gehorchen auch diesmal Ihrer zwar schweren, aber ebenso edlen Bestimmung, mehr für andre als für sich zu leben, dafür Sie aber auch mit Liebe und Achtung reichlich belohnt werden.

Thre Güte, unter so vielen und dringenden Gorgen, auch meiner kleinen Wünsche zu gedenken, muß mir unschätzbar sein. Mögen Sie mir den gehaltvollen Beitrag zu meiner handschriftlichen Samm-lung, da diese Blätter wohl nur ein klein Volum haben, mit der reitenden Post schicken, wenn nicht irgend bald eine Gelegenheit ist, sie vielleicht durch einen Dresdner Badegast an mich gelangen zu lassen.

Die Einladung des Grafen Palffy beschämt mich; wie gerne möchte ich ihr gehorchen! Aber die Fähigkeit zu solchen Entschlüssen vermindert sich bei mir von Jahr zu Jahr, und ich kann es nicht mehr weiter bringen als meine Zeit unter Weimar, Jena und Karlsbad

zu teilen. Lassen Sie es aber ja gelegentlich an dem schönsten Danke nicht fehlen.

Was meine Stücke betrifft, so hat Herr Generaldirektor Iffland das Geschäft gefällig übernommen, solche den Theatern, welche sie wünschen, zukommen zu lassen. Da er mit allen Bühnen in Konneyion steht, so wird die Sache dadurch sehr erleichtert. Entschuldigen Sie mich also bestens, daß ich durch diese getroffene Verspflichtung mich an der unmittelbaren Erfüllung jener Wünsche geshindert sehe.

Empsehlen Sie mich Ihrem Herrn Gemahl angelegentlichst und lassen mich hier noch etwas von sich vernehmen; bis zu Ende Juli trifft mich ein Brief noch immer bei den Drei Mohren.

Riemer ist in Weimar angestellt, er wird sich Ihres Undenkens herzlich freuen. Un dem Schreiber des Gegenwärtigen habe ich abermals einen unterrichteten tätigen Freund gewonnen.

Für immer der Ihrige

Karlsbad, den 22. Juni 1812.

Goethe.

# Un August v. Goethe.

Du erhältst hierdurch, mein lieber Sohn, die Nachricht, daß die Mutter glücklich angelangt ist, und ihr die Kur sehr wohl bekommt. Auch befindet sich gute Gesellschaft hier zu ihrer Unterhaltung, und jedermann benimmt sich gegen uns sehr freundlich. Frau v. Reck, Graf und Gräfin Stolberg, Graf Gestler, vorzüglich aber Prinz Friedrich von Gotha, bei dem wir gestern sämtlich gespeist und sehr gute Musik gehört haben.

Der Kaiser von Östreich und die Kaiserin von Frankreich kommen Mittwoch den 1. Juli, bleiben den 2. und 3. hier, und gehen den 4. auf Franzensbrunn. Wegen des großen Gefolgs wird es ein starkes Gedränge geben.

Leider kommt die Raiserin von Hitreich nicht hierher, sondern geht gerade auf Teplig.

Du erhältst hier drei Gedichte, wie sie erst intentioniert waren. Sie sind numeriert und foliiert wie sie eigentlich folgen. Leider muß nun das erste wegbleiben, und so verliert das Ganze seine beste Grazie. Ich wünsche, daß du dir sie geschwind abschreibst und das mitzommende Driginal entweder direkt oder durch Frau v. Stein, wie

du es für gut hältst, an die Herrschaften gelangen lässest, mit der einzigen Bitte, sie nicht aus Händen zu geben.

Was die Ausrichtung der Geschäfte betrifft, so hast du alles gang

wohl besorgt.

Den Zeddel wegen der von Körner bestellten Glaswaren präsentierst du dem Herrn Geheimerat v. Voigt Erzellenz mit meiner besten Empfehlung. Er wird auch aus der Separatkasse bezahlt.

Herrn v. Ende besuchst du, erbittest dir die Aften quaestionis und

least fie Berrn Gebeimerat v. Voigt vor.

Übrigens empfiehlst du mich aller Orten und Enden, besonders, wenn es Gelegenheit gibt, unseren Herrschaften.

Karlsbad, den 30. Juni 1812.

# Un C. F. E. Frommann.

Sie erhalten hiebei, mein wertester Herr Frommann, die zwei nächsten Bücher der Biographie. Rommen sie vielleicht auch etwas später als Sie gewünscht haben, so ist dafür auch schon eine Masse beisammen, das Manustript ist reinlich, so daß dem Anfange und dem Fort-

gange des Drucks nichts im Wege steht.

Ich kann hoffen, daß das achte Buch in 14 Tagen abgehen wird. Ich werde es absenden, wenn ich auch bis dahin keine Untwort von Ihnen erhalten habe. Ich bitte Sie jedoch so gefällig zu sein, mir die Unkunft des Gegenwärtigen baldigst anzuzeigen. Uuch wünschte ich einen Überschlag, wieviel diese beiden Bücher wohl im Druck betragen möchten. Ich vermute etwa zwölf Bogen, und hiernach würde das Sanze den ersten Band an Bogenzahl nicht sonderlich übersteigen.

Sagen Sie mir zugleich, wann Sie die beiden letzten Bücher

wünschen, daß ich sie entweder senden oder mitbringen kann.

Ich wünsche zu vernehmen, daß Gie sich mit den lieben Ihrigen recht wohl befinden, grußen Gie mir dieselben aufs schönste, sowie alle Freunde. Die Herrschaften mit großem Gefolge werden erwartet.

Karlsbad, den 30. Juni 1812.

#### Un Charlotte b. Stein.

Berzeihen Sie, verehrte Freundin, wenn ich mich einer fremden Sand bediene, um Ihnen von meinen Zuständen einige Nachricht zu

geben, indem jede Art von Anstrengung mir ziemlich peinlich wird. Mein altes Übel, das mich am 26. mit befonderer Gewalt übersiel, war mir um desto verdrüßlicher, als ich mir einbildete, es wäre durch einige Vorsicht zu vermeiden gewesen. Da es Ihnen aber durch die Geister schon zwölf Stunden vorans angekündigt worden, so muß ich wohl glauben, daß es in den Sternen geschrieben gewesen, und mich um desto eher darein sinden, als ich bei dieser Gelegenheit Ihres Unsteils an meinen Zuständen aufs neue versichert werde.

Außer diesem ist mir alles gut gegangen, und ich muß mich trösten über die Unterbrechung und die Hindernisse, die mir dadurch verurssacht worden. Ich sinde mich ziemlich wieder hergestellt und will es wagen, morgen nach Teplitz zu fahren, um Ihro Majestät der Kaiserin

und unserem Herzog aufzuwarten.

Die erste Zeit des Mais war sehr schön, nachher ist aber das Wetter umgeschlagen und hat sich nicht wieder erholt. Die höchsten Herrschaften hatten bei ihrem hiesigen Aufenthalte nur wenige Stunden heiteren Himmels, und ihre Lustpartien waren meist von Regen bezgleitet. Nur einigemal erschienen sie zu Fuß auf den Promenaden. Ich habe leider nicht einmal die Herzogin von Montebello gesprochen; ich hatte mich zwar angezogen und einige Versuche gemacht, aber mein übles Zesinden hinderte mich sie durchzusetzen.

Prinz Friedrich von Gotha ist hier, und seine Gegenwart sehr freundlich und belebend. Frau v. Reck ist nach ihrer hergebrachten Urt wohlwollend und vermittelnd. Die Herzogin von Kurland wird auch einige Zeit hier bleiben. Frau v. Reck denkt den Winter hier

auszuhalten.

Soviel für diesmal. Empfehlen Sie mich unsern gnädigsten Damen auf das allerangelegentlichste. Gräfin Fritsch befindet sich munter und wohl und hat wahrscheinlich von den hiesigen Zuständen schon manches Urteil nach Weimar gemeldet.

Erhalten Gie mir ein freundliches Undenken. Diele Gruße an

alle Freunde und Freundinnen.

Karlsbad, den 12. Juli 1812.

Goethe.

### Un Chriffiane v. Goethe.

Go muß ich denn wohl auch vermelden, wie es mir bisher gegangen. Bei gutem Wetter und leidlichem Wege war ich Dienstag Mittage hier und wurde aufs beste und freundlichste empfangen.

Es wurde fehr anmaßlich aussehen, wenn ich schriftlich erzählen wollte, mit wieviel Gnade und Auszeichnung man mich hier beglückt; das foll also aufs Mündliche verspart sein. Durchlancht der Herzog ist wohl und munter, Fürst Lichnowsky immer der alte. Pringes Marianne von Gachfen hat nach dir gefragt und einen Gruß an dich mir aufgetragen. Die Abschrift der Gedichte ift, durch unglaubliche Saumseligkeit der Post, erst gestern den 18. angekommen und ift also 14 Tage unterwegs gewesen. Das ift aber auch zum Glück ausgeschlagen. Der Herzog schickte sie gleich Ihrer Majestät, und nach Tafel befahl die Raiserin auf die anmutigste Weise, daß ich sie vorlesen sollte, welches wohl das sicherste Zeichen der Zufriedenheit war. Darauf ersuhr ich noch das Angenehme, daß einer der ersten Staatsmänner gegen mich vertraulich äußerte: er fenne gar wohl die Schwierigkeit der Aufgabe und febe mit Vergnügen, wie glücklich fie gelöst sei. Dies wird besonders Johnen freuen, welcher am besten weiß, wie bedenklich mir die Sache gewesen. Fast alle Morgen habe ich das Glück gehabt, der Raiserin vorzulesen. Gie spricht meistens dazwischen und äußert sich über die bedeutenoften Gegenstände mit außerordentlichem Geift und Driginalität. Man fann fich faum einen Begriff von ihren Vorzügen machen. Ihr werdet über gewisse Dinge, die ich zu erzählen habe, erstaunen, beinahe erschrecken.

Schon dreimal war ich zur Tafel geladen. Da ist sie denn, wo möglich, noch heitrer und anmutiger als sonst; sie neckt diesen oder jenen von den Gästen und reizt ihn zum Widerspruch, und weiß der Sache zuletzt immer eine angenehme Wendung zu geben.

Und so müßt ich noch immer fort erzählen, ob ich mir gleich vorznahm, alles auf meine Rückkunft zu versparen. Gestern zeigte sie uns nach Tasel eine sogenannte Toilette, ein kostbar verziertes Kistchen, worin alle denkbare Bedürsnisse einer Reisewirtschaft enthalten sind. Die Kaiserin von Frankreich hat sie mitgebracht. Jedes einzelne Stück kann als ein Kunstwerk und Meisterstück betrachtet werden.

Ich wohne im Goldnen Schiff, in der alten Ecke, der Herzog in den Zimmern des Königs von Holland. Die Aussicht ist sehr schön, ich wünschte wohl euch einen Mittag bewirten und einen Abend mit euch aussahren zu können. Die Pferde kommen mir sehr zugute, besonders da ich nach dem Bade sahren muß, welches eine kleine Viertelsstunde entsernt liegt. Fräulein v. Stetten hat mir das Paket sogleich zugeschiekt und ich habe daraus nicht viel, aber doch einiges von Weimar vernommen. Gar wunderlich ists hier mit den Preisen der

Dinge, einiges wohlfeiler, andres teurer, im ganzen würde es sich vielleicht gleichstellen.

Was meine Rückkunft betrifft, kann ich so viel sagen: daß meine Abslicht sei, Sonntag den 26. hier abzureisen und also Montag mittag bei euch zu sein. Es ist mir auch ganz wahrscheinlich, daß das die rechte Zeit sein werde. Gewiß kann ich nichts sagen. Andert sichs; so schreib ich. Dabei wünsche ich nur, daß ihr auch vergnügt eure Tage zubringt und mit Ernst die Kur gebraucht.

Empfehlet mich allen Gönnern und Freunden. Sage Prinz Friedezich Durchlaucht, daß ich nicht mit Beethoven sein kann ohne zu wünschen, daß es im Goldnen Strauß geschehen möge. Zusammenzgefaßter, energischer, inniger habe ich noch keinen Künstler gesehen. Ich begreise recht gut, wie er gegen die Welt wunderlich stehn muß. Unserm tresslichen Meyer tausend Grüße. Euch alles Gute!

[Teplit] Conntag, den 19. Julius 1812. S.

### Un Christiane b. Goethe.

In diesen Tagen dachte ich, mein liebes Kind, bei dir zu sein, jetzt aber muß ich vermelden, daß ich noch sobald nicht kommen kann. Die Kaiserin geht erst den 10. August, und so werde ich nicht vor dem 12. wieder in Karlsbad eintreffen. Würde dir das zu lange; so dürstest du nur gleich an Herrn v. Hendrich schreiben, der schiekte dir Timlers Wagen, du nähmst den großen Koffer und packtest auf, was du könntest, ließest mir aber den kleinen stehen, in den ich alseben packen würde, was mir zu schwer ist, und ihn auf die Post geben würde. Johns Steine in ein Kästchen gepackt nähmst du auch mit.

Solltest du dich aber in Karlsbad gefallen; so ist es mir ganz lieb, wenn du bleibst und meine Ankunft abwartest. Da der Magenskrampf sich leider wieder eingestellt hat; so wäre es wohl gut, wenn du die Kur verlängertest, besonders wenn du sleißig badetest. Hierüber müßtest du mit Dr. Mitterbacher hübsch ordentlich sprechen. Doch vielleicht hast du das schon getan. Wenn du Geld brauchst, so wird John schon verwechseln.

Mir geht es sehr hier gut. Der Kaiserin Gnade scheint täglich zuzunehmen indem sie sich immer gleich bleibt, auch Ihre Umgebungen
sind mir günstig, und ich kann nicht mehr und nichts Bessers wünschen.
Das Baden bekommt mir sehr wohl. Der Herzog ist wohl und

vergnügt, das Wetter schön, und ich hoffe, daß ihr auch der guten Dage so viel möglich genießen werdet.

Grüße Hofrat Meyer schönstens und sage ihm: ich habe eine Nachbildung des Moses von Michelangelo in Bronze gekauft, die sehr schön und wahrscheinlich aus dem 16. Jahrhundert ist. Wie er sitt, ist die Figur 13 weimarische Zoll hoch. Also eine schöne Größe. Das Nackte ist wohl verstanden. Bart und Gewänder von der größten Ausführung.

Es ist Herr v. Zeethoven von hier auf einige Tage nach Karlsbad gegangen: wenn ihr ihn finden könnt, so brächte mir der am
schnellsten einen Brief. Wäre er schon wieder fort; so geht Fürst
Mority v. Lichtenstein in einigen Tagen hierher, durch diesen wünschte
ich eine umständliche Tachricht zu erhalten, wie es euch geht und was
ihr beschließet. Bleibt ihr in Karlsbad; so ziehet, wie verabredet,
hinauf, wenn Meyer abreist. Weiter wüßt ich nichts zu sagen. Lebe
recht wohl, grüße Carolinchen und John. Dieser soll mir auch mit
jener Gelegenheit schreiben. Schickt mir auch, was an mich vielleicht
angekommen ist. Tun Udien! Meine besten Wünsche auf ein
fröbliches, liebevolles Wiederschn!

Teplit, den 27. Juli 1812.

(S).

### Un Christiane v. Goethe.

Teplit, den 1. August [1812].

Dein lieber Brief ist gestern abend angekommen, und so will ich denn gleich wieder etwas vermelden. Das Baden bekommt mir sehr wohl, ob ich es gleich weder ordentlich noch mit Ruhe branchen kann. Meine Stunde ist morgens von fünf bis sechs, da ich denn ganz gewiß ein frisches Bad sinde, den übrigen ist nicht zu trauen. Die Raiserin sehe ich täglich bei ihr selbst, auf Spaziergängen und Fahrten, bei Tasel, und immer ist sie sich gleich, heiter, geistreich, anmutig, verdindlich, und dabei kann man sagen, daß sie sich immer von neuen Seiten zeigt und jedermann in Verwunderung sest. Sie hat ein klein Theaterstück in diesen Tagen geschrieben, das ich ein wenig zurecht gerückt habe. Es soll gespielt werden die nächste Woche. Hievon sagst du niemanden. Ich lese täglich vor, heute waren Fürst Moritz und seine Gemahlin gegenwärtig. Sie brachten mir einige Nachricht von dir. Die Kurprinzeß von Hessen ist gar eine liebe Dame. Es freut mich, daß du sie gesehen und gesprochen hast. Den

10. abends geht hier alles fort, womit ich bisher gelebt, ich denke den 12. bei euch zu sein, erwartet mich aber nicht zu bestimmt, man weiß nicht was vorkommt. Es ist ganz recht, daß ihr bleibt, der andre Vorschlag brachte keinen Vorteil noch Zeitgewinn.

Was du mir wegen der Haushaltung sagen wirst, soll mir sehr willkommen sein, so wie auch daß ich in Jena besser leben kann. Zwar diesen Herbst werde ich wenig drüben sein können. Richte nur vorzläusig unser weimarisches Wesen gut ein. Da ich den Wagen hier habe, bin ich viel in der Gegend umhergefahren, auch war ich in Aussig, wo die Elbe vorbeisließt und eine sehr augenehme abwechselnde Gegend belebt.

Zum Sechsten wünsche ich das beste Glück, es tut mir recht leid ihn nicht gegenwärtig mit seiern zu können, ich will es in der Ferne tun. Laßt es euch zusammen wohl sein. Grüße Uli zum schönsten. Danke John für seinen Brief. Wenn ich die Sendung durch Beetshoven erhalte, schreibe ich noch einmal, dann wirds nicht mehr nötig sein. Lebe recht wohl und liebe mich.

Albgesendet den 2. August 1812.

(3).

### Un Gara v. Grofthus.

Teplit, den 2. August 1812.

Schon geraume Zeit bin ich in Ihrer Nähe, teuerste Freundin, und habe noch nicht den Mut fassen können Ihnen zu schreiben. Alls ich Ihren lieben Brief, für dessen kostbare Beilage ich zum allerverdindlichsten danke, in Karlsbad erhielt, war mir leider schon der unersetzliche Verlust bekannt, von dem Sie noch nicht, als Sie schrieben, unterrichtet waren. Frühere Nachrichten, durch Kurgäste von Wien, ließen mir wenig Hoffnung, wie traurig ist es aber zu vernehmen, daß keine mehr sei. Sie kennen meine Liebe und Verzehrung für Ihre unvergestliche Schwester, ich kenne Ihre Anhängslichkeit. Lassen Sie sich das, was Sie noch gegen das Ende für sie getan, bei diesem Verluste zu einem Trostgrunde dienen, den die entsernten Freunde entbehren, und wenden mir um so mehr Ihr Wohlwollen und Ihr Vertrauen zu, als ich es von jener Seite zu entbehren lernen muß. Die besten Wünssche für das Wohl Ihres Herrn Gemahls, dem ich mich angelegentlich zu empfehlen bitte, und noch tausend Dank sür das Übersendete.

Goethe.

#### Un C. G. Körner.

In den letzten acht Wochen ist es mir sehr wunderlich gegangen, Böses und Gutes haben so schnell und bedeutend abgewechselt, daß ich nicht zu mir selbst kam, an entsernte Freunde kaum denken konnte und auch jetzt nur für die Gegenwart notdürstig ausreiche. Gehr leid tat es mir daher, Sie, mein Leurer, nicht wenigstens einige Augenblicke zu sehen, da sich mündlich schnell sovieles abtun läßt. Jetzt nur soviel: die kleinen Stücke habe ich erhalten, sie gefallen mir sehr wohl und sollen in den ersten Wochen unsver neuen Theaterepoche aufgeführt werden. Möchten Sie sich in Wien doch recht wohl bestinden und an den Produktionen des lieben Sohnes sich in der österzeichischen Haupstftadt baß erfreuen und zugleich alles andre Merkswürdige in der schönen Jahrszeit vollkommen genießen mögen.

Den eilften kehre ich nach Karlsbad zurück, ein Brief von Ihnen findet mich bis Ende August daselbst. Der ich, mit den besten Empfehlungen an die lieben Ihrigen, mich alles Guten freue, was Ihnen

allerseits begegnen fann.

Teplit, den 4. August 1812.

Goethe.

### Un Christiane v. Goethe.

Von dir zu hören hat mich sehr gefreut; es bleibt aber beim alten. Die Raiserin geht den 10. abends, und so kann ich den 12. bei euch sein. Wir besprechen noch alles, und ihr geht, ich folge. Jedes andre Urrangement führt zu weit, und wir wollen sehen, daß wir absschließen.

Mir geht es täglich besser. Es ist nicht zu berechnen, was dies

Verhältnis für Folgen haben kann.

Die Briefe und Pakete durch Beger und die Leute des Prinzen August erwarte ich, sende aber nichts weiter. Denn ich komme wie gesagt.

Wegen des Kurses fügt euch in die Zeit, es ist nicht anders.

Bade nur fleißig.

Von Arnims nehme ich nicht die mindeste Notiz, ich bin sehr froh, daß ich die Tollhäusler los bin.

Lebet recht wohl und gedenket mein in Liebe.

Teplitz, den 5. August 1812.

**3**.

Grußet alles nach gehöriger Urt und Weise.

## Un Christiane v. Goethe.

[Teplit] den 5. Angust 1812.

Diel Glück zum fechften!

Durch Gefälligkeit des Grafen Corneillan nur ein paar Worte. Alles bleibt wie schon geschrieben. So herrlich und köstlich aber alles ist; so soll mirs doch lieb sein, wieder bei den Drei Mohren einzufehren. In dem Stücke der Kaiserin habe ich zuletzt noch die Haupterolle übernehmen müssen, wenn es zustande kommen sollte. Nun kannst du wohl denken, daß es Zeit ist zu enden. Da es ihr aber den größten Spaß macht, und Sie über alle Begriffe gut, klug und teilenehmend ist; so tut sedermann das letzte. Lebe wohl. Bis auf fröhliches Wiedersehn.

**S**.

## Un C. F. v. Reinhard.

Meine Frau, die sich Ihnen, verehrter Freund, zum allerschönsten empfiehlt, geht endlich, nach einem ziemlich langen Ausenthalte, von Karlsbad nach Weimar zurück; sie wird das Gegenwärtige nach

Thüringen mitnehmen und es alsdann auf die Post geben.

Das erste, was mich hier sehr angenehm überraschte, war Brief und Paket von Ihnen; jener versicherte mich Ihres teueren Undenkens, dieses unterhielt auss neue eine unschuldige Liebhaberei, die, je länger man sie hegt, immer bedeutender wird, zum Nachdenken aufruft und eine gesellige Mitteilung begünstigt. Bald darauf brachte man mir von Wien her eine ähnliche Sendung; ich beschäftigte mich, die Blätter zu rangieren und zu rubrizieren und seizte, durch diesen Besitz noch habsüchtiger gemacht, gar manchen Freund und Wohl-wollenden in Kontribution, so daß das Paket gegenwärtig, wie es vor mir liegt, schon selbst für eine bedeutende Sammlung gelten kann.

Thre gütiges Zutrauen, daß Sie diese Blätter aus dem Volum Ihres Lebens herausgehoben und die Bedeutsamkeit desselben mir noch deutlicher als bisher zu schauen gegeben, empfinde ich tief, da ich den gemütlichen Unteil, den ich an Ihrem Dasein hege, noch durch Kenntnis und Einsicht erhöht fühle. Das erklärende Verzeichnis regt mich auf, solches über die ganze Sammlung zu erstrecken und ihr dadurch

erst einen wahren Wert zu verschaffen.

Die Ruhe, die mir besonders im Mai und halben Juni hier gegönnt war, habe ich an die Redaktion des zweiten Bandes meines biographischen Scherzes gewendet; er wird Michaelis hervortreten, und ich freue mich, dadurch die einzige Absicht gewiß zu erlangen, daß ich mich mit entfernten Freunden unterhalte und der Gefahr, ihnen bei Lebzeiten abzusterben, entgehe. Ein Exemplar wird für Sie zurückgelegt, um es gelegentlich zu senden.

Von obengedachter Zeit an fing jedoch Böses und Gutes so wunders sam an bei mir zu wechseln, daß ich mich der letztvergangenen zwei Monate gegenwärtig kaum mehr deutlich erinnern kann. Unversehens trat mein altes Übel mit solcher Gewalt hervor, daß ich mehr als billig ist gelitten habe. Ich brachte vierzehn Tage zu, um mich einigersmaßen zu erholen, in welcher Zeit die ersehnten majestätischen Erscheinungen wie ein Traum bei mir vorübergingen. Ein paar Gestichte, die ich im Namen der Karlsbader vorbereitet hatte, wurden gnädig aufgenommen. Glücklicherweise war ich indessen hergestellt, als mich der Herzog nach Teplitz berief, wo mir in der Nähe der Kaiserin von Hstreich Majestät mehr Glück und Gutes widersahren, als ich verdiene, und welches ganz überschwenglich gewesen wäre, wenn mich nicht die Gorge, meine Kräfte möchten nicht hinreichend sein es auszutragen, oft mitten im Genuß an die menschliche Beschwänktheit erinnert hätte.

Der Begriff, den ich mir von dieser außerordentlichen Dame in dem Zeitraume von vier Wochen vollskändig bilden konnte, ist ein reicher Gewinn fürs ganze Leben. Ich darf nicht anfangen von ihr zu reden, weil man sonst nicht authört; auch sagt man in solchen Fällen eigentlich gar nichts, wenn man nicht alles sagt, und es ist nichts schwerer als ein Individuum zu schildern, welches Verdienste in sich hegt, die dem Allgemeinen angehören. Eine solche Erscheinung gegen das Ende seiner Tage zu erleben, gibt die angenehme Empsindung, als wenn man bei Gonnenausgang stürbe und sich noch recht mit inneren und äußeren Sinnen überzeugte, daß die Natur ewig produktiv, bis ins Innerste göttlich, lebendig, ihren Topen getreu und keinem Allter unterworsen ist.

Mehr füge ich nicht hinzu, damit ich nicht etwa aus diesen hohen Regionen auf die Erde mich unvermerkt herabgezogen sehe. Weil aber die Freundschaft auch dorthin gehört, so darf ich derjenigen wohl noch erwähnen, die für Sie unverbrüchlich in meinem Herzen waltet.

Alles Gute und Erfreuliche! Karlsbad, den 13. August 1812.

Goethe.

# Un J. S. Meger.

Gie erhalten biebei, mein teurer Freund, eine Gilhouette des neu acquirierten Moses, die, obgleich etwas roh, Ihrem Geherblick auf einmal mehr eröffnen wird, als viele meiner Worte tun konnten. Ihre Bermufung ift bei mir zur Gewißheit worden. Die Nach: bildung deutet auf einen großen Respekt fürs Driginal und zugleich auf die Absicht, die Ropie zu einem felbständigen Werke zu machen. Dem Rünftler derselben hat es nicht an Ginn und Gefühl für die Großheit des Marmorbildes gefehlt; aber mich dunkt, es ift schon eine gewisse Eleganz einer späteren Zeit bemerkbar, besonders an den nackten Urmen, welche jedoch fehr wohl verstanden find. Die nackten Teile sind mit Ginfalt und Wahrheit gebildet, aber unglaublich ift die Ausführung der übrigen: Saare, Bart, Nagel, die dacische Strumpfhose des rechten Bufes mit ihren Manschetten, der schwere wollene Mantel: an jener find die Maschen, an diesem das wollene Gewirke mit großem Geschmack und Gehörigkeit ausgeführt. Es fielen mir dabei die gemiffen Gischen des Cellini ein; denn man fieht deut= lich, daß sie sich verschiedene Instrumente zugerichtet haben, um schon durch die Norm derselben ihre Zwecke zu erreichen. Wenn diese nun durch eine geschickte Sand geführt und durch einen geistreichen Sammer begünstigt worden, so begreift man, daß fie Effekte hervorbringen konnten, die man fonst nur dem Dinsel zutraut.

Die Badegafte verlieren sich nach und nach, indem ich mich wieder aufs neue einrichte. Ich bedarf aber wirklich der Ruhe und Ginfamfeit; teils um mich physisch wieder herzustellen, teils um dasjenige zu leisten, wozu ich mich bis Michael, so große Unterbrechungen nicht abndend, engagiert habe. Wir wollen für körperliche und geistige Diat die beste Begunftigung hoffen.

Ich freue mich gar febr, das silberne Marienbildchen zu feben, und

bin zum voraus dankbar, wenn Gie es mir ablaffen wollen.

Empfehlen Gie mich Ihro Hoheit auf das angelegentlichste. Der Erbpring ist gestern abend bier angekommen. Es gefällt ihm gang wohl hier, und er gedenkt, sich etwa fünf Tage aufzuhalten und als: dann über Prag nach Teplit wieder guruckzugeben.

Ich wünsche, daß Gie gute Wirkung der Brunnenkur empfinden mögen, so wie ich wohl wünschte, daß wir noch Rachbarn wären. Run hatte man gerade rechte Zeit und Gelegenheit zu wechselfeitigen Mitteilungen.

Laffen Gie fich unsere Ausstellung bestens empfohlen sein, denn die Runft muß doch auch in diesen Zeiten fortgesett werden, wenn man gleich nicht mehr weiß warum und wozu. Bon Dresden bort man nur Jammerklagen. Rugelgen bewirbt fich um die Leipziger Direktorstelle; er gebort jest leider unter die große Masse Menschen, deren gange Grifteng auf dem Spiele ftebt.

Soviel für diesmal in hoffnung einer leidlichen Witterung für den

Berbst, da uns der Commer gang um sich felbst betrogen hat.

Serglich ergeben.

Rarlsbad, den 14. August 1812.

(3).

Eine Bitte noch! Entschuldigen Sie mich bei Herrn v. St. Mignan, daß ich auf feinen Brief nicht geantwortet. Mit frangoschen Briefen hab ich ein eigen Schicksal. Der, den ich mit gegen= wärtiger Gelegenheit abschicken wollte, ift verunglückt, und die Zeit reicht nicht bin ihn umzuschreiben.

## Un Christian Gottlob v. Boigt.

Die vier Wochen, die ich mich in Teplitz aufhielt, war ich Ew. Erzelleng naber als vorber, denn Gerenissimus teilten mir die Depeschen aus Weimar mit, woran mir das Erfreulichste war, daß Ew. Er= zelleng fich wieder von dem Übel erholt hatten, durch welches Gie uns furz vorher so bange gemacht. Mochte doch die Commer= und Berbstzeit Raum und Rube verleihen, daß Gie sich auf den Winter

genugsam vorbereiteten und ftarften.

Was mich betrifft, fo fing sich mein hiesiger Aufenthalt gang gut an, fo daß er mir forperlich und geistig gar manchen Ruten ge= bracht; dann trat aber mein altes Übel mit folcher Gewalt unbersebens hervor, daß ich mehr als billig ift gelitten habe. Ich brachte vierzehn Tage zu, mich einigermaßen zu erholen, in welcher Zeit die ersehnten majestätischen Erscheinungen wie ein Traum bei mir vorübergingen. Glücklicherweise war ich indessen so weit wieder bergestellt, um fogleich abreisen zu konnen, als Gerenissimus die Gnade hatten, mich nach Teplit zu berufen. Dort ist mir mehr Glück und Gutes widerfahren als ich verdiene, und welches gang überschwänglich gewesen ware, wenn mich nicht die Gorge, meine Rrafte mochten nicht hinreichen es auszutragen, oft mitten im Genuß an die mensch= liche Beschränktheit erinnert hätte. Der Geheime Gekretar Bogel wird manches referieren können, indem die anmutigsten Ereignisse unter freiem Himmel vorgefallen sind und von manchen Augen bemerkt werden können.

Wahrscheinlich erhalten Ew. Erzellenz diesen Brief nach Ankunft Serenissimi in Weimar und werden aus höchsteignem Munde viel Gutes vernehmen. Die Gesundheit des teueren Fürsten hat sich diese Wochen her, bei manchen Zumutungen, sehr gut gehalten, und das Gemüt konnte nicht anders als in der heitersten Stimmung sein, da diesem trefflichen Fürsten wirklich einmal eine Auszeichnung zuteil ward, wie er sie immer verdient, und das bei der ungeniertesten, seiner Denkund Handelsweise angemessensten Lebensart.

Nun befinde ich mich wieder hier in dem stillen und immer stiller werdenden Karlsbad. Sowohl Ambrosi in Teplitz als Mitterbacher hier haben mir Ruhe und Nachkur empfohlen, und ich hoffe mit dem gnädigsten Urlaub noch die erste Hälfte Septembers hier zu verzweilen.

Mögen Ew. Erzellenz am 3. September meiner vor unserem teueren Fürsten glückwünschend gedenken, so werden Sie mich das burch auf das höchste verpflichten.

Habe ich recht verstanden, so wird bis dahin das große Orgelwerk fertig und es wird recht schön sein, wenn zu so vielen Menschenstimmen auch noch so manche künstliche zum Preise dieses Tags vereinigt wird. Es soll mich freuen, das Werk vollendet und durch die sinnreiche Inschrift geziert zu sinden.

Unser guter Erbprinz war bei seiner Unkunft sehr vergnügt, und es ist recht schön, daß in Weimar nunmehr noch ein Zeuge mehr von den unschätzbaren Eigenschaften der vortrefflichen Kaiserin aufetreten kann.

Ew. Erzellenz haben meinem Sohne nach Eisenach zu gehen bergönnt, ich wünsche, daß er durch die Benutzung dieser kleinen Reise so wie auch durch seine ersten bisherigen Geschäftsschritte sich Ihnen möge empsohlen haben. Ich bitte seiner wie meiner stets mit Neigung zu gedenken.

Und nun bleibt mir nichts hinzuzufügen übrig, als der Wunsch Ew. Erzellenz und die teueren Ihrigen, denen ich mich bestens zu empfehlen bitte, wohl und froh wieder anzutreffen.

Karlsbad, den 14. August 1812.

# Un Christian Friedrich Wilhelm Jacobs.

Wohlgeborner, Insonders hochzuehrender Herr!

Ew. Wohlgeboren danke aufrichtigst für das mir in Ihrem werten Schreiben vom 23. Juli bezeigte Vertrauen. Leider erhielt ich dassfelbe erst drei Tage vor meiner Abreise aus Teplitz in einem sehr unruhigen Momente; und da man in so hohen Verhältnissen auf das vorsichtigste zu verfahren hat, so konnte ich nur die ersten Schritte tun. Ich bin daher nicht imstande zu sagen, ob sie einige Folgen haben werden, weil sich jedermann die größte Prekaution zur Pflicht macht; ich bitte daher aufs inständigste auch von diesem meinen Briefe gegen niemanden zu erwähnen, weil davon kein Vorteil zu erwarten, wohl aber Nachteil zu befürchten ist.

Berzeihen Sie das Dunkle dieser Außerungen, die Ihnen jedoch nicht rätselhaft sein können, und lassen mich für die früheren, mir freundlich zusgesendeten Arbeiten bei dieser Gelegenheit schönstens danken. Besonders erwähne ich hier der reichen Ausstellung und Wiederbelebung alter griechisseher Runskschäße. Golche Darstellungen haben außer ihrem inneren und bleibenden Wert noch das Verdienst, das Altertum durch neue Monumente aufrecht zu erhalten, das ein ganz wahnsinniger, prosessantische fatholischer, poetischechristlicher Obsturantismus gern wieder mit frischen Tebeln einer vorsätzlichen Barbarei überziehen möchte. Verhindern kann man solche Epochen nicht, solche Krankheiten muß man vielmehr auswüten lassen; aber man kann doch, indem man sich und seine Freunde in dem anerkannten Rechten bestärkt, auch zugleich gar manchen guten Jüngling von der, nicht einmal im Finstern, sondern am lichten Lage schleichenden Geuche bewahren.

Da ich noch einigen Raum vor mir sehe, so will ich erfreulicher schließen und von dem Programm des Herrn Direktor Sickler sprechen, welches kurz vor meiner Abreise mich sehr erfreut, ja beschäftigt hat. Diese Bildwerke, ob ich sie gleich für ziemlich neu, das heißt kurz vor oder nach unserer Ara halten muß, sind höchst merkwürdig und unter den bis jetzt bekannten einzig. Es entsprang bei ihrem Anblick mir sogleich der Gedanke, daß das entdeckte Monument das Grab einer Tänzerin sein möchte, welche man cyklisch in diesen drei Taseln vorgeskellt hätte. Herr Sickler, dem ich diese Hoppothese mitteilte, nahm sie freundlich auf und wird vielleicht den kleinen Aussach, den ich deshalb aus dem Steareise schrieb, wenn ich ihn noch etwas

Goethes

kastigiert habe, drucken lassen. Ich empfehle ihn im voraus Ihrer Betrachtung und ferneren Nachforschung. Den Moment, wo dergleichen Dinge bekannt werden, foll man ja nicht vorübergeben laffen; denn sie konnen für uns und für andere schnell hochst fruchtbar werden, da sie zugleich der innere Wert und der Reiz der Neubeit empfiehlt.

Möge es Ihnen niemals an Gesundheit und gutem Mute ge-brechen, die Wirkungen, die Ihnen bisher so schön gelungen sind,

zum Besten echter Renntnisse fortzuseten.

Erhalten Gie mir ein freundliches Undenken und gehen mich nicht

porbei, wenn Gie in meine Nabe gelangen follten.

Der ich mich mit vorzüglicher Hochachtung die Ehre habe zu unterzeichnen.

Karlsbad, den 14. August 1812.

#### Un C. v. Anebel.

Die wenigen Worte, welche ich hier, bei Belegenheit, daß meine Frau zurückgeht, vernehmen laffe, nimmft du, teurer Freund, gewiß liebreich auf und läßt dir von meinen Frauenzimmerchen manches erzählen als Vorrede zu dem, was ich bei meiner Rückfunft mund: lich zu überliefern gedenke. Eines jedoch kann ich nicht übergeben. daß ich so glücklich gewesen bin, den guten Staatsrat Langermann in Teplit, zwar nur eine Stunde, aber eine febr gehaltreiche, zu feben. Er ist so tüchtig und tätig wie immer, ja feine Berdienste kommen um fo mehr zum Vorschein als er in einer Zeit wirkt, an der nichts mehr zu halten, und in einem Staat, der nicht mehr zu retten ift. Go fehr man sich über ibn, feine Rlarbeit und Unermud= lichkeit freut, fo febr betrübt man fich, daß folche Borguge in dem allgemeinen Ruin mit zugrunde gehen. Doch wenn Deutlichkeit über die irdischen Dinge von so großem Wert ift, so muß ich gestehen, daß seine Unterhaltung mir wahren Vorteil verschafft hat.

Ich fange nun abermals ein neues Leben in Rarlsbad an, wo ich hoffen kann, mich durch Rube ins Gleichgewicht zu setzen, das ich denn doch bisher mitunter verloren habe. Dazu wünsche ich mir und uns allen bessere Witterung als uns die vergangenen Monate brachten, wodurch Gesunde gehindert und Rranke beschädigt wurden. Ich habe einige hübsche Acquisitionen gemacht, die dich auch freuen werden. Ich habe allerlei Erfahrungen und Renntniffe mitzuteilen und bin überzeugt, daß es bei euch an Tätigkeit auch nicht gefehlt hat. Und so lebe wohl! Empsiehl mich den Deinigen und allen Freunden und wandle heiter in deinem Garten, die ich dich daselbst aufsuche.

Karlsbad, den 14. August 1812.

(83.

### Un J. F. v. Cotta.

### Ew. Wohlgeboren

habe ich sehr um Berzeihung zu bitten, daß ich auf Ihr wertes Schreiben vom Ende Mai, dessen Inhalt ich dankbarlich zu erstennen habe, noch nicht geantwortet; ich kann aber zu meiner Entschuldigung anführen, daß seit dem Empfang desselben Gutes und Böses in hohem Grade bei mir so schnell abgewechselt, daß mir die nächstvergangene Zeit jetzt, da ich darüber nachdenke, wie ein Traum erscheint.

Bei meinem Aufenthalt in Teplit habe ich nicht verfäumt, nach Ihrem Wunsch wegen Berhinderung des Nachdrucks meiner Urbeiten zu sprechen. Man glaubt, daß demselben einzig durch ein Raiserlich Offreichisches Privilegium zu begegnen fei, zu deffen Erlangung man mir fraftige Unterstützung zugesagt hat. Wie die Einleitung zu machen, werden Em. Wohlgeboren bei Ihrer Kenntnis der vorigen und gegenwärtigen Zeiten bestimmen konnen. Abrigens interessiert man sich dort fehr für eine neue und vollständige Ausgabe meiner Werke, worin man soviel als möglich aufgenommen wünscht; dabei glaubte man fogar, durch den Druck der Degenschen Offizin verwöhnt, wo nicht eine Prachtausgabe, doch wenigstens eine fehr elegante erwarten zu können. Sierbei habe ich freilich den Zustand des deutschen Buchhandels auführen und eine Entschuldigung eines vielleicht weniger in die Augen fallenden Druckes einleiten muffen. Es ift wohl mahr, wenn man zum Beispiel Lettern, Stellung und Dapier der Werke des Abbate Bondi ansieht, fo gesteht man gern, daß dergleichen Bände wohl würdig find, den Majestäten dediziert zu werden und man fühlt den Druck der Zeiten erneut, wenn man sich sagen muß, daß man eine abnliche Ausgabe seiner eignen Werke den Nachkommen zu überlaffen hat. Dersonen von Unsehen haben fich unaufgefordert erboten, Gubffription in Wien auf eine neue Ausgabe zu sammeln und die Liste alsdann demjenigen Rom= missionar zu übergeben, welchen die Berlagshandlung bestimmen würde.

Und nun also zu einem so bedeutenden Vorhaben den ersten Schritt zu tun, werde ich, sobald ich nach Hause komme, meine Gedanken aufseten, wie bei der neuen Ausgabe in Absicht auf ihren Inhalt zu verfahren sein möchte, um mir sodann darüber Ihr einsichtiges Gutzachten zu erbitten.

Wäre noch ein Velin-Exemplar unserer Ausgabe vorhanden, so würde ich Ew. Wohlgeboren darum ersuchen, um solches Ihro Majestät der Kaiserin vorzulegen, welche nur ein ganz ordinäres bessist, aus welchem ich das Glück hatte, derselben in diesen vier Wochen gar manches vorzulesen. So wünschte ich auch, wenn es möglich wäre, noch ein Exemplar auf Schreibpapier zu erhalten, wäre es auch gleich schon gebraucht; ich würde es benußen, um die notierten Korzekturen reinlich darin einzutragen und auf diese Weise einen sicheren korrekten Abdruck vorzubereiten.

Soviel von dem Zukünftigen, von dem ich noch manches sagen könnte, was bei zweckmäßiger und bescheidener Tätigkeit sehr zu unserem Vorteil gereichen kann. Was das Gegenwärtige betrifft, so sind drei Bücher des biographischen zweiten Bandes an Herrn Frommann abgegangen; an den beiden übrigen soll es zur rechten Zeit auch nicht sehlen.

Ich werde in diesen Tagen eine Assignation von 200 Athl. auf die Herren Frege in Leipzig ausstellen und ersuche Ew. Wohlgeboren im Befolg dieses um gefällige Berechnung und allenfallsige Anweisung bessen, was mir Michaelis übrig bleibt.

Der ich die Ehre habe, mich mit vorzüglicher Hochachtung zu unterzeichnen.

Em. Wohlgeboren

gang ergebenster Diener

Karlsbad, den 14. August 1812. 3. W. b. Goethe.

### Un Charlotte b. Stein.

In der Stunde, da die Meinigen sich zur Abreise bereiten, will ich Ihnen, verehrte Freundin, noch ein Wort des Andenkens und des Dankes für Ihre werten Blätter einsiegeln. Die Überbringenden werden erzählen können, daß uns bisher manches Gute mit einzgestreuten Übeln widerfahren. Nun denke ich noch vier Wochen hier zu bleiben, um auf den Rat der Arzte eine regelmäßige Nachkur

zu brauchen und in Ruhe einige Arbeiten, zu denen ich verpflichtet bin, zu vollenden. Dabei kann ich denn abwarten, wie nach und nach die Kurgäste sich verlieren, ob gleich manche sich vorbereiten, den

Winter hier zuzubringen.

Unser guter Erbprinz ist vorgestern hier angekommen; es gefällt ihm hier gar wohl, und er sieht sich an allen Orten und Enden um. Er wird über Prag nach Teplix zurückgehn und von da über Oresden sein Weimar suchen. Sowohl er als der Herzog werden nicht verfehlen, von Ihro Majestät der Kaiserin manches zu referieren, deren Vorzüge wir vier Wochen lang in der Nähe zu bewundern Gelegenheit hatten.

Es freute mich, daß Sie, verehrte Freundin, meine Gedichte gut aufgenommen haben, die ich in der jetzigen Zeit nicht ohne Gorge publizierte. In Teplit hatte ich das Vergnügen, daß mir einer der ersten Staatsmänner Böhmens seine Zufriedenheit darüber bezeigte und mich diplomatisch belobte, daß ich eine bedenkliche Aufgabe glück-lich gelöst. Er setzte hinzu, daß er gerade in diesem Falle, wo er so manche Inschrift, Gedicht, Anrede durchsehen und beurteilen müssen, die Schwierigkeit, etwas dergleichen zu verfassen, recht eingesehn, indem wenig jener Produktionen gewesen, die nicht an irgend einer Geite angestoßen.

Berzeihen Gie, daß ich mich dieser Belobungen rühme, die ich

mehr einem guten Glück als meinem Talent verdanke.

Haben Sie die Güte mich unseren gnädigsten Damen ehrfurchtsvoll zu Füßen zu legen. Ich hoffe, daß sie sich beiderseits recht wohl befinden, und daß ich sie auch wieder so antreffen werde. Empfehlen Sie mich Gönnerinnen und Freundinnen zu geneigtem Undenken und erhalten mir Ihr Wohlwollen.

Was werden Gie aber sagen, wenn es nicht in meiner Macht

steht anders zu datieren als

Rarlsbad

den 15. August als am Napoleonsfeste beim stärksten Glockengeläute und Kanonendonner

tren gewidmet Goethe.

## Un Chriftiane b. Goethe.

Karlsbad, den 27. August 1812.

Da eure Briefe mir so bald Nachricht gaben, wie es um euch steht, so ist es billig, daß ich auch wieder etwas von mir vernehmen lasse. Seit eurer Abreise sind nun schon vierzehn Tage vergangen, und ich sehe mit Betrübnis, daß nun auch mein Scheiden bald heranzuckt. Bei dem sehr schönen Wetter und denen sast ganz im Freien genießbaren Tagen wird Karlsbad immer anmutiger, ob es gleich ganz von Fremden verlassen ist, und bei den wenigen, die sich hier besinden, aus mehreren Ursachen keine besondere Heiterkeit wohnt. Meine fortgesetzten Beschäftigungen, der Umgang mit Staatsrat Langermann, ein wenig Zeichnen und Lektüre lassen mir die Zeit unvermerkt hinstließen, und die große Ruhe im Haus und sonst macht mir den Ausenthalt sehr erquicklich. Nun wäre es erst die rechte Zeit, sich der Equipage zu bedienen und sich das Land umher noch einmal zu besehen.

Der alte Müller ist noch immer fleißig und dienstfertig und hört nicht auf, von allen Ecken und Enden Steine zusammenzuschleppen, wenn man nur einigermaßen einen Wink gibt, was man wünsche. Dieser Alte ist aber auch beinahe das einzige Lebenszeichen von Karlsbad. Madame Meyer ist fort, ein Fremder nach dem andern schließt den Laden, und die Einwohner, die immer noch zusriedener sein können, als es Ausschein hatte, sind alle gedrückt und traurig. Der Wert des Gilbers fällt noch immer, sie wollen jest nur hundertundfünfzundvierzig für hundert geben. In Prag und den übrigen Teilen des Erblandes fallen die Preise wegen der herrlichen Ernte. In Karlsbad ist alles beim alten, und die Einwohner so übel dran als die Fremden. Ich bin höchst nengierig, wie sich dieses Wesen in einem halben Jahre wird eingerichtet haben.

Grüße Angusten schönstens; ich freue mich über seinen Seschäftsgang, seine Reise und seine Aussichten. Wir sprechen uns nun bald selbst und da, denke ich, solls vergnüglich vorwärts gehen.

Die Sache wegen Frankfurt muß wohl ruhen bis ich wieder komme; denn ohne Schlossers Mitwissen dürfen wir keinen Schrift tun. Daß eine Freundin die Sache indessen hat einleiten wollen, ist des besten Dankes wert.

Grüßet alle Freunde. Eure schnelle Reise hat mir sehr wohlgegefallen; ich will sehn, ob ich nicht ein Gleiches tun kann. Ergest euch beim Vogelschießen so gut es sich tun läßt und gedenket mein.

## Un Eleonora Flies, geb. v. Esteles.

Es würde höchst undankbar von mir sein, wenn ich mich aus dem lieben Böhmen entsernen wollte, wo es mir diesmal so wohl gegangen, ohne Ihnen für das Vergnügen zu danken, das ich auch Ihnen bei meinem Ausenthalte schuldig geworden. Die schöne Sendung handschriftlicher Blätter gab für mich selbst, sowie zur Unterhaltung anderer den interessantessen Stoff. In gleicher Zeit erhielt ich von einem Freunde ebenfalls einen bedeutenden Beitrag und erregte durch Vorzeigung meiner Schäße bei gar manchen die freundliche Sesinnung sie zu vermehren, und so erfolgte ein Gutes aus dem andern, wovon sich die Epoche mit der Ankunst des Marquis de Beauffort anfängt, dessen schäßbare Bekanntschaft ich Ihnen mit jenen angenehmen Denkmalen der Vor- und Mitwelt zu danken habe.

Für so viel Liebes und Sutes hätte ich denn auch wieder gern etwas Angenehmes erzeigt, und da Sie mehr für andere, als für sich leben, so wollte ich ein Blatt übersenden, womit Sie unserer lieben Pichler einen Spaß machen sollten. Ich hatte ihren Agathokles in hiesiger Anhe mit Aufmerksamkeit und vielem Vergnügen gelesen und war geneigt, dasjenige, was ich dabei empfunden und gedacht, slüchtig aufzuzeichnen. Allein ich merkte bald, daß ich zu sehr ins Weite kam,

und mußte daher meinen löblichen Borfat aufgeben.

Sagen Sie ihr daher nur fürzlich, wie sehr die Zeichnung der Charaktere, die Unlage und Durchführung derselben meinen Beifall habe, nicht weniger die Fabel, welche, ohne verworren zu sein, in einer prägnanten Zeit und auf einem breiten, bedeutenden Lokal sich so reich als faßlich ausdehnt. Wie sehr mich das angeborne Talent der Verkasserin und die Ausbildung desselben dabei bestach, ist schon daraus ersichtlich, daß ich über diesem liebenswürdigen Natur: und Runstwerke ganz vergaß, wie wenig mir sonst jenes Jahrhundert und die Gesinnungen, die darin triumphierend auftreten, eigentlich zusagen können. Ja, unste Freundin wird es sich hoch anrechnen, daß ich nicht im mindesten verdrießlich geworden bin, wenn sie meinen Großedeim Hadrian und sein Seelchen, meine übrige heidnische Sippschaft und ihre Geister nicht zum besten behandelt. Die innere Konsequenz

des Werkes hat mich mit allem einzelnen, was mir sonst hätte fremd bleiben muffen, wirklich befreundet.

Nach meiner gewöhnlichen Weise habe ich auch bei diesem Werke angefangen, mir hier und da den Plan umzudenken, einem Charakter eine andere Nichtung, einer Zegebenheit eine andere Wendung zu erteilen; ich muß aber der Verfasserin zum Ruhm nachsagen, daß sie mich immer wieder durch die Folge bekehrt und auf ihren eignen Sinn zurückgebracht hat, so daß ich mich wohl getraute, diese wohldurchdachte Arbeit, in menschlichem und künstlerischem Sinn, gegen jede Einwendung in Schutz zu nehmen. Nachdem ich sie so wohl studiert, bin ich neugierig, einige Rezensionen derselben zu lesen.

Wenn es nicht zu spät wäre, ein solches Werk anzuzeigen, das nunmehr schon in jedermanns Händen ist, so hoffte ich, wo nicht die Verfasserin, doch das Publikum mit einer neuen Unsicht desselben zu überraschen, daß man nämlich die liebenswürdige Calpurnia für die Hanptperson erklärte, ihr alle übrigen subordinierte, so wie auch die

Begebenheiten sämtlich auf fie bezoge.

Auf diese Weise würde man die Harmonie dieser Romposition aufs neue recht auschaulich machen und könnte des Beifalls der alten

und jungen Beren wenigstens hiebei gewiß versichert fein.

Dies mag nun wieder als Beispiel gelten, was alles für Grillen ein Verfasser seinen Lesern nachzusehen hat, sowie es ein neuer Beweis ist, daß der Mund übergeht, wenn das Herz voll ist. Ich sing damit an, mich zu entschuldigen, daß ich nichts sagen wolle, und bin schon weiter in den Text gekommen als billig. Nun will ich aber schließen und nur mich Ihrem Wohlwollen und meine Liebhabereien Ihrer Vorsorge empsohlen haben.

Karlsbad, den 30. August 1812.

# Un Wilhelm v. Humboldt.

Teplitz, verehrter Freund, behauptet sich also bei seiner Eigenschaft, unsern Zusammenkünften ungünstig zu sein, und sie ist mir diesmal doppelt verdrüßlich, weil ich nach Ihrer Abreise von Karlsbad den Wert Ihrer Gegenwart recht mit Bewußtsein rekapitulierte und so manches Gespräch wieder anzuknüpsen und fortzusühren wünschte; besonders war mir peinlich, daß ich Ihre schöne Darstellung, wie die Sprachen über die Welt verbreitet seien, nicht gleich vollskändig aufsgezeichnet, ob mir gleich das meiste davon geblieben ist. Wollten

Gie mir etwas recht Freundliches erzeigen, fo schrieben Gie mir eine solche Abersicht gefällig auf und ich wurde mir eine Bemispharen-Rarte darnach illuminieren und sie zu dem Atlas des Lesage hingufügen; wie ich denn überhaupt, da ich mich des Sahrs fo lange auswarts aufhalte, immer mehr an eine kompendiarische und tabellarische Reisebibliothek gedenken muß. Go wird jest mit Beihilfe des Sofrat Meger die Geschichte der Plastif und Malerei an den Rand der Bredowischen Sabellen hinzugeschrieben, und so wurde mir Ihre Sprachfarte in gar vielen Rallen zu Auffrischung des Gedachtniffes und zum Leitfaden bei mancher Lekture dienen.

Über Berlin und über das, was sich dort, nach Ihren früheren Unstalten und Unregungen, bewegt, hatte ich gern umständlich mit Ihnen gesprochen. Große Städte enthalten immer das Bild ganger Reiche in sich, und wenn sie auch gewisse fragenhafte Abertriebenheiten zu eigen haben mögen, so stellen sie doch die Nation konzentriert vor Mugen.

Staatsrat Langermann, deffen guter Wille und Tätigkeit fo fchon im Gleichgewichte ftehn, erfreut mich schon seit vierzehn Tagen durch feinen lehrreichen Umgang und macht mir, sowohl durch seine Rede als sein Beispiel, zu manchen Dingen wieder Mut, die ich schon aufzugeben bereit bin. Es ift gar zu belebend, die Welt wieder ein= mal durch das Organ eines wahrhaft tätigen Mannes anzusehn: denn zu beleben verstehn die Deutschen im einzelnen selten und im gangen niemals.

Dier finde ich einen gang natürlichen Übergang zu der Motiz, die Gie mir geben, daß unser Wolf mit dem Niebuhrschen Werke nicht zufrieden ift, er, der vorzügliches Recht hatte es zu fein. Ich bin jedoch hierüber gang beruhigt, ich schätze Wolfen unendlich, wenn er wirkt und tut, aber teilnehmend habe ich ihn nie gekannt, besonders am Gleichzeitigen, und hierin ift er ein wahrer Deutscher. Godann weiß er viel zu viel, um sich noch belehren zu mögen und um nicht die Lucken in dem Wiffen anderer zu entdecken. Er hat feine eigne Dentweise, wie sollte er fremden Ansichten etwas abgewinnen? und gerade die großen Borguge, die er hat, find recht geeignet, den Geift des Widerspruchs und des Ablehnens zu erregen und zu erhalten.

Was mich Laien betrifft, so bin ich Niebuhrs erstem Bande sehr viel schuldig geworden, und ich hoffe, der zweite foll meine Dankbarkeit gegen ihn vermehren. Ich bin sehr neugierig auf seine Ent-wickelung der lex agraria. Man hat von Jugend auf davon gehört, ohne daß man einen bestimmten Begriff davon hätte. Wie angenehm ist es, einen unterrichteten und geistreichen Mann über einen solchen Gegenstand zu hören und zwar in diesen Zeiten, wo man Staatsund Völkerrecht, sowie alle bürgerrechtlichen Verhältnisse mit größerer Freiheit und Unbefangenheit zu betrachten aufgefordert ist. Man sieht, welcher Vorteil es sei, wenig zu wissen und von dem wenigen sehr viel vergessen zu haben. Niemals mischte ich mich gern in die Händel des Tags, kann mir aber nicht versagen, in der Stille mein Schnippchen dazu zu schlagen. Möge Ihnen beiliegendes Blättchen ein Lächeln abgewinnen.

Ihrer Frau Gemahlin wünsche ich bestens empfohlen zu sein. Körners grüßen Sie mir zum schönsten. Wenn der junge Mann wieder etwas fertig hat, bitte ich mir es gleich zu schicken. Ein größeres Stück zum 30. Januar, dem Geburtstage der Herzogin, wäre

mir diesmal fehr willkommen. Taufend Lebewohl.

Karlsbad, den 31. August 1812.

# Un C. F. Zelter.

Gehr oft und herzlich habe ich mich, teurer Freund, diese Wochen her nach Ihnen gefehnt, da unfer wackerer und schätbarer Langermann. durch den Vortrag ihrer Lieder und manches andern Guten, deffen er fich erinnerte, durch Erzählung von der fostlichen Singakademie, der erquickenden Liedertafel, und was sonst noch Gutes sich alles von Ihnen herschreibt und belebt wird, mich recht fühlen ließ, wie fehr ich verliere, daß ich von Ihnen entfernt lebe, und daß zwischen uns sich Rlufte befinden, die, je langer es dauert, fich noch immer zu erweitern scheinen. Wenn ich mich nicht besonders aufs Berzweifeln verstünde, so würden mich diese Betrachtungen fehr unglücklich machen. Saben Gie Dank für Ihre lieben Briefe und schreiben mir zunächst nach Weimar, wo ich, durch Thre Lieder und fonstige früheren Gaben, mich wieder der Musik zu nähern hoffe, von der mich das leidige Welt= wesen, zu meinem großen Berdrusse, weggetrieben hat. Ich finde zwar, bei meiner Rückfehr, das alte Theater und eine neue Drael; ich fürchte aber, weder Belial noch Chriffus werden mir durch diefe Organe viel anhaben.

Meine Zufriedenheit und Tätigkeit ist diesen Sommer einigemal durch meine alten Übel unterbrochen worden; aber auch in diesem Falle bleibt nichts übrig, als sich so geschwind wie möglich wieder

herzustellen und die Reise weiter fortzusegen. Es ist, als wenn man eine Uchse brache oder ein Leck friegte.

Herrn Etatsrat Langermann bin ich gar manche schöne und lehrreiche Unterhaltung schuldig geworden. Er hat mich durch seine eigentümliche, höchstigeregelte Tätigkeit sehr erfreut, meinen Unglauben bekämpft und meinen Glauben gestärkt. Ich hoffe, er wird auch abwesend fortsahren, mit mir in Verbindung zu bleiben, und dadurch fühle ich mich auch Ihnen um so mehr verbunden.

Was er mir von wackern und tüchtigen Männern in dem Berliner Kreise Gutes erzählt hat, macht auch, daß ich dorthin meinen Blick noch lieber wende, der sonst auf Ihnen und sehr wenigen mit Sehnssucht verweilte und dann wieder, ohne weitern Resser, abgleitete.

Von mir selbst und meinem Tun habe ich weiter nichts zu sagen, da Sie zu Michaelis wieder ein biographisches Bändchen aufsuchen wird. Betrachten Sie es freundlich. Es ist freilich nur der tausenoste Teil von dem, was in jener Epoche auf mich losgehämmert und in mir gewaltig widerstanden und entgegengewirkt hat; da aber eigentlich eine solche Schrift nicht zu ernsthaft werden soll, so ist es besser, daß man ihr eine gewisse spezisische Leichtigkeit gibt, damit sie nicht, wie so viel anderes Bessere, für den Augenblick untergehe.

Können und mögen Sie mir Ihre Komposition der Memorialsverse Invocavit pp. senden, so werden Sie mich erquicken. Langersmann hat mir einen Vorschmack davon gegeben. Es sollte dabei Ihr Andenken aufrichtig geseiert werden.

Von vielem andern will ich diesmal nichts fagen; denn man kommt gar zu bald tiefer in den Text als es nüt ist.

Leben Sie recht wohl! und lassen uns nicht lange ohne Nachricht voneinander bleiben.

Beethoven habe ich in Teplig kennen gelernt. Sein Talent hat mich in Erstaunen gesetzt; allein er ist leider eine ganz ungebändigte Persönlichkeit, die zwar gar nicht unrecht hat, wenn sie die Welt betestabel sindet, aber sie freilich dadurch weder für sich noch für andere genußreicher macht. Sehr zu entschuldigen ist er hingegen und sehr zu bedauern, da ihn sein Gehör verläßt, das vielleicht dem musikalischen Teil seines Wesens weniger als dem geselligen schadet. Er, der ohnehin lakonischer Natur ist, wird es nun doppelt durch diesen Mangel.

Und nun nur noch ein herzliches Lebewohl! Karlsbad, den 2. Geptember 1812.

## Un Christiane v. Goethe.

Da euer lieber Brief vom 31. August zu rechter Zeit angelangt ist, so hoffe ich, der gegenwärtige soll auch einige Tage vor mir anskommen.

Die Nachrichten von dem gnädigen und freundlichen Empfang, den du erfahren, so wie die mehrere Nachfrage nach mir, machen mir nun auch Lust und Mut, wieder zurückzukehren. Karlsbad ist nun wirklich wie ausgestorben, alle fremden Läden sind zu, und selbst die von Karlsbadern besetzten kleinen Butiken werden nach und nach geschlossen. Ulle Tage geht von den letzten einer fort, und es bleiben nur wenige Nordländer, die wegen ihres gemeinschaftlichen Interesses im stillen zusammen halten. Das Wetter hingegen ist seit einigen Tagen so angenehm, als man sichs wünschen kann. Besonders weil der Sommer so seucht war, sind alle Bäume noch über die Maßen grün, die Kastanien, Ukazien, Pappeln zeichnen sich vorzüglich aus.

Sollte es etwa jemand interessieren, so kannst du erzählen, daß es in Teplitz sehr brillant hergeht, daß sehr viele Feste gegeben werden, sowohl durch die Prinzen als den König selbst, der sich sehr aufzgeheitert haben soll, und dieses soll noch bis in die Hälfte des

Geptembers währen.

Indessen wird es an eurem Vogelschießen auch nicht an guten Tagen gesehlt haben, und nun, da gar das Schauspiel wieder zurück ist, so sind wohl alle Wünsche vorläusig erfüllt. Grüße mir die Mitglieder, die sich bei dir präsentieren, und horche, ob sie nicht etwa selbst Vorschläge zu neuen Stücken mitbringen: Denn mir ist sehr wenig Brauchbares vorgekommen. Bemerke übrigens, wie die Vershältnisse stehen, damit ich mich bei meiner Unkunft gleich darnach richten kann.

Von uns kann ich noch hinzusügen, daß wir in voriger Woche zwei sehr große Promenaden mit dem alten Müller gemacht haben, eine vier- und eine sechsstündige. Dabei sind viele Steine geklopft und nach Hause geschafft worden; wie sich denn überhaupt, zu Müllers großer Freude, noch zulest mehrere Personen für diese Dinge interessiert und von seinen Kollektionen gekauft haben. Übrigens wird ein wenig gezeichnet, viel geschrieben und abgeschrieben, so daß wir auch von dieser Seite ziemlich beruhigt nach Hause gehen werden.

Weiter wüßte ich nun nichts hinzuzufügen, als daß ich dich ersuche überall viel Empfehlungen auszurichten und meiner in Liebe zu

gedenken, bis ich selbst wieder erscheine. Auf die Pisangblüten freue ich mich; ich erinnere mich zwar derselben noch von alters her, aber nicht ganz deutlich. Zur Ordnung im Haus gratuliere, so wie zu der reichlichen Kartoffelernte.

Karlsbad, den 7. Geptember 1812.

G.

NB. Es ware sehr schön, wenn ihr euch nach Krebsen umtätet, diese habe ich den ganzen Sommer entbehrt, und möchte nun noch zulest, ehe die R. gar zu sehr überhand nehmen, einmal eine Schüssel vor mir sehen.

## Un C. F. v. Reinhard.

Ihren Brief, lieber verehrter Freund, vom 7. August erhalte ich bei meiner Rückkunft in Weimar am 16. September; indessen wird einer vom 14. August aus Karlsbad bei Ihnen mit meinem Dank für Ihre gütige Vorsorge angelangt sein. Meine Reisesammlung ist seit Ihrer ersten Sendung, welche mir so viel Segen brachte, immer mehr angeschwollen, und es gibt in einsamen Stunden nunzwehr eine angenehme Beschäftigung, diese neuern Acquisitionen einzurangieren. Sagen Sie Herrn Villers für die Mitteilung so beseutender Blätter den allerschönsten Dank.

Daß meine Karlsbader Gedichte auch in Ihrer Gegend gut aufgenommen worden, freut mich sehr. Bei andern Gedichten, welche man die selbständigen zu nennen pflegt, kann man der Zeit überlassen, daß sie erst recht zur Erscheinung kommen, und hoffen, daß das Publikum an und mit ihnen reisen werde; das Gelegenheitsgedicht hingegen gilt, seiner zarteren Natur nach, entweder im Augenblicke des Entstehens, oder gar nicht, und also hat der Autor hier volltommen recht, sich der augenblicklichen Gunst zu erfreuen. Ich versehle deshalb nicht, die Abschrift eines dritten, oder vielmehr des erstenbeizulegen, welches den beiden, die Ihnen bekannt sind, zur Einleitung dienen und mit ihnen zusammen ein Ganzes machen sollte.

Von meiner fünfmonatlichen Abwesenheit und von meinem Sommeraufenthalte in Teplitz und Karlsbad habe ich in meinem vorigen Briefe schon einiges erwähnt. Wahrscheinlich habe ich auch von der Bewunderung gesprochen, welche die Kaiserin von Östreich allen denjenigen Personen einslößt, welche das Glück haben, sich ihr zu nähern. Wäre es möglich und schicklich, eine so vorzügliche Individualität mit Buchstaben zu schildern, so würde ich es gewiß für Sie tun; nun muß ich es aber leider beim Allgemeinen lassen. Es wird ja doch wohl eine Zeit kommen, wo wir uns wieder treffen, und für die muß auch einiges aufgespart werden.

Über jenen Irrtum, der bei Ihrem Aufenthalt in Osten vorsiel, habe ich die benannte Person noch nicht aufklären können; ich hoffe aber doch, es soll mir noch gelingen.

Für diesmal aber will ich schließen und mich und das Meinige zu freundlichem Andenken bestens empfehlen.

Weimar, den 20. September 1812.

Goethe.

# Un J. F. H. Schlosser.

### Ew. Wohlgeboren

haben während meiner Abwesenheit den Wunsch erfahren, zu Michael eine Summe Geldes in Frankfurt erheben zu können. Ich bin nunmehr glücklich aus Böhmen zurückgekommen, wo es mir, bei abwechselnden Gesundheitsumskänden, im ganzen sehr wohl gezgangen ist.

Unferndigung irgend eines Kapitals tun, glaube ich dem, welcher auch Ihre Stimme zu haben scheint, dem Verkauf der baprischen Papiere nämlich, meinen Beifall geben zu müssen. Ich lege deshalb nach Ihrer Vorschrift eine Vollmacht hierbei, wodurch ich Sie berechtige, drei der baprischen Obligationen, jede zu 1000 fl., zu verkaufen. Sollte etwas weiter nötig sein, so bitte, mir es anzuzeigen. Dürfte ich zugleich um baldige gefällige Nachricht bitten, wann ich einige Ussignationen auf gedachte Summe ausstellen könnte. Es wäre mir angenehm, solches bevorstehenden Michaelis zu tun.

Ihrem teuren Herrn Bruder bitte ich mich vielmals zu empfehlen. Ersuchen Sie ihn, mir bald wieder einmal zu schreiben: denn ob ich gleich auf seinen lieben Brief aus Rom nicht geantwortet, so habe ich doch denselben keineswegs vergessen und mich manchmal an Wiederzlesung der schönen Blätter gefreut. Da der werte Freund nun wieder nach Deutschland gelangt ist, so wird die Kommunikation um so viel leichter werden, ja vielleicht entschließt er sich, uns zu besuchen, da dann mündlich auf einmal gar viel abzumachen ist.

Mögen Sie die Gefälligkeit haben, mir auch anzuzeigen, was Michaelis von meinen Revenuen für mich in Kassa bleibt, damit ich allenfalls darauf gleichfalls assignieren könnte.

Mich dem freundschaftlichen Undenken angelegentlichst empfehlend Weimar, den 21. Geptember 1812. Goethe.

## [Beilage.]

Hierdurch erteile ich dem Herrn Stadtgerichtsrat Doktor Schlosser in Frankfurt a. M. Auftrag und Vollmacht, drei der mir zuständigen kgl. baprischen Obligationen, jede zu 1000 fl. vierundzwanzig Gulden-Fuß, nach dem gegemvärtigen Rurs zu veräußern und alles, was wegen der Cession nötig wäre, auf gesetzliche Weise zu bewerkstelligen.

Weimar, den 21. Geptember 1812. 3. W. v. Goethe.

## Un J. F. S. Schlosser.

## Ew. Wohlgeboren

werden mein Schreiben vom 21. September wohl erhalten haben, durch welches ich Dieselbigen beauftrage, drei Stück baprische Obligationen, jede zu 1000 fl., zu veräußern. Ich sagte in demselben, daß ich die Nachricht, inwiesern ich assignieren könne, erwarten wolle. Da sich aber bei der jetzigen Meßzeit Gelegenheit sindet, zwei Ussignationen, jede zu 500 fl., vorteilhaft anzubringen, so habe mir die Freiheit genommen, dieselben unter dem heutigen Datum auszustellen. Ew. Wohlgeboren werden gefällig Mittel sinden, sie zu honorieren und mich dadurch auss neue verbinden. Mehr sage ich diesmal nicht, sondern wünssche mich und die Meinigen Ihnen und den lieben Ihrigen bestens empsohlen zu wissen.

Weimar, den 28. Geptember 1812.

# [Beilage.]

## Unweisung.

Des Herrn Stadtgerichtsrats Dr. Schlosser Wohlgeboren in Frankfurt a. M. belieben gegen diese meine Unweisung an den herzoglich sachsen-weimarischen Hofschauspieler Herrn Haide oder dessen Drdre die Summe von 500 fl. rheinisch gefällig auszuzahlen und mir dieselbe gefällig in Rechnung zu stellen.

Weimar, den 28. Geptember 1812.

#### Un C. v. Anebel.

Schönen Dank für deine liebe Zuschrift. Die Zeichnungen unserer lieben Prinzeß in Mecklenburg habe ich zu meiner großen Freude ershalten. Die Segenstände sind recht wohl gefaßt und sehr zart beshandelt. Mit dem zweiten Bande meiner biographischen Versuche, deren Erscheinung sich aber noch etwas verzögern wird, werde ich noch einige Karlsbader Schatten absenden und zugleich für das freundliche und gnädige Schreiben danken.

Hier interessert uns hauptsächlich die handschriftlich bekannte Korrespondenz des Herrn Baron v. Grimm. Es bleibt immer ein höchst bedeutendes Werk, ein reiches Dokument einer einzigen Zeit. Jedermann kann sich daraus etwas anders zueignen, und doch ist es nicht ungerecht zu sagen: man erfährt viel dadurch, aber man lernt nichts daraus.

Ich habe mir den Spaß gemacht, alle Worte auszuziehen, wodurch Menschen sowohl als literarische und soziale Gegenstände verkleinert, gescholten oder gar vernichtet werden, und ich denke daraus ein dictionnaire detractif zu bilden, welches dem dictionnaire des négations des Herrn Pougens zum Supplement dienen mag. Geisterhebendes sindet sich wenig. Voltaire ist im Verschwinden, Rousseau im Versborgnen, Busson macht kein eigentliches Aussehen, d'Alembert, Helvetius und andere erscheinen auch nur von ihrer klugen Seite. Die alten Literatoren sterben achtzigjährig und von dem Neuen soll nichts gelten. Die nordischen Herven Catharina, Friedrich, Gustav, der Erbprinz von Braunschweig und andere erscheinen als erbärmliche Tributairs des französischen Sprach: und Schwäßübergewichts. Zwei einzige Figuren halten sich aufrecht in dem sozialen, politischen, religiosen Konslikt, wo immer einer den andern zu vernichten sucht, und die beiden sind Diderot und Galliani.

Verzeih, daß ich dir vorgreife. Du wirst es bald selbst in die Hände nehmen und da du viele personlich gekannt hast, manche angenehme Erinnerung haben.

Daß Leisler in Frankfurt die Metamorphose der Bögel näher ins Licht setzt, freut mich sehr. Das Mausen ist als eine Urt von Häutung zu betrachten (siehe Kieser über die Exantheme). Es sind jährliche Ausbildungs= und Umbildungsepochen.

Für die Stelle von Calderon danke ich. Sie ist gart und hübsch. Leider werden wir Deutsche eben seine garte Seite mit unserer schwachen

in Rapport setzen. Von seiner wahren Stärke ist noch wenig Bezgriff unter uns (vid. des Herrn Schulze christliche Salbaderei über den Standhaften Prinzen). Das Leben ein Traum ist wieder fürstrefflich und glücklich aufgeführt worden. Einsiedel hat den Wunderspollen Magus übersetzt. Es ist das Sujet vom Doktor Faust mit einer unglaublichen Großheit behandelt.

Für diesmal nicht weiter. Sobald wir Gewißheit haben, wenn Iffland kommt, so melde ichs, damit du dich darnach einrichtest. Und somit ein herzliches Lebewohl.

Weimar, den 17. Oftober 1812.

3.

#### Un C. b. Anebel.

Du erhältst hierbei, mein Wertester, den zweiten Band meiner biographischen Scherze, welchem ich eine gute Aufnahme erbitte. Sonntag den 1. November hoffe ich bei euch zu sein und einige Zeit zu verweilen. Iffland kommt wahrscheinlich erst in der zweiten Hälfte Novembers und wir könnten alsdenn zusammen herüberfahren.

Ein herzliches Lebewohl.

Weimar, den 23. Offober 1812.

**3**.

## Un F. W. H. v. Trebra.

Fürwahr! du hast mich, mein würdiger verehrter Freund, durch deine Sendung überrascht und durch die herrlichen Platten in Erstaunen gesetzt. Ich erinnerte mich wohl manchmal unserer kühnen Wagnisse zu Entdeckung eines geologischen Punktes, der noch heutzutage so gut wie damals höchst bedeutend und, wie die wenigen ihm ähnlichen Fälle, immer noch ein Rätsel bleibt. Ich betrachtete die in meiner Sammlung sich vorsindenden Stücke dieser Gebirgsgrenze, die ich deiner Fürsorge verdanke, und ward hie und da auf meinen Reisen wohl manchmal auf etwas Unnäherndes, niemals aber ganz Sleiches hingewiesen. Der schönen Platten hingegen erinnerte ich mich nicht mehr; wüßte anch wirklich nicht zu sagen, ob ich sie jemals gesehen habe. Die mir zugedachte soll als ein herrliches Monument unserer Liebe und Freundschaft niedergelegt bleiben; unserer wechselzseitigen Teigung, die eben so beständig und dauerhaft ist, als die

Neigung zur Natur, als die stille Leidenschaft, ihre Rätsel anzusschauen und der Wunsch, durch unsern eignen selbst rätselhaften Geist ihren Mysterien etwas abzugewinnen.

Jene sogenannten Grund: und Übergangsgebirge kommen jest wieder aufs neue zur Sprache. Es ist gut, wenn man so schwere Massen im Ropse hin und wieder legt, aber mich dünkt doch, unsere liebe Geognosten-Jugend vermißt sich jest etwas zu viel, indem sie diese alten Weltpfeiler zu schütteln denkt. Wir wollen ausmerkend abwarten. In Karlsbad und Teplitz habe ich diesen Sommer wenigstens zu meiner eignen Bernhigung und Zusriedenheit ältere Besobachtungen und Betrachtungen fortgesetzt. Warum können wir nicht wieder einmal zusammen die Höhen und Tiesen erklimmen!

Möchte mir doch dein gutes Gedächtnis zu Hilfe kommen, indem ich in meinen biographischen Versuchen vorwärts schreite. Es ist mir zwar viel geblieben, aber doch beschämst du mich an lebhaster Erinnerung bedeutender Worte und Ereignisse. Du hast mich früher schon auf einiges ausmerksam gemacht und würdest mein Unternehmen gar sehr fördern, wenn du mir die Vilder jener glücklichen Spoche unseres Zusammenlebens nur mit slüchtiger Feder, wie es dir so wohl austeht, wieder anfrischen wolltest. Die früheren Zeiten der Kindheit und ersten Jugend bleiben lebhast bestimmt in der Einbildungskraft geprägt, wenn die spätern Ereignisse, die sich leidenschaftlicher übereinander drängen, sich wechselseitig ausheben und nur erst mit einiger Unstrengung und von ihrer Seite, wie der Geist des Hohenpriesters, widerstrebend hervorrusen lassen.

Nimm das zweite Bändchen meiner dichterischen Wahrheit, welches ich nächstens der fahrenden Post übergebe, freundlich auf und laß mich bei dieser Gelegenheit dir und den Deinigen aufs neue empfohlen sein. Unser teuerer Fürst wird dir selbst schreiben und seinen Dank und seine Freude über das Gesendete, die nicht geringer sind als die meinigen, gewiß recht freundlich und lebhaft ausdrücken.

Mit dem aufrichtigsten Wunsch, daß du diesen Winter in ununterbrochener Tätigkeit zubringen mögest, nenne ich mich wie immer und für ewig.

Weimar, den 27. Oftober 1812.

#### Un Charlotte b. Stein.

Che ich nach Jena gehe, nehme ich hiermit freundlichen Abschied und lege einige französische Denksprüche bei; doch will ich nicht dafür stehen, daß sie alle der Frau von Staël angehören.

[Weimar] den 31. Oktober 1812.

**S**.

Auch sende ich den ersten Teil von Schillers Gedichten, ob er wohl Ihnen gehört?

## Un C. F. Zelter.

Hier kommt denn auch der zweite Teil meines wieder aufgefrischten oder aufgewärmten Lebens, wie man es nennen will. Möge er Sie im ganzen an mich erinnern und im einzelnen aufregend sein. Verzeihen Sie, wenn ich diesmal nichts weiter sage, denn wenn ich länger zaudre, so kommt das Büchlein nicht von der Stelle, wie es denn schon seit acht Tagen auf Absendung harrt und hosst. Wie vieles in diesem Werklein ist unmittelbar an Sie gerichtet! Wäre ich meiner abwesenden Freunde nicht eingedenk, wo nähm ich den Humor her, solche Dinge zu schreiben?

Ein tausendfaches Lebewohl!

Jena, den 3. November 1812.

Goethe.

## Un Christiane v. Goethe.

Ich schreibe dir, mein liebes Kind, in einem eignen Falle. Geitzbem mir der leichte rote Wein nicht mehr schmeckt, bekommt er mir nicht. Siehe doch zu, ob die letzten Flaschen noch vom vorigen sind oder vom neuen. Wenn du noch nicht an Ramann geschrieben hast, so bestelle nur von dem deinigen; oder kontremandiere den Austrag. Ich trinke die Johnischen Nösel, er von meinem Wein. Sende also nur Languedoc, die man sieht, wo es hinaus will. Nicht mehr. Lebe wohl.

[Jena] den 4. November 1812.

**3**.

### Un Christiane v. Goethe.

Da man euch liebenswürdige, unruhige Ungefüme doch einmal nicht los wird, man mag sich stellen wie man will, so soll es mir recht angenehm sein zu hören, daß ihr in der Sonne glücklich angekommen seid. Laßt mir es melden, und wenn es schön Wetter ist, so kann der Morgen noch zu Spaziergängen und Besuchen, ist es bäßlich, zu Revision meiner kleinen Haushaltung angewendet werden. Ich bin sehr zusrieden mit Heinrichen und der Köchin, sa der Ernst, womit wir die Sache treiben, ist eine Lust und Spaß. Um nicht aus dem Gleise zu kommen, babe ich einen Karpen von Winzerle für mein Geld kommen lassen und die polnische Sauce gleich aus der Tasche bezahlt. Das dient zur Unterhaltung, will aber zugleich soviel sagen, daß ihr hoffentlich soviel mitbringen werdet, um die genaue Wirtschaft für das berrliche Gastmahl zu entschädigen, welches euch bereitet ist, und das ich soeben mit der Köchin verabredet habe.

Ein Brief, den du inzwischen erhalten haft, hat dir gesagt, daß ich mich wenigstens für den Augenblick an den Languedoc halten muß. Bringe also von diesem ein balb Dugend Flaschen mit, von

dem Elfasser dagegen konnen wir einige mit zuruck nehmen.

Es ist mir sehr angenehm, daß wir gerade am Ende von diesen acht Tagen alles besprechen können. Wenn es sich fortsetzen läßt wie es angefangen ist, so kann es von den schönsten Folgen sein. Nur bebaure ich euch freilich, daß ihr in Absicht auf die Küche nun leidet; doch kann es euch in diesem Punkte niemals so schlimm ergebn als es mir ergangen ist.

Gin bergliches Lebewohl auf baldiges Wiedersebn.

Jena, den 6. November 1812.

G.

### Nachschrift.

Gestern abend habe ich auch Minchen wieder gesehen. Ich überließ es dem Zufall wie ich mit ihr zusammen kommen sollte. Der hat sich auch recht artig erwiesen, und es war eben recht. Sie ist nun eben um ein paar Jahre älter. Un Gestalt und Betragen usw. aber immer noch so hübsch und so artig, daß ich mir gar nicht übel

nehme, sie einmal mehr als billig geliebt zu haben.

Überhaupt kommt mir diesmal in Jena alles völlig wie vor mehreren Jahren vor. Anebel ist ganz allerliebst, und eine gewisse vernünftige Tätigkeit und Denkweise scheint wieder aufzutauchen, da wir bisher unter Bestialitäten mancherlei Urt gelitten haben. Wenn des guten Voigts Coffre nicht wäre, so wüßte ich nichts zu wünschen, denn was meine Urbeiten betrifft, so ist für die kurze Zeit genug geschehn.

## Un J. S. Meper.

Auch Sie, mein teuerster Freund, muß ich mit einigen Zeilen heimsuchen, und zwar vor allen Dingen erwähnen, daß die Abschrift der Kunstgeschichte schon bis zur Polykletischen Schule gefördert ist, und wir also bei unserer Rücksehr schon eine ganz bübsche Masse Manuskript mitbringen werden. Ihre schöne Arbeit habe ich bei dieser Gelegenbeit wieder näber betrachtet und studiert, auch die in Karlsbad freundlich geförderten synchronistischen Tabellen zu großer Förderung gebraucht. Die Böttigerschen Andeutungen habe ich zum ersten Male durchgelesen. Dieser Ehrenmann hat seine große Gabe, alles zu verfraßen, hier auch redlich an den Kunstwerken Griechen-lands bewiesen.

Bei diesem Studium ist mir ein Gedanke gekommen, ob wir nicht ein Werk, wo nicht von Polyklet selbst, doch in seinem Sinne bessissen sollten, und zwar in der Gruppe, die jest in meiner Vorhalle steht, dem sonst sogenannten Castor und Pollug. Hier wären die beiden meister- und musterhaften einzelnen Gegenbilder, der Diadumenos molliter juvenis und der Doryphorus, den Plinius viriliter puerum nennt, nebeneinander gestellt und auf die glücklichste Weise kontrastiert und vereinigt. Diese beiden Epheben waren mir immer höchst angenehm, und ich mag mir nun gern über sie dieses kritische Märchen machen.

Auf den Pompejus des Herrn von Einsiedel mussen wir Verzicht tun. Der Besitzer versichert, zwanzig Karolin dafür gegeben zu haben, glaubt ein ganz unschätzbares Werk darin zu besitzen und hofft nach künftigem Frieden auf einen Engländer, der ihm Kapital und reichtliche Interessen zahlen soll. Mehr nicht für diesmal als die berzelichsten Grüße. Mir geht alles hier nach Wunsch und ich denke, noch eina 12 Tage hier zu bleiben.

Jena, den 10. November 1812.

3.

## Un Friedrich Wilhelm Riemer.

Hier, mein lieber Professor, sende ich das eilfte Buch und rühre mich diesmal in Zeiten, damit ich nicht wieder, wie beim vorigen Bande, Ihres Rats und Ihrer freundlichen Teilnahme ermangeln möge. Lassen Sie das Sanze an sich vorüber geben und wenden Sie

sodann Ihren Blick aufs Einzelne, lassen Gie es an Usterisken und Dbelisken nicht fehlen.

Das zwölfte Buch wird auch bald so weit sein. Habe ich diese beiden hinter mir ehe es Frühjahr wird, so bin ich wegen der übrigen

geborgen.

Meine übrigen Geschäfte und Studien gehen hier recht gut vonstatten, ich wünsche, daß Ihnen das Gleiche widersahre. Geduld und Ausharren ist überall nötig. Der Herr Generalsuperintendent hat Ihrer gegen meine Frau mit großem Lobe gedacht. Ich wünsche, daß diese Anerkennung Ihnen noch fruchtbar werden möge.

Leben Sie recht wohl! Wenn Sie in diesen Sagen Gelegenheit finden herüber zu kommen, soll es mich sehr erfreuen, und ein schönes

Rind wird Ihnen ein paar freundliche Alugen machen.

Jena, den 10. November 1812.

Goethe.

#### Un Christiane v. Goethe.

Nach der Albfahrt der lieben und lustigen Frauen hat sich der gute und lobenswürdige Fleiß wieder eingefunden, es ist aber demohngeachtet eine gewisse Lücke entstanden. Ich glaube, es würde am besten sein, wenn ihr wieder gelegentlich in den Klipsteinischen Garten zögt und wenn ihr euch auch daselbst wie der selige Geheimderat Sternberg vorkommen solltet, so würde euch doch immer eine Kalbsbruft an die guten alten Zeiten erinnern können.

Da ihr indessen bis dahin, daß diese goldne Zeit eintritt, durch meine Entsernung ziemlich leidet und sehr gut empfindet, daß die Stelle der Röchin in euerem Hause unbesetzt ist, so will ich nur zu einigem Ersatz versichern, daß hier alles vortrefflich geht. Heute früh gab es große Händel über ein Feldhuhn, welches Heinrich ohne anzufragen vom Rentbeamten für 5 Groschen angenommen hatte. Diesen Prozeß schlichtete ich salomonisch dadurch, daß ich bezahlte und mir dieses Huhn außerordentlich zum Frühlstück vorbehielt. Ferner hat die Röchin mir den morgendlichen Weinschaum für heute abdisputiert und mir dafür ein ganz vortreffliches Zwischenessen, welches sie künstig auf gleiche Bedingungen wiederholen soll, bereitet. Genug, es ist an dem ganzen Zustand nichts auszusetzen.

Mit größtem Schrecken werdet ihr jedoch bemerkt haben, daß Rarten und Spielmarken zurückgeblieben sind. Sie folgen hiebei um so lieber, als sie mir kein Glück gebracht, ja mich vielmehr um einen

Karpfen mit polnischer Sauce gebracht haben. — Nun lebet recht wohl und sendet durch die Botenfrauen wenigstens einiges, daß wir wieder einigermaßen wenigstens zu unserem Schaden kommen.

Jena, den 10. November 1812.

(3).

## Un J. F. v. Cotta.

Nach zwanzig Wochen Abwesenheit wieder in meinen Kreis zurückzgekehrt, fand ich gar manches nachzuholen und wieder anzuknüpsen, daß mir nun wieder acht Wochen vergangen sind, ohne daß ich mich hätte zu auswärtigen Freunden wenden können. Bei einem ruhigen Ausenthalt in Jena erfülle ich nun diese erste Pslicht, indem ich Ew. Wohlgeboren mit freundlicher Dankbarkeit auch wieder von mir einige Nachricht gebe. Mein Besinden ist gut, und ich erfreute mich bisher einer ununterbrochenen Tätigkeit. Von Ihnen hoffe ich das Gleiche zu vernehmen. Geschieht es mit Ihrem Wohlgefallen, so sangen wir nach dem neuen Jahr den Druck des dritten Bandes von Dichtung und Wahrheit an. Ich möchte, ehe ich wieder auserise, einige Bücher hinter mir haben; um so mehr als ich fürchte, der nächste Gommer dürse mir eher zur Zerstrenung als zur Gammlung Gelegenheit geben.

Vorstehenden Aufsatz bitte gefälliger Prüfung zu unterwerfen.

Herr Frege wird angezeigt haben, daß ich abermals 400 Rthl. auf ihn afsignieret, deren Empfang ich auch hier dankbar anerkenne.

Möchte ich Ihrem freundschaftlichen Andenken immer empfohlen sein.

Jena, den 12. November 1812.

Goethe.

## Beilage.

Über die neue Ausgabe von Goethes Werken.

Sie wird, was die Ordnung der verschiedenen Arbeiten betrifft, nach Maßgabe der ersten Cottaischen eingerichtet.

## Erster Band. Aleinere Gedichte.

Dieser wird ansehnlich vermehrt, indem, was bisher einzeln abgedruckt oder ungedruckt vorhanden ist, eingeschaltet wird. Das Berzeichnis wird umgeschrieben und jene neue Gedichte dem korrigiert einzusendenden ersten Bande beigelegt.

Zweiter Band. Wilhelm Meister, die vier ersten Bücher.

Interpunktion und kleine Flecken des Stils werden berichtigt, sowie die Druckfehler bemerkt.

> Drifter Band. Wilhelm Meister, die vier letten Bücher.

Vierfer Band.
Die Laune des Verliebten.
Die Mitschuldigen.
Die Geschwister.
Mahomet.
Tancred.
Elpenor. Fragment.

Fünfter Band. Göt von Berlichingen. Egmont. Stella. Clavigo.

Gechster Band. Iphigenia auf Tauris. Torquato Tasso. Die natürliche Tochter. Pandora.

Siebenter Band. Claudine von Villa Bella. Erwin und Elmire. Jern und Bäteln. Lila. Die Kischerin. Scherz, List und Rache. Der Zauberflöte zweiter Teil.

Achter Band.

Faust.

Puppenspiel. Jahrmarkt von Plundersweilern.

Das Neueste von Plundersweilern.

Fastnachtsspiel.

Gatyros, oder der vergötterte Waldteufel.

Bahrdt.

Parabeln.

Legende.

Lilis Park.

Hans Gachs.

Rünftlers Erdenwallen.

Epilog zu Schillers Glocke.

Die Geheimnisse.

Meunter Band.

Der Groß-Cophta.

Der Triumph der Empfindsamkeit.

Die Bögel.

Der Bürgergeneral.

Gelegenheitsgedichte. Bermehrt.

Behnter Band.

Reineke Tuchs.

Hermann und Dorothea.

Achilleis.

Gilfter Band.

Werther.

Briefe aus der Gdweiz. Zwei Abteilungen.

Zwölfter Band.

Römisches Karneval.

Reisejournal. Fragmente.

Cagliostros Stammbaum.

Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten.

Dreizehnter Band. Die Wahlverwandtschaften.

Vierzehnter Fünfzehnter Gechszehnter Giebenzehnter

Dichtung und Wahrheit.

Hier entsteht nun die Frage, ob man nach Unleitung der Nachdrucker noch in diese Sammlung aufnehmen wolle?

Cellini.

Rameaus Neffe pp.

Ferner ob man einen Band bilden wolle von

Theoretischen und fritischen Aufsätzen, die an mehreren Orten zerstreut liegen.

Ferner ob man die völlige Umarbeitung des Göß und Romeo und Julie

für das Theater. Db man

mehrere angefangene und unvollendete Stücke, von denen die Biographie Rechenschaft geben wird, gleichfalls aufnehmen wolle?

Es möchten diese zusammen auch noch vier Bände geben, so daß im ganzen diese Ausgabe aus einundzwanzig Bänden bestünde. Alles bieses vorschlagsweise zu weiterer einsichtiger Prüfung hingelegt.

Dben ist von vier Bänden des biographischen Werks gesprochen. Hierzu folgende Erläuterung. Mit dieser Zahl gedenke ich die Geschichte meiner Bildung, meines Privats und ersten Autorlebens zu vollenden, bis zu welcher Epoche ich mir noch ganz selbst angehöre. Wie die folgenden zu behandeln sein mögen, weiß ich wohl auch; aber die Arbeit bei meinem Leben erscheinen zu lassen, dazu gehört ein Entschluß, den ich noch nicht gefaßt habe.

Der dritte Band kann zu Michael 1813, der vierte Michael 1814 abgedruckt sein und alle viere sodann als eine Lieferung der Werke, später abermals abgedruckt erscheinen.

## Un Christiane v. Goethe.

Wenn du dich, mein liebes Kind, in der Küche plagst, und ihr demohngeachtet mit dem Mittagsessen manchmal nicht ganz zufrieden seid, so denkt, daß es mir inzwischen ganz wohl geht, und daß ich mich auch wieder einmal plage, wenn ihr euch gut besindet. Die Haushaltung geht immer ordentlich und zugleich spaßhaft fort. Was ich außerordentlich genießen will, bezahle ich bar, und so ist alles im Gleichen. Nur will der Wein immer nicht auslangen: denn wir selbst und einige Freunde nach Tische konsumieren immer etwas mehr als ausgesetzt ist. Sende deswegen immer noch etwas Languedoc und Würzburger; der Elsasser wird wohl reichen. Seit ihr weg seid, habe ich außer Anebeln und den bekannten Hausz und Studiensfreunden niemand gesehen.

Meine Geschäfte gehen gut. Wenn ich auch irgend etwas zu erinnern sinde, so gibt es doch nichts Fatales, und ich denke in acht Tagen alles so zu stellen, daß ich vor Februar nicht wieder herüber zu gehen brauche. Meine eignen Arbeiten machen sich auch recht hübsch; und ich brauche nach meiner Berechnung hier nicht viel mehr dasür zu tun. Wenn ihr also Sonnabend den 21. anlangen wollt, so habe ich nichts dagegen einzuwenden. Meldet mir das Nähere und bringet gute Gaben mit, damit wir einmal wieder etwas Neues erleben. Grüßet alle Freunde und besorget die Inlagen aufs allersbeste: denn es sind lauter bedeutende Dinge.

Und somit Lebewohl! Weiter wüßte ich nichts zu sagen, als daß ich mich an der Hoffnung eines frohen Wiedersehens ergetze.

Jena, den 13. November 1812.

**3**.

## Un August of Goethe.

Über Nachstehendes wünsche ich, mein lieber Sohn, eine hübsche auslangende Aufklärung. Ich schicke dir dieses Blatt sogleich in Aktenform, damit hübsch beisammen bleibe, was über Equipage künstig sestzusegen ist.

Wir erhalten von herzoglicher Kammer Fourage auf zwei Pferde

Hafer wöchentlich 11/2 Ocheffel weimarisch

Hen ,, I Zentner

Stroh " 4 Bund zu Streu

und Häckfel, aber ohne Gewichtsbestimmung.

Diese Ration hält man, besonders wegen des Zinshabers nicht für zulänglich, man büßt also noch zu

1. Durch Ginkauf.

Hier entsteht die Frage, was ware des Jahrs noch beizuschaffen, wenn vorher bedacht ist, was man

2. durch Gutmachen gewinnt?

a) Der lange Aufenthalt in den bohmischen Badern.

b) Der wiederholte Aufenthalt in Jena, wo öfters etwas aus dem hiesigen Rentamt erhoben wird.

Über diese Verhältnisse wünsche ich, wie gesagt, recht klar zu sein, damit man den Etat des nächsten Jahres genau danach bestimmen könne.

Jena, den 12. November 1812.

Zugleich wirst du notieren, was auf den Schmied zu rechnen ware,

insofern man ihm das Hufbeschläge in Afford gibt.

Ferner, was man sonst für Schmiedearbeit, Wagner, Sattler und Gürtler zu rechnen hätte. Dies sind freilich zufällige Dinge, allein es läßt sich doch einigermaßen etwas bestimmen, besonders im gegenwärtigen Fall, da unsre Wagen und Geschirre in gutem Stande sind, könnte die Reparatur fürs nächste Jahr nicht so viel bedeuten.

Jena, den 13. November 1812.

#### Un C. F. v. Reinhard.

Um 4. November ist mein zweiter Band von Jena an Sie abgegangen; am 7. fühlten Sie sich freundlich gedrungen, mir wieder einmal mit heiterer Zutraulichkeit zu schreiben. Darauf will ich sogleich dankbarlich erwidern, und zwar, wie es mir nicht oft geschieht, Ihren Brief vor den Angen und punktweise wie Sie gesprochen haben.

Was ich Ihnen jedesmal schreibe, ist eigentlich nur zwischen uns beiden. Mögen Sie etwas davon irgend jemandem mitteilen, so werde ich so wenig dazu scheel sehen, als wenn Sie ein zwischen uns zweien angesangenes Gespräch in Gegenwart eines dritten fortsetzen. Das Recht, das Sie ihm geben, gestehe ich ihm gern zu. Von der Kaiserin von Östreich habe ich mir abgewöhnt zu reden.

Von der Kaiserin von Ostreich habe ich mir abgewöhnt zu reden. Es ist immer nur ein abstrakter Begriff, den man von solchen Vollkommenheisen ausdrückt, und da mich im innersten eigentlich nur das Individuelle in seiner schärssten Bestimmung interessert, wovon mein zweiter Band wohl auch wieder ein Beleg sein wird; so fühle ich mich im stillen glücklich, eine solche ungemeine Personalität im Busen immersort wieder aufzubauen und mir selbst wieder darzustellen, da ich das Glück gehabt habe, ihre besonderen Züge mir zu vergegen- wärtigen und sie festzuhalten.

Mein allerliebstes Abentener mit Fräulein Sophie gibt zu sehr ernsthaften Betrachtungen Anlaß. Die wahren Tugenden und die wahren Mängel eines Menschen kommen nie zur Evidenz, und was man von ihm hin und wieder trägt, sind alberne Märchen. Bei sehr vielen Gebrechen, die ich wohl eingestehe, war Undankbarkeit gegen schöne Augen und Gefräßigkeit nie mein Fehler. Es sind mir oft Geschichten erzählt worden, was ich sollte getan und gesagt haben, und da habe ich auch nicht eine darunter gefunden, die mich gefreut hätte, die im Guten oder Bösen, zu meinem Vorteil oder Nachteil, in dem Sinn meiner Natur und meiner Art zu sein wäre erfunden gewesen.

Ich könnte diesen Halb-Ernst mit einem Ganz-Ernst schließen. — Grüßen Sie indessen das schöne Kind und lassen Sie uns allseits auf ein fröhliches Wiedersehen hoffen.

Die Barmeciden wäre ich neugierig zu sehen. Es ist nicht das erstemal, daß jemand, von dem Interesse eines ganz besondern Zustands penetriert, sich gedrungen fühlt, dieses Komplizierte, Unaussprechliche in dramatischer, theatralischer Form darzustellen. Aus diesem letzten Sesichtspunkt betrachtet, kann die ganze Arbeit vielleicht nicht viel taugen, und doch hat der Nann uns wohl etwas überliesert, was er diskursiv und narrativ nicht hätte geben können. Ich müßte mich sehr irren, wenn das Stück nicht von dieser Seite für mich einiges Verdienst hätte.

Ihr Dppositionär muß in Weimar beim Ausstehen mit dem linken Fuß in den Pantossel geschlüpft sein. Im Theater und sonst war er mit allem recht wohl zufrieden, teilnehmend und liberal. Ich gab ihm mit dem besten Willen Renseignements über alles, wornach er nur irgend fragen mochte, und hätte mein freundliches Benehmen um Ihret- und seinetwillen recht gerne länger sortgesetzt. Wir können uns jetzt alle als Strandbewohner ansehen und täglich erwarten, daß einer vor unserer Hüttentüre, wo nicht mit seiner Existenz doch mit seinen Hossfnungen scheitert. Milde zu sein kostet mich nichts, da meine Härte und Strenge nur factice und Gelbstverteidigung ist.

Fürst Kurakin hat sich länger in Weimar aufgehalten als erst seine Ubsicht war. Seine Gegenwart konnte man unserer lieben Hoheit wohl gönnen. Ich habe ihn einige Male bei Hofe gesehen und seine Heiterkeit und Fazilität nach so viel Brand- und andern Leiden angestaunt. Seit dem 1. November aber bin ich hier mit der lieben Einsamkeit vertraut, der ich denn auch danke, daß ich mich mit Ihnen wieder einmal brieflich weitläuftig unterhalten kann.

Die Welt ist größer und kleiner als man denkt. Sie erhalten zu bedenklicher Zeit einen Paß in Osten und geben wieder zu gleiche und mehrbedenklicher Zeit einen Paß im Westen, nicht gerade an denselben, aber doch an einen Nahverwandten. Wer sich bewegt, berührt die Welt, und wer ruht, den berührt sie. Deswegen müssen

wir immer bereit sein zu berühren oder berührt zu werden.

Daß Moskan verbrannt ist, tut mir gar nichts. Die Weltzgeschichte will künftig auch was zu erzählen haben. Delhi ging auch erst nach der Eroberung zugrunde, aber durch die †††† der Eroberer, Moskan geht zugrunde nach der Eroberung, aber durch die †††† der Eroberten. Einen solchen Gegensaß durchzussühren würde mir außerordentlichen Spaß machen, wenn ich ein Redner wäre. Wenn wir nun aber auf uns selbst zurückkehren und Sie in einem so ungeheuern, unübersehbaren Unglück Bruder und Schwester und ich auch Freunde vermisse, die mir am Herzen liegen, so fühlen wir denn freilich, in welcher Zeit wir leben und wie hoch ernst wir sein müssen, um nach alter Weise heiter sein zu können.

Hier muß ich Lodern nennen, mit dem ich in einer sehr schönen Lebensepoche vertraut und glücklich war; der von Jena nach Halle zog und von da wegen irgend einer chirurgischen Operation auf kurze Zeit nach Polen reiste und dadurch zufällig dem 14. Oktober und den übrigen sämtlichen angenehmen Oktobertagen entging und sich deshalb glücklich pries, nicht zurückkehrte, erst in Petersburg verweilte, dann in Moskau sußte und jest von dem Strome des Zeitgeschicks dort so wunderlich als fürchterlich ereilt wird.

Was mir in meinem Leben Ühnliches begegnete, ist nur eine Romödie dagegen. Ich zog mich mit den unbesiegt-krebsgängigen Preußen von Valmy auf Hans, und von da immer so fort über die Aisne und Mosel nach Luxemburg und Trier die Roblenz zurück. Da mochte ich dieses brillante kriegerische Schicksal nicht mehr teilen und ging den Rhein hinab nach Düsseldorf. Kaum hatte ich da vierzehn Tage in seligen Familienszenen zugebracht, so wurde ich mit

der großen Emigrantenmasse (lauter Edel= und guten Lenten, die kein schwarz Brot aßen) über Münster und Paderborn dergestalt ungeschickt in das Herz von Deutschland getrieben, daß ich, in Kassel, des Nachts im Wirtshaus aufahrend, deutsch reden mußte, um vom Kellner aufgenommen zu werden.

Verzeihen Sie diese Reminiszenzen und geben Sie den langen jenaischen Abenden die Schuld, daß ich Ihnen solche vorerzähle: denn was haben Sie nicht aus jenen Zeiten zu entgegnen!

Wie mir nach solchen Betrachtungen die Legenden: und Sagen: Allmanache munden, ermessen Sie von selbst am besten. Die Talente der Dichterinnen und des bildenden Künstlers müssen wir wohl gelten lassen. Daß sie aber untereinander gerade ihre Fehler und Mängel hegen und pflegen, kann ich nicht gutheißen. Berargen darf ich es jedoch um so weniger, als das deutsche Publikum, ein ägyptischer Brutosen, über solchen Windeiern am liebsten brütet.

Möge Ihnen und den Ihrigen der feste Grund und Boden wie den Nachkommen jener alten Heiligen gedeihen!

So weit war ich mit dem redlichen Kommentar, der Paraphrase Ihres lieben Schreibens gelangt, als mir einsiel, noch etwas Eignes hinzuzusügen.

wie immer

Jena, den 14. November 1812.

G.

### [Beilage.]

Groß ift die Diana der Epheser.

Daß manches im Literarischen vorgeht, was mir nicht gefällt, darf ich wohl nicht beteuern, daß ich mich manchmal darüber auch wohl äußern könnte und sollte, da ich denn doch auch ein public character bin, will ich nicht in Abrede sein. Dies ist nun aber einmal nicht meine Urt, dagegen meine größte Lust, ein Schnippechen, nicht in der Tasche, sondern am Kamin zu schlagen, wenn ich mir's mit guten Freunden so leidlich als möglich behagen lasse. Soviel zu Entschuldigung des vorstehenden Spaßes! Und nun kein Wort mehr, als daß ich Ihnen herzlich ergeben bin.

## Un Christiane b. Goethe.

Wir können nicht anders sagen, als daß vor wie nach alles sehr gut geht; die Köchin sowohl als Heinrich gehen in ihrer Regel sort, und so weiß man täglich und wöchentlich woran man ist, worans denn doch am Ende alles ankommt. Meine Geschäfte und Ausarbeitungen machen sich auch gut, ja es tut sich sogar noch manches unerwartet Angenehme hervor.

Rarl hat auf seiner Durchreise nach Karlsbad Abschied genommen, und ich habe ihm das noch zugesagte Vierteljahr ausgezahlt. Es ist mir sehr lieb, daß ein Verhältnis, das so lange gedauert und das doch zuletzt nicht mehr haltbar war, sich noch so leidlich auflöste. Ich habe ihn mit einigen Ermahnungen und Hoffnungen entlassen.

Wir vernehmen, daß große Bewegungen in Jena waren, wegen Tag und Stunde des Tanzens, auch sind uns die allerverschiedensten Nachrichten davon zugekommen. Nun aber scheint es gewiß, daß Sonntag ein The dansant sein soll, und ich erwarte daher die so liebe als unruhige Nachbarschaft Sonntags früh, damit ja nicht die Weimaraner in Nichtachtung des Theaters den Jenensern ein böses Beispiel geben.

Wie es hernach zu halten sei, wird sich besprechen lassen, vorzüglich aber will ich anraten, daß an Viktualien und sonst allem Guten ein hinreichender Transport mit herüberkomme; damit nicht, wie schon mehr geschehn, mein Ende das Mittel und den Ankang aufzehre.

Denn bis jest haben wir uns löblich gehalten, und nach diesem Anschnitt kann ich künftig in Jena einen recht zufriedenen Aufentshalt haben. Verzeihe mir aber, wenn ich, um künftig einem verdrüßlichen allgemeinen Auswaschen vorzubeugen, im einzelnen nörgele, wie ich es jest mit Heinrichen um die Lichtstümpschen tue. Karl reiste nicht als ein selbständiger Herr von uns ab, wenn wir selbständige Herrn gewesen wären.

Denn übrigens wollen wir an unserm Leibe und Gaumen nicht sparen, noch auch sonst knickern, deswegen sende und bringe noch etwas Languedoc, welcher nun einmal an der Tagesordnung ist.

Hiermit wollen wir denn abgeschlossen haben; denn ich wüßte nichts weiter hinzuzutun. Sehr angenehm würde es mir sein, zu vernehmen, wie Romeo und Julie reüssiert, wie es mit dem Herbsttag abgelausen. Ich weiß recht wohl, daß ihr ein so rasches Leben habt, daß ihr an

Albwesende nicht denken könnt; aber daß ihr, so wie der Assess, von den unendlich langen Tagen auch nicht einmal eine Viertelstunde abmüßigen könnt, um mich in den unendlich langen jenaischen Winterabenden einigermaßen zu unterhalteu, kann ich nicht gut sinden. Ihr solltet bedenken, daß es mit den Angelchen nicht mehr gehn will, die man denn doch am Ende zu Hilfe rufen müßte, wenn ihr gar zu sorglos seid. Mit dieser Drohung empsehle ich mich zum schönsten.

Jena, den 17. November 1812.

(3).

# Un Johann Wolfgang Döbereiner.

Untiquarische Unfrage an den Chemiker.

Es steht geschrieben, ein Weib habe ihrem Manne Gift gegeben, davon habe er sich schlecht befunden, sei ihr aber nicht geschwind genug gestorben; darauf habe sie ihm Quecksilber beigebracht, und er sei auf einmal frisch und gesund geworden.

Was mag das für ein Gift gewesen sein?

Jena, den 19. November 1812.

Goethe.

## Un J. 23. Döbereiner.

Die an Ew. Wohlgeboren ergangene Anfrage gründet sich auf ein Epigramm des Ausonius, der dadurch das Andeuken eines zu seiner Zeit merkwürdigen Kriminalfalles geistreich aufbewahren wollte.

Ich lege das Driginal und eine Übersetzung bei.

Bei näherer Betrachtung des Gedichtes kann der Zweifel entstehen, ob die Fran das Gift voraus und das Quecksilber nachgesendet, weil der Mann nicht sterben wollen, oder ob sie das Gift mit dem Queckssilber erst vermischt und dann dem Manne eingegeben. Für den Chemiker bleibt die Frage gleich, für den Urzt verändert sich die Bedeutung einigermaßen.

Wollen Sie die Sache für das chemische, philologische und juristische Publikum durch Publikation unserer kleinen Korrespondenz bringen, so soll es mir angenehm sein. Ich sende zu diesem Zweck auch Ihr

Blatt wieder gurück.

Jena, den 22. November 1812.

G.

## Un Barthold Georg Niebuhr.

Als ich Ihren liebwerten Brief in Karlsbad erhielt, wünschte ich mir nichts mehr, als daß auch Ihr zweiter Teil zugleich mit angefommen wäre: denn dort ist mir erlaubt, eine Folge von Tagen auf Einen Gegenstand zu verwenden; und welcher verdiente es mehr als Ihr Werk? Nun bin ich schon wieder acht Wochen in Weimar, drei in Iena und hatte selten das Glück, wenige Stunden hintereinander meine Gedanken auf Einen Punkt zu richten. Auch gegenwärtig erlange ich nur durch einen Anlauf, durch eine eigne Resolution, daß ich mich mit Ihnen unterhalten kann.

Mein Interesse an Ihren Bemühungen ift immer dasselbe, und es ist immer im Wachsen. Lassen Sie mich das Allgemeine statt des Besonderen aussprechen! Das Vorübergegangene kann unserm innern Ang und Ginn als gegenwärtig erscheinen durch gleichzeitige schriftliche Monumente, Unnalen, Chroniken, Dokumente, Memoires und wie das alles heißen mag. Gie überliefern ein Unmittelbares. das uns, so wie es ist, entzückt, das wir aber auch wohl wieder, um andrer willen, aus hunderterlei Trieben und Absichten vermitteln möchten. Wir tuns, wir verarbeiten das Gegebene, und wie? als Poeten, als Rhetoren! Das ist von jeher geschehn, und diese Behandlungsarten äußern große Wirkung; fie bemächtigen fich der Ginbildungekraft, des Gefühls, sie füllen das Gemut aus, bestärken den Charakter und erregen die Sat. Es ift eine zweite Welt, welche die erste verschlungen hat. Denke man sich nun die Empfindungen der Menschen, wenn diese Welt zerffort wird und jene nicht dem Unschauen vollkommen entgegentritt.

Höchst erwünscht ist jedem, der zu dem Uranschauen zurückkehren möchte, die Kritik, die alles Sekundare zerschlägt und das Ursprüngliche, wenn sie es nicht wieder herstellen kann, wenigstens in Bruchstücken ordnet und den Zusammenhang ahnden läßt. Aber das wollen die Lebe-Menschen nicht, und mit Recht.

Lassen Sie mich hier eine Alust überspringen! Hätten wir zusammengelebt, hätte ich das Glück gehabt, von Ihren Untersuchungen seit Jahren unterrichtet zu sein, so würde ich Ihnen geraten haben, nach Weise des edlen und lieben St. Croix, Ihre Schrift zu betiteln: Rritif der Schrifsteller, welche uns die romische Geschichte überlieferten.

Hür mich aber ist das Buch das Buch, und, wie Sie wissen, sind die Titel eine moderne Ersindung. Nehmen Sie also meine Frende, daß Sie in allen Hauptpunkten, was Welt und Völker betrifft, meines Sinnes sind, nehmen Sie meinen Dank, daß Sie mir die römische Geschichte wieder genießbar gemacht haben, indem Sie sich zur Pflicht machen, die stationären und retrograden Epochen derselben ins vollste Licht zu setzen. Denn welcher geistreiche Mensch wird leugnen, daß es ihn in seiner Vorstellung geniert habe, wenn eine solche hundertsache Ilias und so unendliche herrliche Helden, die viertausend Fabier mit eingeschlossen, nichts weiter in vierhundert Jahren zustande gebracht, als daß die Stadt, der Staat, der eben erst, nach unendlichen Bemühungen, mit den Philistern von Veji fertig geworden, auf die allerkleinstädtischesse Weise am Allia zugrunde geht, so daß sie ganz wieder von vorne ansangen müssen.

Sieht man nun aber die Sache recht klar und deutlich nach Ihrer Darstellung, so gereicht dies jenem Volke keineswegs zur Schmach, sondern zur Ehre. — Ich muß zu einem andern Punkte

überspringen.

Sie geben den Aristokraten die ganze Schuld des Rrebsganges, Sie nehmen sich der pleds an, und das ist ganz recht und dem unsparteiischen Forscher erlaubt zu einer Zeit, wo weder die eine noch die andre mehr existiers.

Noch ein Allgemeines, damit ich nur zu Ende komme! Jeder ansfangende Staat ist aristokratisch; er kann sich nur erweitern durch die Menge, die man abhält und niederhält, bis sie sich in gleiche Rechte setz; und von dem Augenblicke an wird die Monarchie verslangt, die denn auch nicht sehlen kann, und von da aus kann sichs auf mancherlei Weise wieder zurück und vorwärts wälzen. Denn alle drei Zustände (Zustand ist ein albernes Wort; weil nichts steht und alles beweglich ist) alle drei Verhältnisse leiden eben an dem Beweglichen, welchem das Rechte und Große, wie das Schlechte und Lose, zum Spiele dient, damit ja alles geschehe.

Auf die Weise wie vorsteht (ich sehe nur einen Augenblick zurück), wenn sie gleich etwas wunderlich ist, hoffe ich doch, Sie zu überzeugen, daß man nicht einen innigern Anteil nehmen kann an Ihren Arbeiten, selbst ins besonderste. Ihre beiden Bände, und so der

drifte, so die folgenden, werden mich stets begleiten, wohin mich auch mein bewegliches Jahr führt, und weder Sie noch ich können vorzaussehn, was ich Ihnen alles verdanke; das Tüchtig-Regsame ist ganzallein wohltätig!

Berg und Tal kommen nicht zusammen, aber wohl die wandelnden Menschen! und warum sollte ich nicht hoffen dürsen, Ihnen irgends wo zu begegnen? Lassen Sie mich diesem Blatte, wie ich so gern einem seden, das von mir ausgeht, tun möchte, die clausulam salutarem hinzusügen: daß es Ihnen wo nicht einsichtig und zulänglich, doch herzlich und wohlgemeint erscheinen möge.

Mit herzlichen Wünschen!

Jena, den 23. November 1812.

Goethe.

## Un Gräfin Josephine D'Donell.

Bier bin ich nun, verehrte Freundin, wo Gie mich wiffen wollten; in dem Areise, dem ich mich seit so vielen Jahren gewidmet habe. Ich ware fehr undankbar, wenn ich nicht zufrieden fein, und fehr unruhig, wenn ich mich wo anders hinsehnen wollte; doch erlaube ich mir oft, in Gedanken zwischen dem goldenen Schiffe und dem Herrnhause bin und ber zu wandeln; so wie zwischen Teplit, Culm und manchen andern schönen Gebirgsgegenden. - Ich befinde mich fo wohl als iche verlangen kann, habe feit jener Zeit an keinem ent= schiedenen Übel gelitten und schicke mich, wie billig, in das, was die Jahre nicht mehr bringen, sondern nehmen. Ich sage das, um Ihre freundliche Teilnahme zu erwidern, und wünsche nun auch zu vernehmen, daß Gie sich wohl befinden; möchten Gie bald Luft und Freiheit haben, mir es zu fagen und mir dabei zugleich versichern, daß unfere allverehrteste Frau und Herrin Gich im vollkommensten Wohlsein befinde: denn, ich will gern gestehn, ich kanns immer noch nicht verwinden, daß ich Gie zulett leidend gesehen habe. Die Em= pfänglichkeit für sinnliche Gindrücke, der ich so viel Gutes verdanke, zieht mir dieses Abel zu, das ich mit einem schmerzlichen Vergnügen ertrage, weil ich mich ebenso deutlich erinnere, wie herrlich Gie in diesen Augenblicken erschien.

Da Sie nun aber allerlei Wunderliches von mir gewohnt sind, so muß ich Ihnen erzählen und vertrauen, daß ich mir seit einiger Beit, obgleich ungern und mit Mühe, von unserer Ungebeteten zu

sprechen abgewöhnt habe: denn die bravsten und sonst fürs Vortreffliche empfänglichen Menschen enthielten sich nicht mir zu versichern,
ich rede enthusiastisch, wenn ich nichts als die reine Prosa zu sprechen
glaubte. Es kann zwar sein, daß, wie jener Prosa machte ohne es
zu wissen, ich unbewußt poetisch rede. Wäre ich aber auch ein anerkannter Nachtwandler, so will ich doch nicht aufgeweckt sein und
halte mich daher fern von den Menschen, welche nur das Wahre zu
sehen glauben, wenn sie das Gemeine sehen.

Rach Diefer Rlage muß ich mit der Entschuldigung einer andern wunderlichen Idiofunkrasie bervortreten, die Gie schon vor Augen haben, daß ich mich nämlich zu dem Gegenwärtigen einer fremden Sand bediene. Alle meine Freunde haben mich verwöhnt, fo daß aus einem Mangel eine Gewohnheit, und aus der Gewohnheit eine Untugend geworden ist. Ich bin niemals zerstreuter als wenn ich mit eigner Sand schreibe: denn weil die Feder nicht so geschwind läuft als ich denke, fo schreibe ich oft den Schlußbuchstaben des folgenden Worts ehe das erfte noch zu Ende ift, und mitten in einem Romma fange ich den folgenden Perioden an; Gin Wort schreibe ich mit dreierlei Orthographie, und was die Unarten alle sein mögen, deren ich mich recht wohl bewußt bin und gegen die ich auch nur im äußersten Notfall zu fämpfen mich unterwinde, nicht zu gedenken, daß äußere Störung mich gleich verwirren und meine hand wohl dreimal in Ginem Brief abwechseln fann. Go ift mirs mit Borstehendem gegangen, das ich zweimal zu schreiben anfing, absette und schlecht fortsetzte; jetzt entschließ ich mich zu diktieren, es ist als wenn ich mit Ihnen spräche und die Erinnerung Ihrer Derfonlich= feit, Ihrer Gestalt, Ihres freundlichen Wesens gibt mir feine Berstreuung, weil Gie es ja sind, zu der ich mich wende, indem ich dies ausspreche.

Gilt dieses klägliche Bekenntnis, diese unschuldige Entschuldigung vor Ihrem freundschaftlichen Herzen, so wird die Pause zwischen meinen Briesen künftig nicht so lang sein, alsdenn erleide ich keine Störung von der im Garten dejeunierenden Freundin, noch von der anständigen ernsten Dame, welche mir Dokumente zurückfordert, noch von der pfirsichblütsarbenen Soubrette; allen, denk ich alsdenn, habe ich etwas zu sagen, das sie nicht verdrießen wird und woraus denn doch auch kein Geheimnis zu machen wäre.

Sollte ich nun weiter fortfahren und von meinem nächsten Leben etwas erzählen, so wußte ich es nicht recht anzufangen: denn da

Ihnen weder die Lokalitäten meiner Lebensbühne, noch die Personen des Dramas, in welchem ich den maître Jacques zu spielen die Ehre habe, bekannt sind, so gäbe es keine eigentliche lebhafte Darsstellung, und das Allgemeine, die Resultate sind von keinem großen Belang. Acht Wochen war ich in Weimar und drei bin ich nun hier; morgen erwarte ich den Herzog, den eine Jagdpartie über den Schnee in diesen Musensit führt. Er war bereit, in jenes Album ein freundliches Wort einzuschreiben, welches freilich gleich ein Hosffnungswort, ein Wort des Wunsches werden mußte, daß man in jenem Arkadien nächsten Sommer die goldenen Tage wiederholen möchte.

Der akademischen Rube bin ich nunmehr doppelt hold, weil ohne sie dieser Brief kaum zustande gekommen wäre. So wird das Natürzlichste oft das Schwerste und das, womit man sich immer beschäftigt, wird selten fertig.

Möchten Sie in vorstehenden fremden Zügen die eigensten Gesimmungen eines wahrhaft ergebenen Freundes erkennen!

Jena, den 24. November 1812.

Goethe.

#### Un C. G. Körner.

Für Ihren freundlichen Zuruf, durch welchen Gie mir Ihre Teil= nahme an meinem zweifen Bande versichern, fei Ihnen herzlicher Dank gesagt. Da ich fehr gern gestehe, es auch aus meinen Ronfessionen erhellen wird, daß ich alle meine früheren Arbeiten um mein felbst willen und für mich selbst unternommen, weshalb ich denn auch wegen mancher wohl zwölf und mehr Jahre geruhig abwarten konnte, bis fie Eingang fanden und einige Wirkung taten, fo will ich doch gern bekennen, daß es mit diesem letzten Werk sich anders verhält. Ich wünsche, daß meine Landsleute, besonders aber meine Freunde, die in höhern und mittlern Jahren fich befinden, daran Freude haben und fich mit mir einer nicht längst vergangenen schönen Zeit fröhlich erinnern mögen. Der wackere Griesbach hat sich noch in seinen letten Tagen an den Francosurtensien ergött; der mir unvergefliche Galzmann ift um einige Monate zu fruh gestorben, fo daß ihn mein freundliches Undenken nicht mehr hat erreichen können. Er war zweinndneunzig Jahre alt und hat bis in die letten Stunden weder den Gebrauch der äußern noch der innern Ginne vermifit. Das hatte ich ihm wohl zugetraut!

Auch wir, mein Bester, haben gute Zeiten zusammen erlebt, und ich habe höchste Ursache, jener Epoche mit Liebe und Trene zu denken; wenn ich nur dazu gelange, sie darzustellen.

Ich danke Ihnen, daß Sie auch dieser Arbeit das Zeugnis eines musikalischen und poetischen Essets geben; doch wer könnte den mehr fühlen als Sie? Auch erwarten Sie mit Recht, daß sich sowohl die Darstellung als Reslexion steigere, ja ich muß mich in acht nehmen, daß ich nicht zu früh fortgerissen werde. Ist es mir gelungen, den ersten Band kindlich genug zu verfassen, wie ich fast glauben muß, weil ihn die verständigen Leute kindisch genannt haben; sieht man im zweiten den Jüngling, der aus mancherlei Leiden hervortritt, so muß sich dieser nach und nach als Mensch und Schriftsteller entwickeln. Resultate sind bald ausgesprochen und meist des Aussprechens nicht wert. Erhalten Sie mir, meinen ältern und neuesten Produktionen in Ihrem Kreis ein freundliches Andenken.

Das kleine Luskspiel Ihres lieben Sohns, die Brant, ist vor einigen Tagen mit dem größten Beifall gegeben worden. Ich war nicht gegenwärtig, sondern in Jena; allein ich wußte wohl den Effekt voraus.

Unser Wolff, der schon im alten Klingsberg die Maske eines Bejahrten ohne Karikatur mit viel Geschmack angezogen, spielte den Vater, Unzelmann den Sohn, und die Urie ward gut gesungen. Nun hoff ich, die beiden andern kleinen Stücke sollen auch das Ihrige tun.

Was den Zrinn betrifft, über den sind wir noch nicht einig; in politischer und theatralischer Hinsicht ist manches dabei zu bedenken. Es wäre daher wünschenswert, wenn man ein Exemplar hätte, wie das Stück in Wien gespielt worden. Die Arbeit ist alsdann halb getan, und gewiß haben sie dort manches bedacht, was wir auch besenken mussen.

Rommt Ihr lieber Sohn von Wien zurück, so haben Sie die Süte, mir davon Nachricht zu geben: denn da ich ihn nicht, wie ich wohl wünschte, bei mir einquartieren kann, so müßte man ihn dergeskalt unterzubringen suchen, daß er ohne große Rosten und mit einigem Ugrement hier wäre. In diesen wunderlichen Tagen sind einem auf mehr als eine Weise die Hände gebunden, und auf alles liberale Versahren, das sonst so natürlich war, muß man Verzicht tun. Verzeihen Sie diese Änserung; ich habe mir aber fest vorgenommen,

bei allem, worin ich Einfluß habe, nichts dem Zufall zu überlaffen, damit er allenfalls hinterdrein feine Gunft ausüben könne.

Und nun leben Gie aufs schönste wohl und gruffen die lieben Ihrigen.

Weimar, den 26. November 1812.

Goethe.

## Un Fran C. b. Esfeles.

[Weimar, den 26. November 1812.]

Ihr Brief, hochgeschätteste Frau, läßt mich eine Beschämung empfinden, die mir noch veinlicher sein mußte, wenn ich nicht leider in folden Källen schon abgehärtet ware. Es geht mir wie einem, der auf dem Bankrott stände und noch immer viel zu tun glaubte. wenn er diesen und jenen nächsten Freund abzahlte.

Herr Bernardi, bei dem ich mich fausendmal, eben auch wegen meines Stillschweigens, zu entschuldigen bitte, hat die Gute gehabt, mir das Abscheiden Ihrer teueren Schwester zu melden, das mir so unerwartet war, als ich auf den Berluft der Frau v. Enbenberg vorbereitet fein mußte. Beide glaube ich genugsam gekannt und geschätt zu haben und beide haben mich als ihren Schuldner hinter= laffen: denn wem hatte es wohl gelingen konnen, fich mit ihrer Aufmerksamkeit und tätigen Gefälligkeit ins Gleichgewicht zu seten?

Die sämtlichen Meinigen empfinden ebenmäßigen Schmerz bei dem Berluft Ihrer verewigten Schwester; sie haben alle mittel= oder un= mittelbar, an mancherlei Gutem und Angenehmen teilgenommen, was sie um sich her zu wirken geneigt war. und ich werfe mir mein zanderndes Antworten um so bittrer vor, als mein Dank für ihre fostliche Gendung von eignen Sandschriften und für die Bekanntschaft mit dem Marquis Beauffort, dem ich mich bestens zu empfehlen bitte, sie nicht mehr erreichen konnte.

Ihren Herrn Gemahl habe ich nur wenige Augenblicke gefehn; aber auch das war schon ein Gewinn für mich. Ich begnüge mich gern mit der Handschrift, dem Bildnis, dem Anschauen, der augenblicklichen Unterredung bedeutender Personen, wenn mir auch nur diese vergonnt ift.

Es hatte derfelbe die Gefälligkeit, mir zu fagen, daß ein Paket Bücher von dem Comte de Leu (König von Holland) an mich in Wien angelangt sei und weiter spediert werden sollte. Sch habe aber bis jett nichts dergleichen empfangen. Bielleicht erhalte ich

durch Ibre Gute einige Rachricht von dieser mir so interessanten

Gendung.

Der lieben Caroline Pichler danken Sie aufs angelegentlichste, daß sie meine Späße so gut aufgenommen hat. Sar gern unterhielt ich mich öfters mit abwesenden Freunden in einer heitern Stunde, wenn ich nicht die Erfahrung hundertmal gemacht hätte, daß sich nichts schwerer transportieren läßt, als der gute Humor. Es ist als wenn die Heiterseit eines Briefs sich in den Felleisen verslüchtigte und nur ein unerfreuliches caput mortuum in die Hände des Freundes käme. Ich will mich nicht in weitere Betrachtungen verlieren; man weiß nicht, in welcher Stimmung der Brief den Freund antrifft, und die Gegenwart allein hat den Takt für das Schickliche und Alngenehme. Verzeihen Sie diese kleine Dissertation; es begegnen mir solche Pedanterien in Briefen wie im Leben.

Riemer hat sich von mir getrennt. Das Unangenehme, ein neunzjähriges Verhältnis aufgelöst zu sehen, wird dadurch gemildert, daß er in einer Station, die ihm gemäß ist, zu der so notwendigen Selbsständigkeit eingeführt wird. Sein trefflicher Charakter sowie seine vorzüglichen Talente offenbaren sich jetzt in ihrer völligen Schönheit, da er in eigner entschiedenen Tätigkeit der Welt Brust und Angessicht bieten muß. Er dankt mit lebhafter Erinnerung und aufrichtiger Teilnahme, daß Sie seiner so freundlich erwähnen wollen.

#### Nachschrift.

Und warum sollte ich diese leere Seite nicht noch benutzen, um für die freundliche Einladung nach Wien meinen besten Dank auszussprechen. Bei einer solchen Gelegenheit fürwahr schmerzt michs, wenn ich mir den Verlust vergegenwärtige, den ich mein ganzes Leben erleide, dadurch, daß ich die große Kaiserstadt niemals gesehen habe. Immersort und besonders in der neuen Zeit regt es mich an, daß ich doch endlich meiner Pslicht Genüge tun, meinen hohen Gönnern und werten Freunden auswarten und den Besuch abstatten sollte. Aber leider sieht es nicht besser aus als bisher, da mich meine Übel sommers in den böhmischen Bädern und winters zu Hause halten. Leider kann ich auch da sehr selten dassenige leisten, was die Gesellsschaft von uns verlangen kann: größere und weitere Verhältnisse machen mir daher immer bange.

Dem vortrefflichen Lämelschen Hause in Prag bin ich diesen Sommer ein großer Schuldner geworden. Dürfte ich bitten, mich

gelegentlich demfelben vielmals zu empfehlen und meine unverbrüchliche Dankbarkeit demfelben zu verbürgen.

Nochmals die besten Wünsche für Ihr Wohl.

#### Un C. v. Anebel.

Ein paar Worte muß ich dir, mein lieber Freund, doch auch wieder zuschreiben. Ich befinde mich zwar ganz leidlich, tue aber doch besser, mich einige Zeit zu Halten, wo wir denn die Zeit nicht lang wird: denn ich habe mancherlei zu tun.

Trebra hat mir wieder sehr schöne und belehrende Stücke geschickt, und überhaupt gehts mit den Naturwissenschaften recht schön und gut; man muß nur von dem Volke keine Notiz nehmen, das sich den Krebsgang liebt und gern auch andre retrograd machen möchte.

Deines Carls Gedichte mit Vignetten sind recht hübsch. Er soll nur so fortsahren. Diese Dinge haben völlig den Charakter der Volkslieder, sie könnten im Wunderhorn stehen, ohne daß irgend jemand einen Austoß nähme: denn auf diesem Wege sind auch diese mehr Natur- als Kunstprodukte entstanden.

Ich lese jest mit Vergnügen Döbereiners Chemie. Er ist seiner Sache mächtig und geht frisch und redlich vorwärts; welch ein Unterschied gegen die heimfückischen Druckser. Da hat ein Hans Narr, der sonst belobte Herr Pfass in Riel, in Widerlegung meiner darzutun gesucht, daß das reine weiße Licht aus einem Doppelgrau bestehe. Der Newtonsche einsache Schmuß hat also durch diese neuste Entedeckung ein Brüderchen bekommen. Es soll mir viel Spaß werden, wenn ich die Geschichte der Farbenlehre bis auf unsere Lage fortsessen und auch diese Menächmen mit reinem weißen Licht beleuchten kann.

Sonst wüßte ich nicht viel zu sagen: denn ich muß mich erst wieder einrichten um tätig sein zu können. Jest lebe wohl, grüße die Deinigen und alle Wohldenkenden.

Weimar, den 28. November 1812.

## G.

## Un I. J. Geebeck.

... Über einen anderen Mann habe ich mich neulich betrübt, und ich wünschte, Sie gäben mir einigen Aufschluß. Zufälligerweise kommt mir eine Stelle aus der Vorrede von Hegels Logik in die Hände. Sie lautet, wie folgt:

"Die Knospe verschwindet in dem Hervorbrechen der Blüte, und man könnte sagen, daß jene von dieser widerlegt wird; ebenso wird durch die Frucht die Blüte für ein falsches Dasein der Pflanze erflärt, und als ihre Wahrheit tritt jene an die Stelle von dieser. Diese Formen verdrängen sich als unverträglich miteinander, aber ihre flüssige Natur macht sie zugleich zu Momenten der organischen Einzheit, worin sie sich nicht nur nicht widerstreiten, sondern eines so notwendig als das andere ist, und diese gleiche Notwendigkeit macht erst das Leben des Ganzen aus."

Es ist wohl nicht möglich, etwas Monstroseres zu sagen. Die ewige Realität der Natur durch einen schlechten sophistischen Spaß vernichten zu wollen, scheint mir eines vernünftigen Mannes ganz

umvärdig.

Wenn der irdisch gesinnte Empirifer gegen Joeen blind ist, so wird man ihn bedanern und nach seiner Urt gewähren lassen, ja von seinen Bemühungen manchen Nugen ziehen. Wenn aber ein vorzüglicher Denker, der eine Joee penetriert und recht wohl weiß, was sie an und für sich wert ist, und welchen höheren Wert sie erhält, wenn sie ein ungeheures Naturverfahren ausspricht, wenn der sich einen Spaß darans macht, sie sophistisch zu verfragen und sie durch künstlich sich einander selbst aushebende Worte und Wendungen zu verneinen und zu vernichten, so weiß man nicht, was man sagen soll. Herr Trozler hat einen Teil dieser saubern Stelle als Motto gebraucht, da sie denn, genau besehen, nichts weiter heißen soll, als daß die Herrn, wie Melchisedek, ohne Vater und Mutter geboren und ihren Vorsahren nichts schuldig seien.

Ich bin von solchen Arbeitern im Weinberge alles gewärtig und gewohnt. Wenn ich aber auch Hegeln verlieren sollte, dies würde mir leid tun. Denn was soll man von einer Logik hoffen, in deren Vorrede mit dürren Worten stünde: aus falschen Prämissen käme erst die rechte wahre Konklusion. Ich kann des Buches selbst nicht habhaft werden. Vielleicht nimmt sich die Stelle im Kontext besser aus. Trösten Sie mich deshalb, mein Lieber, wenn es mög-

lich ist.

Grüßen Sie Herrn Schweigger vielmals. Bitten Sie ihn ja, daß er gegen die Sache redlich gesinnt bleibe. Der Journalist ist in doppelter Gefahr. Döbereiner wird ihm einen kleinen Aufsatz schicken, den wir in Jena zusammengestellt haben; eine merkwürdige Ver- und Entgiftungsgeschichte aus dem Altertum, die den Chemiker, den Arzt

und den Juristen interessieren kann. Wenn ich länger in Jena verweilte, so könnte es noch manche dergleichen Mitteilungen geben.

Da ich die mitlebenden Naturforscher etwas näher möchte kennen lernen, so haben wir eine kleine Notizen-Sammlung angefangen und zwar folgendermaßen. 1. Vor- und Zuname. 2. Geburtsjahr. 3. Geburtsort. 4. Erste Studien. 5. Fernere Studien. 6. Lehre, zu welcher derselbe geneigt. 7. Schriften. 8. Schicksale. 9. Gegen- wärtiger Aufenthalt und Beruf. 10. Äußere Gestalt. 11. Sitt- licher Charakter.

Wollten Sie mit Beihilfe des Herrn Schweiggers nur die Männer, die auf dem Titel des Journals für Physik genannt sind, bekannt machen, so täten Sie mir einen großen Gefallen. Man könnte es ja ganz kurz und tabellarisch behandeln.

Schreiben Sie mir doch etwas von den Arbeitern, bei denen wir die Magnetstäbe bestellen wollten. Ich schickte dann meinen großen, aus mehreren Stäben bestehenden Magneten Ihnen zu, daß er wieder hergestellt werde. Bei dessen Rücksendung könnten die Stäbe mit kommen.

Soeben sehe ich noch einmal in das chemische Journal und sinde den ungeheueren Unsinn von einem doppelten Grau, aus dem nun das weiße Licht bestehn soll, damit nur ja das Schwarz bei den Erscheinungen keine Mitwirkung habe. Man meint immer, die Narrsheit der Parteiwut müsse doch einmal eine Grenze sinden; aber es geslingt ihr noch immer, sich selbst ins Unendliche zu überbieten. Und dann fällt mir die Hegelsche Stelle wieder ein und ich verstumme.

Mit den aufrichtigsten Wünschen für Ihr Wohl und das Wohl der Ihrigen.

Weimar, den 28. November 1812.

#### Nachschrift.

Mit beiliegendem Briefe könnte mirs gehen, wie schon mit mehreren, die ich lebhaft diktierte, weil ich meine Freunde gegenwärtig zu haben glaubte, sodann aber, wegen einiges Bedenkens, zurückhielt. Go versalteten sie und wanderten zuletzt mit andern unbrauchbaren Blättern ins Fener. Mündlich geht manches, auch das Heftigere vorüber, das auf dem Papier nicht gebilligt werden kann. Indessen da sich in Deutschland kein Mensch um meinetwillen öffentlich geniert, so sehe ich gerade nicht ein, warum ich mich in der stillen Unterhaltung

mit meinen Freunden so sehr genieren sollte. Ich imploriere daher das nobile officium amici und ersuche Sie diesen Brief freundlich aufzunehmen, mit Bedacht und gutem Willen zu lesen, ihn für sich zu behalten und allenfalls zu verbrennen. Und da nun dieser Schritt überwunden ist, so tue ich gleich noch einen zweiten und sende Ihnen einige andre Dinge, damit es doch zwischen uns werde wie vormals, da man in glücklicher Kähe sich alles kommunizieren konnte und wenn es auch nur ein Tagscherz gewesen wäre.

Entschuldigen und lieben Gie den Ihrigen.

Den 29. November 1812.

Goethe.

#### [Beilage.]

Groß ift die Diana der Ephefer.

Alls das Troglersche Werk über das Wesen des Menschen allzusehr gelobt wurde.

Sie haben mich veranlaßt, das Werk selbst zu lesen. Es verdient allerdings beachtet, aber freilich nicht präkonisiert zu werden; wenn man den Verfasser auch noch so sehr schäßt, so kann man doch nicht Partei für ihn nehmen. Das Werk ist auf alle Weise problematisch und wird die Röpfe eher verwirren als zurechtsetzen. Es hat sehr schöne, lobenswürdige, lichtvolle, brillante Partien, aber auch so viel Hiatus, Unzulänglichkeiten und Falschheiten, die sich mit Bombast umwölken und dieser Lichtwelt zugleich eine Nachtseite verschaffen. Es ist jammerschade, daß die herrlichen Bemühungen unserer Zeit auf solche Weise wieder retardiert und die Blüte durch die Frucht (aber nicht wie Herr Hegel und Troyler meinen) Lügen gestraft wird; so lügen die Kirschen nach dem gemeinen Sprichwort.

# Un C. F. Zelfer.

Dein Brief, mein geliebter Freund, der mir das große Unheil meldet, welches deinem Hause widersahren, hat mich sehr gedrückt, ja gebeugt, denn er traf mich in sehr ernsten Betrachtungen über das Leben, und ich habe mich nur an dir selbst wieder aufgerichtet. Du hast dich auf dem schwarzen Probiersteine des Todes als ein echtes, geläutertes Gold aufgestrichen. Wie herrlich ist ein Charakter, wenn

er so von Geist und Geele durchdrungen ist, und wie schön muß ein Talent sein, das auf einem solchen Grunde rubt!

Über die Tat oder Untat selbst weiß ich nichts zu sagen. Wenn das taedium vitae den Menschen ergreift, so ist er nur zu bedauern, nicht zu schelten. Daß alle Symptome dieser wunderlichen, so natürlichen als unnatürlichen Krankheit auch einmal mein Innerstes durchtrast haben, daran läßt Werther wohl niemand zweiseln. Ich weiß recht gut, was es mich für Entschlüsse und Unstrengungen kostete, damals den Wellen des Todes zu entkommen, sowie ich mich aus manchem spätern Schiffbruch auch mühsam rettete und mühselig erbolte. Und so sind nun alle die Schifferz und Fischergeschichten. Man gewinnt nach dem nächtlichen Sturm das User wieder, der Durchnetzte trocknet sich, und den andern Morgen, wenn die herrliche Sonne auf den glänzenden Wogen abermals hervortritt, hat das Meer schon wieder Appetit zu Feigen.

Wenn man sieht, wie die Welt überhaupt und besonders die junge, nicht allein ihren Luften und Leidenschaften hingegeben ift, sondern wie zugleich das Höhere und Bessere an ihnen durch die ernsten Torheiten der Zeit verschoben und verfratt wird, so daß ihnen alles, was zur Geligkeit führen follte, zur Berdammnis wird, unfäglichen außern Drang nicht gerechnet, so wundert man sich nicht über Untaten, durch welche der Mensch gegen sich selbst und andere wütet. Ich getraute mir, einen neuen Werther zu schreiben, über den dem Volke die Haare noch mehr zu Berge fehn follten als über den ersten. Laf mich noch eine Bemerkung hinzusügen. Die meisten jungen Leute, die ein Berdienst in sich fühlen, fordern mehr von sich als billig. Dazu werden sie aber durch die gigantische Umgebung gedrängt und genötigt. Ich kenne deren ein halb Dutend, die gewiß auch zu Grunde gebn, und denen nicht zu helfen ware, felbst wenn man fie über ihren wahren Vorteil aufklaren konnte. Niemand bedenkt leicht, daß uns Vernunft und ein tapferes Wollen gegeben find, da= mit wir uns nicht allein vom Bofen, sondern auch vom Übermaß des Guten zurückhalten.

Laß uns nun übergehn zu den andern Wohltaten deiner Briefe, und ich danke dir zuvörderst für die Betrachtungen über meine biographischen Blätter. Ich hatte darüber schon manches Gute und Freundliche im allgemeinen erfahren, du bist der erste und einzige, der in die Sache selbst eingeht. Ich freue mich, daß die Schilderung meines Vater eines gute Wirkung auf dich hervorgebracht. Ich will

nicht leugnen, daß ich die deutschen Hausväter, diese Lorenz Starke, und wie sie heißen mögen, herzlich müde din, die in humoristischer Trübe ihrem Philisterwesen freies Spiel lassen und den Wünschen ihrer Gutmütigkeit unsicher in den Weg treten, sie und das Glück um sich her zerstören. In den folgenden zwei Bänden bildet sich die Gestalt des Vaters noch völlig aus; und wäre sowohl von seiner Seite als von der Seite des Sohns ein Gran von Bewußtsein in dies schätzbare Familienverhältnis getreten, so wäre beiden vieles erspart worden. Das sollte nun aber nicht sein und scheint überhaupt nicht für diese Welt zu gehören. Der beste Reiseplan wird durch einen albernen Zufall gestört und man geht nie weiter, als wenn man nicht weiß, wohin man geht.

Habe ja die Güte, deine Betrachtungen fortzuseten: denn da ich, den Forderungen der Darstellung gemäß, langsam gehe und gar manches in Petto behalte, (worüber denn schon manche Leser ungebuldig werden, welchen es wohl ganz recht wäre, wenn man ihnen die Mahlzeit von Unfang bis zu Ende, wohl gesotten und gebraten, in Einer Session vortrüge, damit sie solche auch geschwind auf den Nachtstuhl trügen und sich morgen in einer andern Restaurationsbude oder Garküche, besser oder schlechter, wie es das Glück träse, bewirten ließen) da ich also, wie gesagt, hinter dem Berge halte, um mit meinen Landsknechten und Reutern zur rechten Zeit hervorzurücken, so ist es mir doch höchst interessant, zu vernehmen, was du, als ein ersahrner Feldzeugmeister, dem Vortrabe schon abmerkst.

Rezensionen dieses Werkleins habe ich noch nicht gelesen, das will ich auf einmal tun, wenn die zwei nächsten Bände gedruckt sind. Seit so vielen Jahren kann ich schon bemerken, daß diejenigen, die öffentlich über mich reden sollen und wollen, sie mögen nun guten oder bösen Willen haben, sich in einer peinlichen Lage zu befinden scheinen, und mir ist wenigstens kaum ein Rezensent zu Gesicht gekommen, der nicht an irgend einer Stelle die famose Miene Vespasians angenommen und eine kaciem duram gewiesen hätte.

Könnten Sie mich einmal unversehens durch den Rinaldo erfreuen, so wäre es eine große Sache. Ich habe mit der Musik keinen Zussammenhang als durch Sie, deswegen Ihnen auch für den Invocavit und die drei Könige herzlicher Dank gesagt sei, ob ich gleich nur noch mit den Augen genossen habe.

Wir leben hier, mit einem ganz disproportionierten Aufwande auf Musik, doch eigentlich ganz sang- und klanglos. Die Oper, mit ihren alten Inventarienstücken und denen für ein kleines Theater zugestutzten und langsam genug produzierten Neuigkeiten, kann niemanden entschädigen. Indessen freut michs, daß Hof und Stadt sich weiß machen, es sei eine Urt von Genuß vorhanden. Der Bewohner einer großen Stadt ist von dieser Seite glücklich zu preisen: denn dorthin zieht sich doch so manches bedeutende Fremde. Madame Milder hätte ich wohl hören mögen.

Auf Alssieri haben Sie einen Kernschuß getan. Er ist merkwürdiger als genießbar. Seine Stücke erklären sich durch sein Leben. Er peinigt Leser und Hörer, wie er sich als Autor peinigte. Seine Natur war vollkommen gräslich, das heißt stockaristokratisch. Er haßte die Tyrannen, weil er sich selbst eine Tyrannenader fühlte, und das Schicksal hatte ihm eine recht gebührende Tribulation zugedacht, als es ihn durch die Hände der Sansculotten noch leidlich genug bestrafte. Eben diese seine innere Adels- und Hosnatur tritt zum Schlusse recht Iustig hervor, da er sich selbst für seine Verdienste nicht besser zu belohnen weiß, als daß er sich einen Orden versertigen läßt. Konnte er deutlicher zeigen, wie eingesleischt ihm jene Formen waren?

Ebenso muß ich einstimmen in das, was Sie von Rousseaus Prygmalion sagen. Diese Produktion gehört allerdings zu den monsstrosen und ist höchst merkwürdig als Symptom der Hauptkrankheit jener Zeit, wo Staat und Sitte, Kunst und Talent mit einem namenlosen Wesen, das man aber Natur nannte, in einen Brei gerührt werden sollte, ja gerührt und gequirlt ward. Diese Derration soll, hoff ich, mein nächster Band zum Anschauen bringen: denn ward ich nicht auch von dieser Epidemie ergriffen, und war sie nicht wohltätig schuld an der Entwickelung meines Wesens, die mir jest auf keine andre Weise denkbar ist?

Nun muß ich noch Ihre Aufrage wegen der ersten Walpurgisnacht erwidern. Es verhält sich nämlich folgendermaßen. Unter den
Geschichtforschern gibt es welche, und es sind Männer, denen man
seine Achtung nicht versagen kann, die zu jeder Fabel, jeder Tradition,
sie sei so phantastisch, so absurd als sie wolle, einen realen Grund
suchen und unter der Märchenhülle jederzeit einen faktischen Kern
zu sinden glauben.

Wir sind dieser Behandlungsart sehr viel Gutes schuldig: denn um darauf einzugehn gehört große Kenntnis, ja Geist, Wiß, Einbildungskraft ist nötig, um auf diese Urt die Poesse zur Prosa zu machen. Go hat nun auch einer der deutschen Altertumsforscher die Hegen= und Tenfelssahrt des Brockengebirgs, mit der man sich in Deutschland seit undenklichen Zeiten trägt, durch einen historisschen Ursprung retten und begründen wollen. Daß nämlich die deutschen Heiligen Heiligen vertrieben und Altväter, nachdem man sie aus ihren heiligen Hainen vertrieben und das Christentum dem Volke aufgesbrungen, sich mit ihren treuen Angängern auf die wüssen unzugängslichen Gebirge des Harzes, im Frühlings Ansang begeben, um dort, nach alter Weise, Gebet und Flamme zu dem gestaltlosen Gott des Himmels und der Erde zu richten. Um nun gegen die ausspürenden bewassenen Bekehrer sicher zu sein, hätten sie für gut befunden, eine Alnzahl der Ihrigen zu vermummen und hiedurch ihre abergläubischen Widersacher entsernt zu halten, und, beschützt von Teufelsstratzen, den reinsten Gottesdienst zu vollenden.

Ich habe diese Erklärung vor vielen Jahren einmal irgendwo gesfunden, ich wüßte aber den Autor nicht anzugeben. Der Einfall gesfiel mir, und ich habe diese fabelhafte Geschichte wieder zur poetischen Fabel gemacht.

Und nun das herzlichste Lebewohl! Wie sehr wünschte ich mich statt dieses Blatts in deine Nähe!

Weimar, den 3. Dezember 1812.

**3**.

## Un Friedrich Sildebrand v. Ginfiedel.

Du hast mir, mein trefflicher Freund, mit der großen Zenobia abermals recht viel Vergnügen gemacht. Ich glaube auch, daß das Stück aufsührbar werden könnte, nur müßte vor allen Dingen noch manches von rhythmischer Seite daran getan werden: denn, wie du selbst bemerktest, so machen die Stellen, die als Oktaven gedacht sind, nur in diesem Silbenmaß ihre rechte Wirkung. Niemer, mit dem ich die Sache gestern besprochen, bedauert mit mir, daß unsere nächsten dringenden Urbeiten uns von diesem angenehmen Geschäft abhalten. Uber wir sind beide zu gleicher Zeit auf den Gedanken gekommen, ob du dich nicht mit Gries associieren solltest. Dieser hat in solchen Dingen eine große Facilität und soviel Zeit, daß sich hossen ließe, das Werk bald vollendet zu sehen. Zulest will ich gern zu allem förderlich sein, was das Theater allenfalls noch verlangen möchte. Lehnst du diesen Vorschlag nicht ab, so will ich durch Knebeln präludieren lassen. Ich sollte denken, es müßte Dr. Griesen sehr

angenehm sein, in so guter Gesellschaft einen Beweis seiner Salente zu geben.

Lebe recht wohl und empfiehl mich meinen hohen Gönnern und Freunden. — Nur noch Eins zu sagen, so ist es ein ganz stupender Einfall, daß die in die Höhle gestürzte Halbprophetin und Trügerin zur wahren Prophetin dadurch wird, daß man sie misversteht. Vale!

Weimar, den 7. Dezember 1812.

Goethe.

## Un C. F. Zelter.

Ich verfehle nicht, mein teurer Freund, dir zu vermelden, daß die Rübchen glücklich angekommen sind. Der eingefallene Frost hat ihnen nichts geschadet, sie schmecken vortrefflich und sollen uns in dem zu erwartenden strengen Winter wohltätig sein.

Mit der fahrenden Post erhältst du ein wunderliches Werk, das dir gewiß zu einiger Unterhaltung dienen wird. Es ist von einem merkwürdigen, aber freilich etwas seltsamen Manne und enthält eine neue Symbolik der Musikschrift. Statt der bisherigen Linien, Intervalle, Notenköpschen und Schwänzchen setzt er Zahlzeichen und behauptet, daß man auf diese Weise viel leichter wegkomme. Ich kann darüber nicht urteilen: denn erstlich bin ich die alte Notenschrift von Jugend auf gewohnt und zweitens kann niemand zahlenscheuer sein als ich, und ich habe von jeher alle Zahlensymbolik, von der Pythagoräischen an bis auf die letzten Mathematico-Mystiker, als etwas Gestaltloses und Untröstliches gemieden und gestohn.

Der Verfasser, der sich Dr. Werneburg nennt, ist gewiß ein geborner mathematischer Kopf, der aber die eigne Urt hat, daß er die Dinge, indem er sie sich erleichtert, andern schwer macht; deshalb hat er mit nichts durchdringen können und wird schwerlich jemals, sowohl in den bürgerlichen als den wissenschaftlichen Verhältnissen, glücklich und zufrieden werden.

Sage mir ein Wort über dieses Büchlein: denn du wirst leicht übersehen, was ihm zu Gunsten und zu Ungunsten spricht.

Vor einigen Tagen, weil man in den Winterstunden manches Vergangene rekapituliert, siel mir ein, Herr Friedländer habe mir voriges Jahr eine Jupiterbüste zum Tausch angeboten. Sie war nicht groß und von rotem Marmor. Ist sie noch vorhanden und seine Meinung dieselbe, so wäre mirs angenehm, wenn sie mir wohl-

eingepackt zugesendet wurde. Ich wollte fodann, wie das vorigemal, meine Gedanken aufrichtig darüber mitteilen und das Befte, was ich zu geben habe, dagegen anbieten. Go besitze ich eine Medaille von Cellini doppelt, es ist diejenige vom Moses und der Umschrift: ut bibat populus, die ich wohl bochschäten muß, weil ich dreißig Jahre vergebens danach getrachtet habe und sie alsdann durch sonderbare Bufälle in einem Jahre doppelt erhielt.

Bielleicht hat der Besitzer der Buste noch eine andere Liebhaberei,

der ich entgegenkommen kann.

Nun will ich aber auch für die übersendeten Romödienzeddel danken. Sie werden nun gebunden und ich kann enren berlinischen Theater= und Musikfreuden des ganzen Jahres in Gedanken folgen.

Wenn es mir immer leid tut, daß ich deine akademischen Abende nicht mitfeiern kann, so tut es mir auch weh, daß du manche schone Borftellung unserer Schauspieler nicht mit ansiehst. Neulich haben sie Romeo und Julie wieder gang vortrefflich und zu jedermanns Zu-friedenheit gegeben. In Berlin muffen sie mit diesem Stücke sehr

täppisch umgegangen fein.

Ifflanden erwarten wir noch bor dem neuen Jahr. Ich freue mich fehr, ihn nach fo langer Zeit einmal wieder zu fehen und die große konsequente Ausführung zu bewundern, durch die er jede Rolle zu adeln weiß. Es ift wohl eine der feltenften Erscheinungen, und ich glaube, daß sie noch bei keiner andern Ration stattgefunden, daß der größte Ochauspieler fich meiftens Rollen aussucht, die ihrem Gehalt nach feiner umwürdig find und denen er durch fein Spiel den bochsten augenblicklichen Wert zu verschaffen weiß. Genau betrachtet hat ein solches Verfahren auf den Geschmack des Volks einen hochst ungunstigen Ginfluß: denn indem man genötigt wird, unter einer gegebenen Bedingung dasjenige zu schäten, was man sonst nicht achtet, fo kommt ein Zwiespalt in unser Gefühl, der sich bei der Menge gewöhnlich zu Gunften des Geringen und Berwerflichen schlichtet, das fich unter dem Schutze des Vortrefflichen eingeschlichen hat und fich nunmehr als vortrefflich behauptet.

Wir wollen aber diese Betrachtungen für uns behalten; sie nützen

der Welt nicht, die immer in ihrem Wuste hingehn mag. Indessen ich nunmehr am dritten Teile meiner Biographie schreibe, gelange ich zu den ersten Wirkungen Chakespeares in Deutschland. Db sich wohl hierüber noch etwas Neues sagen läßt? - Ich hoffe es. Db ich jedermann nach dem Ginne fprechen werde? Daran

zweisle ich sehr. Und da die Deutschen von jeher die Art haben, daß sie es besser wissen wollen als der, dessen Handwerk es ist, daß sie es besser verstehn, als der, der sein Leben damit zugebracht, so werden sie auch diesmal einige Gesichter schneiden, welches ihnen jedoch, in Betracht ihrer übrigen Untugenden, verziehen werden soll.

Berzeihe mir nun aber auch, liebster Freund, wenn ich in meinen Briefen manchmal auch sauer sehe. Alte Kirchen, dunkle Gläser, sagt das deutsche Sprichwort, und die kurzen Tage machen auch nicht heller. Meine Heiterkeit bewahre ich mir hauptsächlich für die biographischen Stunden, damit sich in die Reslegionen, die doch einzmal angestellt werden sollen, nichts Trübes und Unreines mische.

Und somit Gott befohlen! Laß mich bald etwas vernehmen und lernen.

Weimar, den 12. Dezember 1812.

(33.

### Un Charlotte b. Stein.

Wenn Sie, teure Freundin, mit den Produktionen meiner Rüche zufrieden sind; so erlauben Sie manchmal ein kleines Musterschüffelzehen zu übersenden.

Der vorjährige Wachsstock ging eben zu Ende, nun kommt ein frischer, in einer sehr schönen Sicherheitshülle. Herzlichen Dank! so wie für das Papier. Es möchte wohl das erste und letzte Geschenk des heiligen Christs sein, der freilich nicht viel Ursache hat mich zu beschenken.

Gestern hatte ich wieder einmal Vokalmusik. Es ward etwas bereitet, woran auch Sie Freude haben sollen. Möge Sie indes der Waldsänger immer freundlicher begrüßen.

Bald, hoffe ich, foll ich auch wieder aus dem Zimmer entlassen werden. Möchte ich Sie recht wohl und freundlich wiedersehn.

Den 14. Dezember 1812.

S.

Beiliegend eine merkwürdige zarte Lobrede auf ein abgeschiednes zartes Wesen.

# Un Rarl Joseph hieronymus Windischmann.

#### Ew. Wohlgeboren

haben sich in dieser Zeit zweimal so freundlich bei mir angemeldet und dadurch die kurzen und dustren Wintertage dergestalt erheitert und verlängert, daß ich mich gedrungen fühle, Ihnen noch im alten Jahr dafür meinen verbindlichen Dank abzustatten.

Die zarte Weise, mit der Sie das Andenken eines zarten Abgeschiedenen seiern, hat meine Bewunderung erregt. Sie haben das Rlingen und Verklingen eines liebenswürdigen Wesens in Ihrer schönen Rede nicht dargestellt, sondern nachgeahmt und diesen tresslichen Mann dadurch wirklich unter den Lebendigen erhalten. Der Runst, mit der solches geschehen, will ich nicht zu Ungunsten sprechen, aber das erlauben Sie mir zu sagen: so glücklich wäre die Arbeit nicht geraten, wenn nicht das Serz dabei gewesen wäre.

Eine zweite, zwar nicht unbekannte, aber doch unerwartete Erscheisnung war Ihre Rezension meiner Farbenlehre in den Ergänzungsblättern der Jenaischen allgemeinen Literaturzeitung. Ich habe seitsher über diesen Gegenstand so wenig gedacht, daß ich vielmehr alles Denken darüber ablehnte, um mich andern Dingen zu widmen, indes diese meine vieljährige Arbeit im stillen wirken möchte. Ich saßte um so eher diesen Entschluß als ich vernahm, daß das meiste, was öffentlich darüber geäußert wurde, nur in Mißgebärden bestand, denen zuzusehn ich nicht Lust hatte. Nun tritt Ihre ruhige, teilnehmende, freundliche Anzeige hervor, in der ich mich selbst mit meinen Intentionen und Gesinnungen wieder sinde und meine Arbeit dabei so schön suppliert sehe, daß ich wohl hoffen darf, ein solcher Mitarbeiter werde dassenige immer mehr nachholen, was ich rechts und links, mit Wissen und unbewußt liegen ließ.

Einen Wink, den Sie in diesem Aufsatze geben, lassen Sie mich erwidern, zum Beweis meiner Ausmerksamkeit. Sie bemerken mit Recht, daß ich das Magische, das Höhere, Unergründliche, Unausssprechliche der Naturwirkungen zwar nicht mit Ungunst, aber doch von der negativen Seite betrachtet; und so ist es auch. Denn indem ich meine Farbenwelt aus Licht und Finsternis zusammensetze und dadurch schon in Gefahr geriet, den meisten meiner Zeitgenossen düster und ungenießbar zu erscheinen; so hielt ich mich um desto mehr auf der Lichtseite, als mir ohnehin alles, was ich der Nachtseite zuschwieb, von den herrschenden Theoretikern abgeleugnet und misse

gedeutet werden mußte, wie es denn noch bis auf den heutigen Tag geschieht.

Sodann ist im Wissenschaftlichen, wie in allem Irdischen, die Nacht mächtiger als der Tag: denn wie viel Dunst und Wolken, wie mancher Nebel und Höhrauch, ja beim heitersten himmel die notwendige Trübe der Atmosphäre und die klimatischen Lagen, wie verkümmern sie uns den Lichtanteil, der von der Sonne gern immer gleichtätig zu uns herabkäme!

Diese Betrachtung bestimmte mich sowohl in gedachtem Werke, als überhaupt in poetischen, wissenschaftlichen, künstlerischen Unserungen, das Klare vor dem Trüben, das Verständige vor dem Uhnbungsvollen vorwalten zu lassen, damit bei Darstellung des Außern das Innere im stillen geehrt würde.

Aber gar manche durch meine Werke sich durchschmiegende, mehr oder weniger esoterische Bekenntnisse sind Ihnen gewiß nicht verborgen geblieben und diesen schreibe ich hauptsächlich Ihre freundliche Teigung gegen mich und gegen dassenige zu, was von meinem Dasein zur Ersscheinung gekommen.

Nach allem diesen werden Sie sich überzeugen, daß es kein leeres Wort ist, wenn ich Sie versichere, daß ich mit Verlangen auf Ihr Werk gerichtet bin, welches Sie über Magie herauszugeben gedenken. Nach dem, wie ich Sie zu kennen glaube, muß es höchst schätzbar werden, sowohl an sich, als in Betracht der Zeit, in welcher es erscheint. Die unglaublichen Entdeckungen der Chemie sprechen ja schon das Magische der Natur mit Gewalt aus, so daß wir ohne Gefahr wagen dürsen, ihr in einem höheren Sinne entgegen zu kommen, damit eine dynamische, geistreiche Betrachtung in allen Menschen recht begründet und belebt werde. Fürs Atomistische, Materielle, Mechanische dürsen wir nicht sorgen; denn auch dieser Vorstellungszart wird es an Bekennern und Freunden nicht sehlen.

Goviel für diesmal; mit den besten Wünschen und Empfehlungen.

Was haben Sie zu Ihrem Vorredner in den Ergänzungsblättern gesagt? Mir sind diese Spalten ein neuer Beweis, wie geduldig das Papier ist. Hätte der Chemiker so widersprechende Elemente in einen Topf gegossen, so wäre das wildeste Ausbrausen, Wirken nud Gegenwirken entstanden. Hier aber ruhen die unverträglichsten Wortphrasen recht behaglich nebeneinander; aber freilich kann dieser ansscheinende Friede vor einem tätigen Geisse nicht bestehn und eine

psychische Chemie wird hier nicht Neutralisation zu bewundern, sondern Rullität zu bedauern haben.

Haben Ew. Wohlgeboren vielleicht indessen mit Ihrer lieben Familie, wie Sie aufingen, die Farbenlehre weiter durch versucht, ist Ihnen als Phänomen oder als Erklärungsweise etwas Neues und Bedeutendes erschienen? Teilen Sie mir solches ja mit, so wie auch, wenn einer meiner Gegner etwas Relevantes gesagt hätte. Freundschaftliche Unregungen beleben diese Studien auf eine angenehme Weise und erinnern uns, manches früher vorzunehmen, was man auf spätere Zeiten verschiebt, wenn uns Widerstand und Misverstand verdrießlich machen.

Leben Sie recht wohl und bleiben meiner vorzüglichen Hochachtung versichert!

Weimar, den 28. Dezember 1812.

Goethe.

# Un Johann Christian Chrmann.

#### Ew. Wohlgeboren

für das Übersendete aufrichtig zu danken will ich nicht versäumen, obgleich die Urt der Mitteilung mir einige Upprehension hätte geben können. Ich rechne bei dem Wagnis, meine biographischen Blätter bei meinem Leben zu edieren, es zum größten Gewinn, daß sie mir eine nähere Teilnahme der Mitlebenden verschaffen; auch erhalte ich von vielen Geiten freundliche Berichtigungen und Nachträge, die mir zu großer Beihilfe sind, sowohl bei Fortsetzung der Arbeit immer sicherer zu versahren, als auch in einer neuen Ausgabe manches näher zu bestimmen.

Wollen Sie fortfahren, mich von Ihren gütigen Gesinnungen zu überzeugen, so geben Sie mir zuerst einen Abriß Ihrer eignen Lebensbahn und vielleicht auf den Punkten, wo sie die meinige berührt, detailliertere Notizen und sein Sie überzeugt, daß ich einen werten Coätan gewiß zu schätzen weiß.

Soviel für diesmal. Nur bemerke ich noch, daß der protestantische Geistliche zu Sesenheim (vielleicht Sessenheim) Brion hieß, dessen so lieb= als ehrenwerte Familie ich nach dem Leben geschildert, auch nach mehreren Jahren wieder besucht habe.

Mich zu geneigtem Undenken empfehlend.

Weimar, den 29. Dezember 1812.

# Uns meinem Leben

### Dichtung und Wahrheit.

Erfter Teil.

Ο μή δαρείς ἄνθρωπος οὐ παιδεύεται.

Als Vorwort zu der gegenwärtigen Arbeit, welche desselben vielleicht mehr als eine andere bedürfen möchte, stehe hier der Brief eines Freundes, durch den ein solches, immer bedenkliches Unternehmen veranlaßt worden.

"Wir haben, teurer Freund, nunmehr die zwölf Teile Ihrer dichterischen Werke beisammen und finden, indem wir fie durchlesen, manches Bekannte, manches Unbekannte; ja manches Bergeffene wird durch diese Sammlung wieder angefrischt. Man fann sich nicht enthalten, diese zwölf Bande, welche in Ginem Format vor uns fteben, als ein Ganges zu betrachten, und man mochte sich daraus gern ein Bild des Aufors und seines Talents entwerfen. Run ift nicht zu lengnen, daß für die Lebhaftigkeit, womit derfelbe feine schriftstelle= rifche Laufbahn begonnen, für die lange Beit, die feitdem verfloffen. ein Dutend Bandchen zu wenig scheinen muffen. Gben fo kann man sich bei den einzelnen Arbeiten nicht verhehlen, daß meistens besondere Beranlassungen dieselben hervorgebracht, und sowohl äußere bestimmte Gegenstände als innere entschiedene Bildungsftufen darans hervorscheinen, nicht minder auch gewisse temporäre moralische und ästhetische Maximen und Überzeugungen darin obwalten. Im ganzen aber bleiben diese Produktionen immer unzusammenhängend; ja oft follte man kaum glauben, daß sie von demfelben Ochriftsteller ent= sprungen seien.

"Ihre Freunde haben indessen die Nachforschung nicht aufgegeben und suchen, als näher bekannt mit Ihrer Lebens: und Denkweise, manches Rätsel zu erraten, manches Problem aufzulösen; ja sie sinden, da eine alte Neigung und ein verjährtes Verhältnis ihnen beisteht, selbst in den vorkommenden Schwierigkeiten einigen Reiz. Doch würde uns hie und da eine Nachhilfe nicht unangenehm sein, welche Sie unsern freundschaftlichen Gesinnungen nicht wohl versagen dürsen.

"Das erste also, warum wir Gie ersuchen, ift, daß Gie uns Ihre, bei der neuen Ausgabe, nach gewissen innern Beziehungen geordneten Dichtwerke in einer chronologischen Folge aufführen und sowohl die Lebens- und Gemutszuffande, die den Stoff dazu hergegeben, als auch die Beispiele, welche auf Gie gewirkt, nicht weniger die theoretischen Grundsätze, denen Gie gefolgt, in einem gewissen Zusammenhange vertrauen möchten. Widmen Gie diese Bemühung einem engern Rreise, vielleicht entsvringt daraus etwas, was auch einem größern angenehm und nütlich werden kann. Der Ochriftsteller foll bis in fein bochftes Alter den Vorteil nicht aufgeben, fich mit denen, die eine Meigung zu ihm gefaßt, auch in die Ferne zu unterhalten; und wenn es nicht einem jeden verliehen sein mochte, in gewissen Jahren mit unerwarteten, machtig wirksamen Erzeugnissen von neuem aufzutreten: so follte doch gerade zu der Zeit, wo die Erkenntnis voll= ständiger, das Bewuftsein deutlicher wird, das Geschäft sehr unterhaltend und neubelebend sein, jenes Hervorgebrachte wieder als Stoff zu behandeln und zu einem Letten zu bearbeiten, welches denen aber= mals zur Bildung gereiche, die fich früher mit und an dem Rünftler gebildet baben."

Dieses so freundlich geäußerte Verlangen erweckte bei mir unmittelbar die Lust es zu befolgen. Denn wenn wir in früherer Zeit leidenschaftlich unsern eigenen Weg gehen, und, um nicht irre zu werden, die Anforderungen anderer ungeduldig ablehnen, so ist es uns in spätern Tagen höchst erwünscht, wenn irgend eine Teilnahme uns ausregen und zu einer neuen Tätigkeit liebevoll bestimmen mag. Ich unterzog mich daher sogleich der vorläusigen Arbeit, die größeren und kleineren Dichtwerke meiner zwölf Bände auszuzeichnen und den Jahren nach zu ordnen. Ich suchte mir Zeit und Umstände zu vergegenwärtigen, unter welchen ich sie hervorgebracht. Allein das Geschäft ward bald beschwerlicher, weil aussührliche Anzeigen und Erklärungen nötig wurden, um die Lücken zwischen dem bereits Bekanntgemachten auszusüllen. Denn zuvörderst fehlt alles, woran ich mich zuerst geübt, es sehlt manches Angesangene und nicht Vollendete; ja sogar ist die

äußere Gestalt manches Vollendeten völlig verschwunden, indem es in der Folge gänzlich umgearbeitet und in eine andere Form gegossen worden. Außer diesem blieb mir auch noch zu gedenken, wie ich mich in Wissenschaften und andern Künsten bemüht, und was ich in solchen fremd scheinenden Fächern, sowohl einzeln als in Verbindung mit Freunden, teils im stillen geübt, teils öffentlich bekannt gemacht.

Alles dieses wünschte ich nach und nach zu Befriedigung meiner Wohlwollenden einzuschalten; allein diese Bemühungen und Betrachtungen führten mich immer weiter: denn indem ich jener fehr wohl überdachten Forderung zu entsprechen wünschte und mich bemühte, die innern Regungen, die äußern Einfluffe, die theoretisch und praktisch von mir betretenen Stufen der Reihe nach darzustellen: so ward ich aus meinem engen Privatleben in die weite Welt gerückt, die Gestalten von hundert bedeutenden Menschen, welche näher oder entfernter auf mich eingewirkt, traten bervor; ja die ungeheuren Bewegungen des allgemeinen politischen Weltlaufs, die auf mich, wie auf die ganze Maffe der Gleichzeitigen, den größten Ginfluß gehabt, mußten vorzüglich beachtet werden. Denn dieses scheint die Saupt= aufgabe der Biographie zu fein, den Menschen in feinen Zeitverhält= nissen darzustellen und zu zeigen, inwiefern ihm das Sanze wider= strebt, inwiefern es ihn begünstigt, wie er sich eine Welt- und Menschenansicht daraus gebildet, und wie er fie, wenn er Runftler, Dichter, Schriftsteller ift, wieder nach außen abgespiegelt. Bierzu wird aber ein kaum Erreichbares gefordert, daß nämlich das Individuum sich und sein Jahrhundert kenne, sich, inwiefern es unter allen Umständen dasselbe geblieben, das Jahrhundert, als welches sowohl den Willigen als Unwilligen mit sich fortreißt, bestimmt und bildet, dergestalt, daß man wohl sagen kann, ein jeder, nur zehn Jahre früher oder später geboren, dürfte, was seine eigene Bildung und die Wirkung nach außen betrifft, ein gang anderer geworden sein.

Auf diesem Wege, aus dergleichen Betrachtungen und Versuchen, aus solchen Erinnerungen und Überlegungen entsprang die gegenwärtige Schilderung, und aus diesem Gesichtspunkt ihres Entstehens wird sie am besten genossen, genutzt und am billigsten beurteilt werden können. Was aber sonst noch, besonders über die halb poetische, halb historische Behandlung etwa zu sagen sein möchte, dazu sindet sich wohl im Laufe der Erzählung mehrmals Gelegenheit.

#### Erftes Buch.

Am 28sten August 1749, mittags mit dem Glockenschlage zwölf, kam ich in Frankfurt am Main auf die Welt. Die Konstellation war glücklich; die Sonne stand im Zeichen der Jungfrau und kulminierte für den Tag; Jupiter und Benus blickten sie freundlich an, Merkur nicht widerwärtig; Saturn und Mars verhielten sich gleichzültig: nur der Mond, der soeben voll ward, übte die Kraft seines Gegenscheins um so mehr, als zugleich seine Planetenstunde eingetreten war. Er widersetzte sich daher meiner Geburt, die nicht eher erfolgen konnte, als diese Stunde vorübergegangen.

Diese guten Uspekten, welche mir die Ustrologen in der Folgezeit sehr hoch anzurechnen wußten, mögen wohl Ursache an meiner Erhaltung gewesen sein: denn durch Ungeschicklichkeit der Hebamme kam ich für tot auf die Welt, und nur durch vielsache Bemühungen brachte man es dahin, daß ich das Licht erblickte. Dieser Umstand, welcher die Meinigen in große Not versetzt hatte, gereichte jedoch meinen Mitbürgern zum Vorteil, indem mein Großvater, der Schultheiß Johann Wolfgang Textor, daher Unlaß nahm, daß ein Geburtshelser angestellt und der Hebammen-Unterricht eingeführt oder erneuert wurde; welches denn manchem der Nachgebornen mag zu gute gekommen sein.

Wenn man sich erinnern will, was uns in der frühsten Zeit der Jugend begegnet ift, fo kommt man oft in den Fall, dasjenige, was wir von andern gehört, mit dem zu verwechseln, was wir wirklich aus eigner anschauender Erfahrung besitzen. Dhne also bierüber eine genaue Untersuchung anzustellen, welche ohnehin zu nichts führen fann, bin ich mir bewußt, daß wir in einem alten Sause wohnten, welches eigentlich aus zwei durchgebrochenen Säufern bestand. Gine turmartige Treppe führte zu unzusammenhangenden Zimmern, und die Ungleichheit der Stockwerke war durch Stufen ausgeglichen. Für uns Kinder, eine jungere Schwester und mich, war die untere weitläufige Hausflur der liebste Raum, welche neben der Türe ein großes hölzernes Sitterwerk hatte, wodurch man unmittelbar mit der Strafe und der freien Luft in Berbindung fam. Ginen folchen Bogelbauer, mit dem viele Säufer versehen waren, nannte man ein Geräms. Die Frauen faßen darin um zu nahen und zu ftricken; die Rochin las ihren Galat; die Nachbarinnen besprachen

sich von daher miteinander, und die Straffen gewannen dadurch in ber guten Jahrszeit ein südliches Unsehen. Man fühlte sich frei, indem man mit dem Offentlichen vertraut war. Go kamen auch durch diese Gerämse die Rinder mit den Nachbarn in Berbindung, und mich gewannen drei gegenüber wohnende Brüder von Dehsenstein. binterlassene Göhne des verstorbenen Schultheißen, gar lieb und be-

schäftigten und neckten sich mit mir auf mancherlei Weise.

Die Meinigen erzählten gern allerlei Gulenspiegeleien, zu denen mich jene sonst ernsten und einsamen Männer angereigt. Ich führe nur einen von diesen Streichen an. Es war eben Topfmarkt gewesen, und man hatte nicht allein die Ruche für die nachste Zeit mit folchen Waren versorgt, sondern auch uns Rindern dergleichen Geschirr im kleinen zu spielender Beschäftigung eingekauft. einem schönen Nachmittag, da alles ruhig im Hause war, trieb ich im Berams mit meinen Schuffeln und Topfen mein Wesen, und da weiter nichts dabei beraus kommen wollte, warf ich ein Geschirr auf die Strafe und freute mich, daß es fo luftig gerbrach. Die von Dehsenstein, welche faben, wie ich mich daran ergente, daß ich sogar fröhlich in die Handchen patschte, riefen: Noch mehr! Ich faumte nicht, fogleich einen Topf, und auf immer fortwährendes Rufen: Noch mehr! nach und nach fämtliche Schuffelchen, Tiegelchen, Rannchen gegen das Pflaster zu schleudern. Meine Nachbarn fuhren fort ihren Beifall zu bezeigen, und ich war höchlich froh ihnen Bergnügen zu machen. Mein Vorrat aber war aufgezehrt, und fie riefen immer: Noch mehr! Ich eilte daher stracks in die Rüche und holte die irdenen Teller, welche nun freilich im Zerbrechen noch ein lustigeres Schauspiel gaben; und so lief ich hin und wieder, brachte einen Teller nach dem andern, wie ich sie auf dem Topfbrett der Reihe nach erreichen konnte, und weil sich jene gar nicht zufrieden gaben, so stürzte ich alles, was ich von Geschirr erschleppen konnte, in gleiches Verderben. Nur später erschien jemand zu hindern und zu wehren. Das Unglück war geschehen, und man hatte für fo viel zerbrochne Töpferware wenigstens eine luftige Geschichte, an der sich besonders die schalkischen Urheber bis an ihr Lebensende ergetten.

Meines Vaters Mutter, bei der wir eigentlich im Saufe wohnten, lebte in einem großen Zimmer hinten hinaus, unmittelbar an der Hausflur, und wir pflegten unsere Spiele bis an ihren Geffel, ja wenn sie krank war, bis an ihr Bett hin auszudehnen. Ich erinnere

mich ihrer gleichsam als eines Geistes, als einer schönen, hagern, immer weiß und reinlich gekleideten Frau. Sanft, freundlich, wohlwollend ift sie mir im Gedächnis geblieben.

Wir hatten die Straße, in welcher unser Hans lag, den Hirschgraben nennen hören; da wir aber weder Graben noch Hirsche sahen,
so wollten wir diesen Ausdruck erklärt wissen. Man erzählte sodann,
unser Hans stehe auf einem Raum, der sonst außerhalb der Stadt
gelegen, und da, wo jetzt die Straße sich befinde, sei ehmals ein
Graben gewesen, in welchem eine Anzahl Hirsche unterhalten worden.
Man habe diese Tiere hier bewahrt und genährt, weil nach einem
alten Herkommen der Senat alle Jahre einen Hirsch öffentlich verspeiset, den man denn für einen solchen Festtag hier im Graben
immer zur Hand gehabt, wenn auch auswärts Fürsten und Ritter
der Stadt ihre Jagdbesugnis verkümmerten und störten, oder wohl
gar Feinde die Stadt eingeschlossen oder belagert hielten. Dies gesiel uns sehr, und wir wünschten, eine solche zahme Wildbahn wäre
auch noch bei unsern Zeiten zu sehen gewesen.

Die Hinterseife des Hauses hatte, besonders aus dem oberen Stock, eine sehr angenehme Aussicht über eine beinah unabsehbare Fläche von Nachbarsgärten, die sich bis an die Stadtmauern verbreiteten. Leider aber war, bei Verwandlung der sonst hier befindlichen Gemeindeplätze in Hausgärten, unser Haus und noch einige andere, die gegen die Straßenecke zu lagen, sehr verkürzt worden, indem die Häuser vom Roßmarkt her weitläusige Hintergebäude und große Gärten sich zueigneten, wir aber uns durch eine ziemlich hohe Mauer unseres Hofes von diesen so nah gelegenen Paradiesen ausgeschlossen

sahen.

Im zweiten Stock befand sich ein Zimmer, welches man das Gartenzimmer nannte, weil man sich daselbst durch wenige Gewächse vor dem Fenster den Mangel eines Gartens zu ersetzen gesucht hatte. Dort war, wie ich heranwuchs, mein liebster, zwar nicht trauriger, aber doch sehnsüchtiger Ausenthalt. Über jene Gärten hinaus, über Stadtmauern und Wälle sah man in eine schöne fruchtbare Ebene; es ist die, welche sich nach Höchst hinzieht. Dort lernte ich Sommerszeit gewöhnlich meine Lektionen, wartete die Gewitter ab und konnte mich an der untergehenden Sonne, gegen welche die Fenster gerade gerichtet waren, nicht satt genug sehen. Da ich aber zu gleicher Zeit die Nachbarn in ihren Gärten wandeln und ihre Blumen besorgen, die Kinder spielen, die Sesellsschaften sich ergezen sah, die Regelkugeln

rollen und die Regel fallen hörte: so erregte dies frühzeitig in mir ein Gefühl der Einsamkeit und einer daraus entspringenden Sehnsucht, das, dem von der Natur in mich gelegten Ernsten und Ahndungsvollen entsprechend, seinen Einfluß gar bald und in der Folge noch

deutlicher zeigte.

Die alte, winkelhafte, an vielen Stellen duftere Beschaffenheit des Hauses war übrigens geeignet, Schauer und Furcht in findlichen Gemütern zu erwecken. Unglücklicherweise hatte man noch die Erziehungsmarime, den Kindern frühzeitig alle Furcht vor dem Uhndungspollen und Unsichtbaren zu benehmen und sie an das Schauderhafte zu gewöhnen. Wir Rinder follten daher allein fchlafen, und wenn uns dieses unmöglich fiel, und wir uns facht aus den Betten bervormachten und die Gesellschaft der Bedienten und Mägde suchten, fo stellte sich, in umgewandtem Schlafrock und also für uns verkleidet genug, der Vater in den Weg und schreckte uns in unsere Rubeffatte zuruck. Die daraus entspringende üble Wirkung denkt fich jedermann. Wie foll derjenige die Furcht los werden, den man zwischen ein doppeltes Furchtbare einklemmt? Meine Mutter, stets heiter und froh und andern das Gleiche gonnend, erfand eine beffere pädagogische Auskunft. Gie wußte ihren Zweck durch Belohnungen zu erreichen. Es war die Zeit der Pfirschen, deren reichlichen Genuf fie uns jeden Morgen versprach, wenn wir nachts die Furcht überwunden hatten. Es gelang, und beide Teile waren zufrieden.

Innerhalb des Hauses zog meinen Blick am meisten eine Reihe römischer Prospekte auf sich, mit welchen der Bater einen Borsaal ausgeschmückt hatte, gestochen von einigen geschickten Vorgängern des Diranese, die sich auf Architektur und Perspektive wohl verstanden, und deren Radel fehr deutlich und schätbar ift. Bier fah ich taglich die Piazza del Popolo, das Colifeo, den Petersplats, die Peters= firche von außen und innen, die Engelsburg und fo manches andere. Diese Gestalten drückten sich tief bei mir ein, und der sonft febr lakonische Bater hatte wohl manchmal die Gefälligkeit, eine Beschreibung des Gegenstandes vernehmen zu lassen. Geine Vorliebe für die italienische Gprache und für alles, was sich auf jenes Land bezieht, war febr ausgesprochen. Eine kleine Marmor= und Naturalien= sammlung, die er von dorther mitgebracht, zeigte er uns auch manch= mal vor, und einen großen Teil seiner Zeit verwendete er auf seine italienisch verfaßte Reisebeschreibung, deren Abschrift und Redaktion er eigenhändig, beftweise, langsam und genau aussertigte. Ein alter heiterer italienischer Sprachmeister, Giovinagzi genannt, war ihm daran behilflich. Auch sang der Alte nicht übel, und meine Mutter mußte sich bequemen, ihn und sich selbst mit dem Klaviere täglich zu akkompagnieren; da ich denn das Solitario bosco ombroso bald kennen lernte und auswendig wußte, ehe ich es verstand.

Mein Bater war überhaupt lehrhafter Natur, und bei feiner Entfernung von Geschäften wollte er gern dasjenige, was er wußte und vermochte, auf andere übertragen. Go hatte er meine Mutter in den ersten Jahren ihrer Berheiratung zum fleißigen Gehreiben angehalten, wie zum Rlavierspielen und Gingen; wobei fie fich genötigt sah, auch in der italienischen Sprache einige Renntnis und notdurftige Vertiakeit zu erwerben.

Gewöhnlich hielten wir uns in allen unsern Freiftunden gur Groß: mutter, in deren geräumigem Wohnzimmer wir hinlänglich Platz zu unfern Spielen fanden. Sie wußte uns mit allerlei Kleinigkeiten zu beschäftigen und mit allerlei guten Biffen zu erquicken. Un einem Weihnachtsabende jedoch setzte sie allen ihren Wohltaten die Krone auf, indem sie uns ein Puppenspiel vorstellen ließ und so in dem alten Hause eine neue Welt erschuf. Dieses unerwartete Schauspiel zog die jungen Gemüter mit Gewalt an sich; besonders auf den Rnaben machte es einen fehr farken Gindruck, der in eine große langdauernde Wirfung nachflang.

Die kleine Bühne mit ihrem stummen Personal, die man uns an-fangs nur vorgezeigt hatte, nachher aber zu eigner Übung und drama-tischer Belebung übergab, mußte uns Kindern um so viel werter sein, als es das lette Bermächtnis unserer guten Großmutter war, die bald darauf durch zunehmende Rrankheit unsern Augen erst entzogen und dann für immer durch den Tod entrissen wurde. Ihr Abscheiden war für die Familie von desto größerer Bedeutung, als es eine völlige

Beränderung in dem Zustande derselben nach sich zog. Golange die Großmutter lebte, hatte mein Bater sich gehütet, nur das mindeste im Saufe zu verändern oder zu erneuern; aber man wußte wohl, daß er sich zu einem hauptban vorbereitete, der nunmehr auch sogleich vorgenommen wurde. In Frankfurt, wie in mehrern alten Gtädten, hatte man bei Aufführung hölzerner Gebande, um Plat zu gewinnen, sich erlaubt, nicht allein mit dem ersten, sondern auch mit den folgenden Stocken überzubauen; wodurch denn freilich besonders enge Gtraßen etwas Dusteres und Ungstliches bekamen. Endlich ging ein Gefet durch, daß, wer ein

neues haus von Grund auf baue, nur mit dem ersten Stock über das Rundament herausrucken durfe, die übrigen aber fenkrecht aufführen muffe. Mein Vater, um den vorspringenden Raum im zweiten Stock auch nicht aufzugeben, wenig bekümmert um äußeres architektonisches Unseben, und nur um innere gute und bequeme Ginrichtung besorgt, bediente sich, wie schon mehrere vor ihm getan, der Ausflucht, die oberen Teile des Hauses zu unterstützen und von unten berauf einen nach dem andern wegzunehmen, um das Neue gleichsam einzuschalten, so daß, wenn gulett gewissermaßen nichts von dem Alten übrig blieb, der gang neue Ban noch immer für eine Reparatur gelten konnte. Da nun also das Einreißen und Aufrichten allmäh= lich geschah, so hatte mein Vater sich vorgenommen, nicht aus dem Saufe zu weichen, um desto besser die Aufsicht zu führen und die Unleitung geben zu können: denn aufs Technische des Baues verstand er fich gang gut; dabei wollte er aber auch feine Familie nicht von sich lassen. Diese neue Epoche war den Kindern sehr überraschend und sonderbar. Die Zimmer, in denen man fie oft enge genug gehalten und mit wenig erfreulichem Lernen und Arbeiten geängstigt, die Bange, auf denen sie gespielt, die Wande, für deren Reinlichkeit und Erhaltung man fonst so febr gesorgt, alles das vor der hacke des Maurers, vor dem Beile des Zimmermanns fallen zu feben, und zwar bon unten herauf, und indeffen oben auf unterftütten Balten, gleichsam in der Luft zu schweben und dabei immer noch zu einer gewissen Lektion, zu einer bestimmten Arbeit angehalten zu werden dieses alles brachte eine Berwirrung in den jungen Röpfen hervor, die sich so leicht nicht wieder ins Gleiche setzen ließ. Doch wurde die Unbequemlichkeit von der Jugend weniger empfunden, weil ihr etwas mehr Spielraum als bisher und manche Belegenheit, fich auf Balken zu schankeln und auf Brettern zu schwingen, gelassen ward.

Hartnäckig setzte der Vater die erste Zeit seinen Plan durch; doch als zuletzt auch das Dach teilweise abgetragen wurde und, ungeachtet alles übergespannten Wachstuches von abgenommenen Tapeten, der Regen dis zu unsern Betten gelangte: so entschloß er sich, obgleich ungern, die Kinder wohlwollenden Freunden, welche sich schon früher dazu erboten hatten, auf eine Zeitlang zu überlassen und sie in eine

öffentliche Schule zu schicken.

Dieser Übergang hatte manches Unangenehme: denn indem man die bisher zu Hause abgesondert, reinlich, edel, obgleich streng gehaltenen Kinder unter eine rohe Masse von jungen Geschöpfen himmterstieß, so hatten sie vom Bemeinen, Schlechten, ja Niederträchtigen ganz unerwartet alles zu leiden, weil sie aller Waffen und aller

Fähigkeit ermangelten, fich dagegen zu schüten.

Um diefe Beit war es eigentlich, daß ich meine Baterftadt zuerft gewahr wurde: wie ich denn nach und nach immer freier und ungebinderter, feils allein, feils mit muntern Gespielen, darin auf und ab wandelte. Um den Gindruck, den diese ernsten und würdigen Umgebungen auf mich machten, einigermaßen mitzuteilen, muß ich bier mit der Schilderung meines Geburtsortes borgreifen, wie er fich in seinen verschiedenen Teilen allmählich vor mir entwickelte. Um liebsten spazierte ich auf der großen Mainbrucke. Ihre Länge, ihre Restigfeit, ihr gutes Unsehen machte sie zu einem bemerkenswerten Bauwerf; auch ift es aus früherer Zeit beinahe das einzige Denkmal jener Borforge, welche die weltliche Dbrigkeit ihren Burgern schuldig ift. Der schöne Kluff auf= und abwarts zog meine Blicke nach sich; und wenn auf dem Bruckenkreng der goldene Sabn im Gonnenschein glangte, fo war es mir immer eine erfreuliche Empfindung. Gewöhn= lich ward alsdann durch Sachsenhaufen spaziert, und die Überfahrt für einen Kreuzer gar behaglich genossen. Da befand man sich nun wieder diesseits, da schlich man zum Weinmarkte, bewunderte ben Mechanismus der Krahne, wenn Waren ausgeladen wurden; besonders aber unterhielt uns die Unkunft der Marktschiffe, wo man fo mancherlei und mitunter fo feltsame Figuren aussteigen fab. Ging es nun in die Stadt herein, fo ward jederzeit der Gaalhof, der wenigstens an der Stelle stand, wo die Burg Raifer Rarls des Großen und seiner Rachfolger gewesen sein sollte, ehrfurchtsvoll ge= grußt. Man verlor fich in die alte Gewerbstadt und besonders Marktfages gern in dem Gewühl, das sich um die Bartholomaus-Rirche herum versammelte. Hier hatte sich, von den frühesten Zeiten an, die Menge der Berkäufer und Arämer übereinander gedrängt, und wegen einer folchen Besignahme konnte nicht leicht in den neuern Zeiten eine geräumige und beitere Unftalt Plat finden. Die Buden des sogenannten Pfarreisens waren uns Rindern fehr bedeutend, und wir trugen manchen Bagen bin, um uns farbige, mit goldenen Tieren bedruckte Bogen anzuschaffen. Rur felten aber mochte man sich über den beschränkten, vollgepfropften und unreinlichen Marktplat hindrangen. Go erinnere ich mich auch, daß ich immer mit Ent= fegen por den daranftoffenden engen und häflichen Fleischbanken ge= flohen bin. Der Römerberg war ein defto angenehmerer Gpazierplat.

Der Weg nach der neuen Stadt, durch die neue Kräm, war immer aufheiternd und ergöklich: nur verdroß es uns. daß nicht neben der Liebfrauen-Rirche eine Gtraße nach der Zeile zuging, und wir immer den großen Ummeg durch die Hasengasse oder die Ratharinenpforte machen mußten. Was aber die Aufmerksamkeit des Kindes am meisten an sich zog, waren die vielen fleinen Gtadte in der Gtadt, die Vestungen in der Vestung, die ummanerten Alosterbezirke nämlich, und die aus frühern Jahrhunderten noch übrigen mehr oder minder burgartigen Räume: fo der Nürnberger Hof, das Kompostell, das Braunfels, das Stammhaus derer von Stallburg, und mehrere in den spätern Zeiten zu Wohnungen und Gewerbsbenutzungen einge= richtete Resten. Michts architektonisch Erhebendes war damals in Frankfurt zu feben: alles deutete auf eine längst vergangene, für Stadt und Gegend fehr unruhige Zeit. Pforten und Turme, welche die Grenze der alten Stadt bezeichneten, dann weiterhin abermals Pforten, Türme, Mauern, Brücken, Wälle, Gräben, womit die neue Stadt umschlossen war, alles sprach noch zu deutlich aus, daß die Notwendigkeit, in unruhigen Zeiten dem Gemeinwesen Gicherheit zu verschaffen, diese Unstalten hervorgebracht, daß die Pläte, die Gtraffen, felbst die neuen, breiter und schöner angelegten, alle nur dem Zufall und der Willfür und feinem regelnden Geiste ihren Ursprung zu danken hatten. Gine gewisse Neigung zum Altertumlichen setzte fich bei dem Anaben fest, welche besonders durch alte Chroniken, Solz= schnitte, wie zum Beispiel den Graveschen von der Belagerung von Frankfurt, genährt und begünstigt wurde; wobei noch eine andere Lust, bloß menschliche Zustände in ihrer Mannigfaltigkeit und Na-türlichkeit, ohne weitern Anspruch auf Interesse oder Schönheit, zu erfaffen, fich bervortat. Go war es eine von unfern liebsten Dromenaden, die wir uns des Jahrs ein paarmal zu verschaffen suchten, in= wendig auf dem Gange der Stadtmauer herumgufpazieren. Garten, Bofe, Hintergebäude ziehen sich bis an den Zwinger heran; man sieht mehreren tausend Menschen in ihre häuslichen, fleinen, abgeschlossenen, verborgenen Zustände. Bon dem Dut- und Schaugarten des Reichen zu den Obstgarten des für seinen Muten beforgten Burgers, von da zu Nabrifen, Bleichpläten und ähnlichen Unstalten, ja bis zum Gottesacker felbst - denn eine fleine Welt lag innerhalb des Bezirks der Stadt - ging man an dem mannigfaltigsten, wunderlichsten, mit jedem Schrift sich verandernden Schauspiel vorbei, an dem unsere kindische Neugier sich nicht genng ergegen konnte. Denn fürwahr

der bekannte hinkende Tenfel, als er für seinen Freund die Dächer von Madrid in der Nacht abhob, hat kaum mehr für diesen gesteisstet, als hier vor uns unter freiem Himmel, bei hellem Gonnenschein, getan war. Die Gchlüssel, deren man sich auf diesem Wege bedienen mußte, um durch mancherlei Türme, Treppen und Pförtchen durchzukommen, waren in den Händen der Zeugherren, und wir versfehlten nicht ihren Gubalternen aufs beste zu schmeicheln.

Bedeutender noch und in einem andern Ginne fruchtbarer blieb für uns das Rathaus, der Römer genannt. In seinen untern, gewölb- ähnlichen Hallen verloren wir uns gar zu gerne. Wir verschafften uns Eintritt in das große, höchst einfache Sessionszimmer des Rates. Bis auf eine gewisse Höhe getäfelt, waren übrigens die Wände so wie die Wölbung weiß, und das Ganze ohne Spur von Malerei oder irgend einem Bildwerk. Nur an der mittelsten Wand in der Höhe las man die kurze Inschrift:

Eines Mannes Rede Ift keines Mannes Rede: Man foll sie billig hören beede.

Nach der altertümlichsten Urt waren für die Glieder dieser Verssammlung Bänke ringsumher an der Vertäfelung angebracht und um eine Stufe von dem Boden erhöht. Da begriffen wir leicht, warum die Rangordnung unseres Senats nach Bänken eingeteilt sei. Von der Türe linker Hand die Schöffen, in der Ecke selbst der Schultheiß, der einzige, der ein kleines Tischehen vor sich hatte; zu seiner Linken die gegen die Fensterseite saßen nunmehr die Herren der zweiten Bank; an den Fenstern her zog sich die dritte Bank, welche die Hand werker einnahmen; in der Mitte des Saals stand ein Tisch für den Protokollführer.

Waren wir einmal im Römer, so mischten wir uns auch wohl in das Gedränge vor den burgemeisterlichen Audienzen. Aber größeren Reiz hatte alles, was sich auf Wahl und Krönung der Kaiser bezog. Wir wußten uns die Gunst der Schließer zu verschaffen, um die neue, heitre, in Fresko gemalte, sonst durch ein Gitter verschlossen Kaisertreppe hinaussteigen zu dürfen. Das mit Purpurtapeten und wunderlich verschnörkelten Goldleisten verzierte Wahlzimmer slößte uns Ehrfurcht ein. Die Türstücke, auf welchen kleine Kinder oder Genien mit dem kaiserlichen Drnat bekleidet, und belastet mit den Reichsinsignien,

eine gar wunderliche Figur spielen, betrachteten wir mit großer Aufmerksamkeit und hofften wohl auch noch einmal eine Krönung mit Augen zu erleben. Aus dem großen Kaisersaale konnte man uns nur mit sehr vieler Mühe wieder herausbringen, wenn es uns einmal geglückt war hineinzuschlüpfen; und wir hielten denjenigen für unsern wahrsten Freund, der uns bei den Brustbildern der sämtlichen Kaiser, die in einer gewissen Höhe umher gemalt waren, etwas von ihren Taten erzählen mochte.

Bon Karl dem Großen vernahmen wir manches Märchenhafte; aber das Historisch-Interessante für uns fing erst mit Rudolf von Sabsburg an, der durch feine Mannheit fo großen Berwirrungen ein Ende gemacht. Much Karl der Bierte zog unfre Aufmerksamkeit an sich. Wir hatten schon von der Goldnen Bulle und der peinlichen Halsgerichtsordnung gehört, auch daß er den Frankfurtern ihre Unhänglichfeit an feinen edlen Gegenkaifer, Gunther von Schwarzburg, nicht entgelten ließ. Maximilianen hörten wir als einen Menschen= und Bürgerfreund loben, und daß von ihm prophezeit worden, er werde der lette Raifer aus einem deutschen Sause sein; welches denn auch leider eingetroffen, indem nach seinem Tode die Wahl nur zwischen dem König von Spanien, Rarl dem Bunften, und dem Ronig von Frankreich, Frang dem Ersten, geschwankt habe. Bedenklich fügte man bingu, daß nun abermals eine folche Weiffagung oder vielmehr Vorbedeutung umgebe: denn es fei augenfällig, daß nur noch Plat für das Bild Eines Kaisers übrig bleibe; ein Umstand, der, obaleich zufällig scheinend, die Patriotischgesinnten mit Besorgnis erfülle.

Wenn wir nun so einmal unsern Umgang hielten, versehlten wir auch nicht, uns nach dem Dom zu begeben und daselbst das Grab jenes braven, von Freund und Feinden geschätzten Günther zu besuchen. Der merkwürdige Stein, der es ehemals bedeckte, ist in dem Chor aufgerichtet. Die gleich daneben besindliche Türe, welche ins Konstlave führt, blieb uns lange verschlossen, bis wir endlich durch die obern Behörden auch den Eintritt in diesen so bedeutenden Ort zu erlangen wußten. Ullein wir hätten besser getan, ihn durch unstre Einbildungskraft, wie bisher, auszumalen; denn wir fanden diesen in der deutschen Geschichte so merkwürdigen Raum, wo die mächtigsten Fürsten sich zu einer Handlung von solcher Wichtigkeit zu versammeln pslegten, keinesweges würdig ausgeziert, sondern noch obenein mit Balken, Stangen, Gerüsten und anderem solchen Gesperr, das man

beiseite setzen wollte, verunstaltet. Desto mehr ward unsere Einbildungskraft angeregt und das Herz uns erhoben, als wir kurz nachher die Erlaubnis erhielten, beim Vorzeigen der Goldnen Bulle an einige vornehme Fremden auf dem Nathause gegenwärtig zu sein.

Mit vieler Begierde vernahm der Knabe sodann, was ihm die Seinigen so wie ältere Verwandte und Bekannte gern erzählten und wiederholten, die Geschichten der zuletzt kurz auseinander gefolgten Krönungen: denn es war kein Franksurter von einem gewissen Alter, der nicht diese beiden Ereignisse und was sie begleitete, für den Gipfel seines Lebens gehalten hätte. So prächtig die Krönung Karls des Siebenten gewesen war, bei welcher besonders der französische Gesandte, mit Kosten und Geschmack, herrliche Feste gegeben, so war doch die Folge für den guten Kaiser desto trauriger, der seine Residenz München nicht behaupten konnte und gewissermaßen die Gastfreiheit seiner Reichsstädter anslehen mußte.

War die Krönung Franz des Ersten nicht so auffallend prächtig wie jene, so wurde sie doch durch die Gegenwart der Kaiserin Maria Theresia verherrlicht, deren Schönheit eben so einen großen Eindruck auf die Männer scheint gemacht zu haben, als die ernste würdige Geftalt und die blauen Augen Rarls des Giebenten auf die Frauen. Wenigstens wetteiferten beide Geschlechter, dem aufhorchenden Anaben einen höchst vorteilhaften Begriff von jenen beiden Bersonen beizubringen. Alle diese Beschreibungen und Erzählungen geschaben mit beitrem und beruhigtem Gemüt: denn der Machner Friede hatte für den Augenblick aller Gehde ein Ende gemacht, und wie von jenen Feierlichfeiten, fo fprach man mit Behaglichfeit von den vorübergegangenen Rriegszügen, von der Schlacht bei Detfingen, und was die merkwürdigsten Begebenheiten der verflossenen Jahre mehr sein mochten; und alles Bedeutende und Gefährliche schien, wie es nach einem abgeschlossenen Frieden zu geben pflegt, sich nur ereignet zu haben, um glücklichen und sorgenfreien Menschen zur Unterhaltung zu dienen.

Halbes Jahr hingebracht, so traten schon die Messen wieder ein, welche in den sämtlichen Kinderköpfen jederzeit eine unglaubliche Sährung hervorbrachten. Eine durch Erbauung so vieler Buden innerhalb der Stadt in weniger Zeit entspringende neue Stadt, das Wogen und Treiben, das Abladen und Auspacken der Waren erregte von den ersten Momenten des Bewußtseins an eine unbezwinglich fätige

Neugierde und ein unbegrenztes Verlangen nach kindischem Besitz, das der Anabe mit wachsenden Jahren, bald auf diese bald auf jene Weise, wie es die Aräfte seines kleinen Beutels erlauben wollten, zu befriedigen suchte. Zugleich aber bildete sich die Vorsstellung von dem, was die Welt alles hervorbringt, was sie bedarf, und was die Bewohner ihrer verschiedenen Teile gegeneinander auswechseln.

Diese großen, im Frühjahr und Herbst eintrefenden Epochen wurden durch seltsame Feierlichkeiten angekündigt, welche um desto würdiger schienen, als sie die alte Zeit, und was von dorther noch auf uns gekommen, lebhaft vergegenwärtigten. Um Geleitstag war das ganze Volk auf den Beinen, drängte sich nach der Fahrgasse, nach der Brücke, bis über Sachsenhausen hinaus; alle Fenster waren besetz, ohne daß den Tag über was Besonderes vorging; die Menge schien nur da zu sein, um sich zu drängen, und die Zuschauer, um sich untereinander zu betrachten: denn das, worauf es eigentlich ankam, ereignete sich erst mit sinkender Nacht und wurde mehr geglaubt als mit Augen gesehen.

In jenen ältern unruhigen Zeiten nämlich, wo ein jeder nach Belieben unrecht tat, oder nach Lust das Rechte beforderte, wurden die auf die Meffen ziehenden Sandelsleute von Wegelagerern, edlen und unedlen Geschlechts, willfürlich geplagt und geplackt, so daß Fürsten und andere mächtige Stände die Ihrigen mit gewaffneter Sand bis nach Frankfurt geleiten ließen. Hier wollten nun aber die Reichs= städter sich felbst und ihrem Gebiet nichts vergeben; sie zogen den Unkömmlingen entgegen: da gab es denn manchmal Streitigkeiten, wie weit jene Geleitenden berankommen, oder ob sie wohl gar ihren Ginritt in die Gtadt nehmen konnten. Weil nun dieses nicht allein bei Handels- und Mefgeschäften stattfand, sondern auch wenn hohe Dersonen in Rriegs= und Friedenszeiten, vorzüglich aber zu Wahltagen sich beranbegaben, und es auch öfters zu Satlichkeiten kam, fobald irgend ein Gefolge, das man in der Stadt nicht dulden wollte, fich mit seinem Herrn hereinzudrängen begehrte: so waren zeither darüber manche Verhandlungen gepflogen, es waren viele Rezeffe deshalb, obgleich stets mit beiderseitigen Vorbehalten, geschlossen worden, und man gab die Soffnung nicht auf, den seit Jahrhunderten dauernden Zwift endlich einmal beizulegen, als die ganze Unstalt, weshalb er so lange und oft febr heftig geführt worden war, beinah für unnüt, wenig= stens für überflussig angesehen werden konnte.

Unterdessen ritt die bürgerliche Kavallerie in mehreren Abteilungen, mit den Dberbauptern an ihrer Spike, an jenen Tagen zu verschiedenen Toren binaus, fand an einer gewiffen Stelle einige Reiter oder Sufaren der zum Geleit berechtigten Reichsftande, die nebst ihren Unführern wohl empfangen und bewirtet wurden; man zogerte bis gegen Abend und ritt aledann, kaum von der wartenden Menge geseben, zur Stadt herein; da denn mancher burgerliche Reiter weder sein Pferd noch sich selbst auf dem Pferde zu erhalten vermochte. Bu dem Brudentore famen die bedeutenoften Buge herein, und deswegen war der Undrang dorthin am stärksten. Gang zulett und mit fintender Nacht langte der auf gleiche Weise geleitete Nurnberger Postwagen an, und man trug sich mit der Rede, es musse jederzeit, dem Berkommen gemäß, eine alte Frau darin figen; weshalb denn die Straffenjungen bei Unkunft des Wagens in ein gellendes Geschrei auszubrechen pflegten, ob man gleich die im Wagen fitenden Daffagiere keineswegs mehr unterscheiden konnte. Unglaublich und wirklich die Ginne verwirrend war der Drang der Menge, die in diesem Augenblick durch das Brückentor herein dem Wagen nachstürzte; deswegen auch die nächsten Säuser von den Zuschauern am meisten gefucht wurden.

Eine andere, noch viel feltsamere Feierlichkeit, welche am hellen Tage das Dublikum aufregte, war das Pfeifergericht. Es erinnerte diese Zeremonie an jene ersten Zeiten, wo bedeutende Handelsstädte sich von den Zöllen, welche mit Handel und Gewerb in gleichem Mage zunahmen, wo nicht zu befreien, doch wenigstens eine Milderung derfelben zu erlangen suchten. Der Raifer, der ihrer bedurfte, erteilte eine solche Freiheit, da wo es von ihm abhing, gewöhnlich aber nur auf ein Sahr, und sie mußte daher jährlich erneuert werden. Dieses geschah durch symbolische Gaben, welche dem faiserlichen Schultheißen, der auch wohl gelegentlich Obergöllner fein konnte, bor Eintritt der Bartholomai-Meffe gebracht wurden, und zwar des Unstands wegen, wenn er mit den Schöffen zu Gericht faß. Als der Schultheiß fpaterbin nicht mehr vom Raifer gefett, fondern von der Stadt felbst gewählt wurde, behielt er doch diese Borrechte, und fowohl die Bollfreiheiten der Städte als die Beremonien, womit die Abgeordneten von Worms, Nürnberg und Alt-Bamberg diese malte Bergunstigung anerkannten, waren bis auf unsere Zeiten gekommen. Den Tag vor Maria Geburt ward ein öffentlicher Gerichtstag angekundigt. In dem großen Raisersaale, in einem umschränkten Raume, saßen erhöht die Schöffen, und eine Stufe höher der Schultscheiß in ihrer Mitte; die von den Parteien bevollmächtigten Prokuratoren unten zur rechten Seite. Der Uktuarius fängt an, die auf diesen Tag gesparten wichtigen Urteile laut vorzulesen; die Prokuratoren bitten um Ubschrift, appellieren, oder was sie sonst zu tun

nötig finden.

Auf einmal meldet eine wunderliche Musik gleichsam die Un= kunft voriger Sahrhunderte. Es find drei Pfeifer, deren einer eine alte Schalmei, der andere einen Baf, der dritte einen Dommer oder Soboe blaft. Gie tragen blaue, mit Gold verbrämte Mantel, auf den Armeln die Noten befestigt, und haben das haupt bedeckt. Go waren sie aus ihrem Gafthause, die Gesandten und ihre Begleitung hinterdrein, Punkt zehn ausgezogen, von Ginheimischen und Fremden angestaunt, und so treten sie in den Gaal. Die Gerichtsverhand= lungen halten inne, Pfeifer und Begleitung bleiben por den Schranken, der Abgefandte tritt hinein und ftellt fich dem Ochultheißen gegen= über. Die symbolischen Gaben, welche auf das genaueste nach dem alten Serkommen gefordert wurden, bestanden gewöhnlich in solchen Waren, womit die darbringende Stadt vorzüglich zu handeln pflegte. Der Pfeffer galt gleichsam für alle Waren, und so brachte auch hier der Albgefandte einen schon gedrechselten holzernen Bokal mit Pfeffer angefüllt. Über demfelben lagen ein Daar Sandschuhe, wundersam geschlitt, mit Geide besteppt und bequaftet, als Zeichen einer gestatteten und angenommenen Bergunstigung, dessen sich auch wohl der Raiser selbst in gewissen Fällen bediente. Daneben fab man ein weißes Grabchen, welches vormals bei gesetzlichen und gericht= lichen Handlungen nicht leicht fehlen durfte. Es waren noch einige fleine Gilbermungen hinzugefügt, und die Stadt Worms brachte einen alten Filzhut, den fie immer wieder einlöste, so daß derselbe viele Jahre ein Zenge dieser Zeremonien gewesen.

Nachdem der Gesandse seine Anrede gehalten, das Geschenk abgegeben, von dem Schultheißen die Versicherung fortdauernder Begünstigung empfangen, so entfernte er sich aus dem geschlossenen Rreise, die Pfeiser bliesen, der Zug ging ab, wie er gekommen war, das Gericht verfolgte seine Geschäfte, bis der zweise und endlich der dritte Gesandte eingeführt wurden: denn sie kamen erst einige Zeit nacheinander, seils damit das Vergnügen des Publikums länger daure, teils auch weil es immer dieselben alterkümlichen Virtuosen waren, welche Nürnberg für sich und seine Mitskädte zu unter-

halten und jedes Jahr an Ort und Stelle zu bringen übernommen batte.

Wir Kinder waren bei diesem Feste besonders interessiert, weil es uns nicht wenig schmeichelte, unsern Großvater an einer so ehrenvollen Stelle zu sehen, und weil wir gewöhnlich noch selbigen Tag ihn ganz bescheiden zu besuchen pflegten, um, wenn die Großmutter den Pfesser in ihre Gewürzladen geschüttet hätte, einen Becher und Stäbchen, ein Paar Handschulh oder einen alten Räder-Albus zu erhaschen. Mankonnte sich diese symbolischen, das Altertum gleichsam hervorzaubernden Beremonien nicht erklären lassen, ohne in vergangene Jahrhunderte wieder zurückgeführt zu werden, ohne sich nach Sitten, Gebräuchen und Gesinnungen unserer Altwordern zu erkundigen, die sich durch wieder auserstandene Pfeiser und Abgeordnete, ja durch handgreisliche und für uns besindare Gaben auf eine so wunderliche Weise vergegemwärtigten.

Golden altehrwürdigen Reierlichkeiten folgte in guter Jahrszeit manches für uns Rinder luftreichere West außerhalb der Gtadt unter freiem Himmel. Un dem rechten Ufer des Mains unterwärts, etwa eine halbe Stunde vom Jor, quillt ein Schwefelbrunnen, sauber eingefaßt und mit uralten Linden umgeben. Nicht weit davon steht der Sof zu den guten Leuten, ehmals ein um dieser Quelle willen erbautes Sospital. Auf den Gemeinweiden umber versammelte man zu einem gewissen Tage des Jahres die Rindviehherden aus der Rachbarschaft, und die Birten samt ihren Madchen feierten ein ländliches Teft, mit Tang und Gesang, mit mancherlei Lust und Ungezogenheit. Auf der andern Geite der Stadt lag ein ähnlicher, nur größerer Gemeindeplat, gleichfalls durch einen Brunnen und durch noch schönere Linden geziert. Dorthin trieb man zu Pfingsten die Schafberden, und zu gleicher Zeit ließ man die armen verbleichten Waisenkinder aus ihren Mauern ins Freie: denn man follte erft fpater auf den Gedanken geraten, daß man folche verlaffene Rreaturen, die sich einst durch die Welt durchzuhelfen genötigt sind, früh mit der Welt in Verbindung bringen, anstatt sie auf eine traurige Weise zu hegen, fie lieber gleich zum Dienen und Dulben gewöhnen muffe und alle Urfach habe, sie von Kindesbeinen an sowohl physisch als moralisch zu fräftigen. Die Ummen und Mägde, welche sich selbst immer gern einen Spaziergang bereiten, verfehlten nicht, von den frühlten Zeiten, uns an dergleichen Orte zu tragen und zu führen, fo daß diese ländlichen Weste wohl mit zu den ersten Eindrücken gehören, deren ich mich erinnern fann.

Das Haus war indessen sertig geworden, und zwar in ziemlich kurzer Zeit, weil alles wohl überlegt, vorbereitet und für die nötige Geldsumme gesorgt war. Wir sanden uns nun alle wieder verssammelt und fühlten uns behaglich; denn ein wohlausgedachter Plan, wenn er ausgesührt dasseht, läßt alles vergessen, was die Mittel, um zu diesem Zweck zu gelangen, Unbequemes mögen gehabt haben. Das Haus war sür eine Privatwohnung geräumig genug, durchaus hell und heiter, die Treppe frei, die Vorsäle lustig, und jene Aussicht über die Gärten aus mehreren Fenstern bequem zu genießen. Der innere Ausban, und was zur Vollendung und Zierde gehört, ward nach und nach vollbracht und diente zugleich zur Beschäftigung und zur Unterhaltung.

Das erste, was man in Dronung brachte, war die Büchersammlung des Vaters, von welcher die besten, in Franz- oder Hald-Franzband gebundenen Bücher die Wände seines Arbeits- und Studierzimmers schmücken sollten. Er besaß die schönen holländischen Ausgaben der lateinischen Schriftsteller, welche er der äußern Übereinstimmung wegen sämtlich in Duart anzuschaffen suchte; sodann vieles, was sich auf die römischen Antiquitäten und die elegantere Jurisprudenz bezieht. Die vorzüglichsten italienischen Dichter sehlten nicht, und für den Tasso bezeigte er eine große Vorliebe. Die besten neusten Reisebeschreibungen waren auch vorhanden, und er selbst machte sich ein Vergnügen daraus, den Kenßler und Nemeiz zu berichtigen und zu ergänzen. Nicht weniger hatte er sich mit den nötigsten Hilfsmitteln umgeben, mit Wörterbüchern aus verschiedenen Sprachen, mit Realleziken, daß man sich also nach Belieben Rats erholen konnte, so wie mit manchem andern, was zum Nußen und Vergnügen gereicht.

Die andere Hälfte dieser Büchersammlung, in saubern Pergamentsbänden mit sehr schön geschriebenen Titeln, ward in einem besondern Mansardzimmer aufgestellt. Das Nachschaffen der neuen Bücher, so wie das Binden und Einreihen derselben, betrieb er mit großer Gelassenheit und Ordnung. Dabei hatten die gelehrten Unzeigen, welche diesem oder jenem Werk besondere Vorzüge beilegten, auf ihn großen Einfluß. Seine Sammlung juristischer Dissertationen ver-

mehrte sich jährlich um einige Bande.

Zunächst aber wurden die Gemälde, die sonst in dem alten Hause zerstreut herumgehangen, nunmehr zusammen an den Wänden eines freundlichen Zimmers neben der Studierstube, alle in schwarzen, mit goldenen Stäbchen verzierten Rahmen, symmetrisch angebracht. Mein

Vater hatte den Grundsat, den er öfters und sogar leidenschaftlich aussprach, daß man die lebenden Meister beschäftigen und weniger auf die abgeschiedenen wenden solle, bei deren Schätzung sehr viel Vorurteil mit unterlause. Er hatte die Vorstellung, daß es mit den Semälden völlig wie mit den Rheinweinen beschaffen sei, die, wenn ihnen gleich das Alter einen vorzüglichen Wert beilege, dennoch in jedem folgenden Jahre eben so vortrefflich als in den vergangenen könnten hervorgebracht werden. Nach Verlauf einiger Zeit werde der neue Wein auch ein alter, eben so kostbar und vielleicht noch schmackhafter. In dieser Meinung bestätigte er sich vorzüglich durch die Bemerkung, daß mehrere alte Bilder hauptsächlich dadurch sür die Liebhaber einen großen Wert zu erhalten schienen, weil sie dunkler und bräuner geworden, und der harmonische Ton eines solchen Bildes öfters gerühmt wurde. Mein Vater versicherte dagegen, es sei ihm gar nicht bange, daß die neuen Bilder künstig nicht auch schwarz werden sollten; daß sie aber gerade dadurch gewönnen, wollte er nicht zugestehen.

Nach diesen Grundsäßen beschäftigte er mehrere Jahre hindurch die sämtlichen Franksurter Rünstler: den Maler Hirt, welcher Eichenund Buchenwälder und andere sogenannte ländliche Gegenden sehr wohl mit Viel zu staffieren wußte; desgleichen Trautmann, der sich den Rembrandt zum Muster genommen und es in eingeschlossenen Lichtern und Widerscheinen, nicht weniger in essekvollen Feuersbrünsten weit gebracht hatte, so daß er einstens aufgesordert wurde, einen Pendant zu einem Rembrandt'schen Bilde zu malen; ferner Schütz, der auf dem Wege des Sachtleben die Rheingegenden fleißig bearbeitete; nicht weniger Junckern, der Blumen- und Fruchtstücke, Stilleben und ruhig beschäftigte Personen, nach dem Vorgang der Niederländer, sehr reinlich aussührte. Tun aber ward durch die neue Dednung, durch einen bequemern Raum und noch mehr durch die Bekanntschaft eines geschickten Künstlers die Liebhaberei wieder angefrischt und belebt. Dieses war Seekatz, ein Schüler von Brincksmann, darmstädtischer Hosmaler, dessen Talent und Charakter sich in der Folge vor uns umständlicher entwickeln wird.

Man schritt auf diese Weise mit Vollendung der übrigen Zimmer, nach ihren verschiedenen Bestimmungen, weiter. Reinlichkeit und Dronung herrschten im ganzen; vorzüglich trugen große Spiegelscheiben das Ihrige zu einer vollkommenen Helligkeit bei, die in dem alten Hause aus mehreren Ursachen, zunächst aber auch wegen meist runder

Fensterscheiben gesehlt hatte. Der Vater zeigte sich heiter, weil ihm alles gut gelungen war, und wäre der gute Humor nicht manchmal dadurch unterbrochen worden, daß nicht immer der Fleiß und die Genauigkeit der Handwerker seinen Forderungen entsprachen, so hätte man kein glücklicheres Leben denken können, zumal da manches Gute teils in der Familie selbst entsprang, teils ihr von außen zusloß.

Durch ein außerordenfliches Weltereignis wurde jedoch die Gemüts= ruhe des Knaben zum erstenmal im tiefsten erschüttert. 21m 1. November 1755 ereignete fich das Erdbeben von Liffabon und verbreitete über die in Frieden und Rube schon eingewohnte Welt einen ungebeuren Schrecken. Gine große prächtige Residenz, zugleich Sandels= und Hafenstadt, wird ungewarnt von dem furchtbarften Unglück betroffen. Die Erde bebt und schwankt, das Meer brauft auf, die Schiffe schlagen zusammen, die Säuser ffürzen ein, Rirchen und Türme darüber her, der königliche Palast zum Teil wird vom Meere verschlungen, die geborstene Erde scheint Flammen zu fpeien: denn überall meldet fich Rauch und Brand in den Ruinen, Gechzig= tausend Menschen, einen Augenblick zuvor noch ruhig und behaglich, geben miteinander zu Grunde, und der Glücklichste darunter ift der zu nennen, dem feine Empfindung, feine Befinnung über das Ungluck mehr gestattet ift. Die Flammen wüten fort, und mit ihnen wütet eine Schar sonst verborgner, oder durch dieses Ereignis in Freiheit gesetzter Berbrecher. Die unglücklichen Übriggebliebenen sind dem Raube, dem Morde, allen Mighandlungen blofaestellt; und so behauptet von allen Geiten die Natur ihre schrankenlose Willkur.

Schneller als die Nachrichten hatten schon Undeutungen von diesem Vorfall sich durch große Landstrecken verbreitet: an vielen Orten waren schwächere Erschütterungen zu verspüren, an manchen Anellen, besonders den heilsamen, ein ungewöhnliches Innehalten zu bemerken gewesen: um desto größer war die Wirkung der Nachrichten selbst, welche erst im allgemeinen, dann aber mit schrecklichen Einzelheiten sich rasch verbreiteten. Hierauf ließen es die Gottessürchtigen nicht an Betrachtungen, die Philosophen nicht an Trostzgründen, an Strafpredigten die Geistlichkeit nicht sehlen. So vieles zusammen richtete die Ausmerksamkeit der Welt eine Zeitlang auf diesen Punkt, und die durch fremdes Unglück ausgeregten Gemüter wurden durch Gorgen für sich selbst und die Ihrigen um so mehr geängstigt, als über die weitverbreitete Wirkung dieser Explosion von allen Orten und Enden immer mehrere und umständlichere Nach-

richten einliefen. Ja vielleicht hat der Dämon des Schreckens zu keiner Zeit so schnell und so mächtig seine Schauer über die Erde verbreitet.

Der Rnabe, der alles dieses wiederholt vernehmen mußte, war nicht wenig betroffen. Sott, der Schöpfer und Erhalter Himmels und der Erden, den ihm die Erklärung des ersten Glaubensartikels so weise und gnädig vorstellte, hatte sich, indem er die Gerechten mit den Ungerechten gleichem Verderben preisgab, keineswegs väterlich bewiesen. Vergebens suchte das junge Gemüt sich gegen diese Eindrücke herzusskellen, welches überhaupt um so weniger möglich war, als die Weisen und Schriftgelehrten selbst sich über die Art, wie man ein solches Phänomen anzusehen habe, nicht vereinigen konnten.

Der folgende Sommer gab eine nähere Gelegenheit, den zornigen Gott, von dem das Alte Testament so viel überliesert, unmittelbar kennen zu lernen. Unversehens brach ein Hagelwetter herein und schlug die neuen Spiegelscheiben der gegen Abend gelegenen Hinterseite des Hauses unter Donner und Blitzen auf das gewaltsamste zusammen, beschädigte die neuen Möbeln, verderbte einige schätzbare Bücher und sonst werte Dinge und war für die Kinder um so sürchterlicher, als das ganz außer sich gesetzte Hausgesinde sie in einen dunklen Gang mit sortriß und dort auf den Knien liegend durch schreckliches Geheul und Geschrei die erzürnte Gottheit zu versöhnen glaubte; indessen der Vater, ganz allein gesaßt, die Fensterslügel aufriß und aushob; wodurch er zwar manche Scheiben rettete, aber auch dem auf den Hagel folgenden Regenguß einen desto offnern Weg bereitete, so daß man sich, nach endlicher Erholung, auf den Vorssälen und Treppen von slutendem und rinnendem Wasser umzgeben sah.

Solche Vorfälle, wie störend sie auch im ganzen waren, unterbrachen doch nur wenig den Gang und die Folge des Unterrichts, den der Vater selbst uns Kindern zu geben sich einmal vorgenommen. Er hatte seine Jugend auf dem Roburger Gymnasium zugebracht, welches unter den deutschen Lehranstalten eine der ersten Stellen eine nahm. Er hatte daselbst einen guten Grund in den Sprachen, und was man sonst zu einer gelehrten Erziehung rechnete, gelegt, nachher in Leipzig sich der Rechtswissenschaft beslissen und zuletzt in Gießen promoviert. Seine mit Ernst und Fleiß verfaste Dissertation: Electa de aditione hereditatis, wird noch von den Rechtslehrern mit Lob angeführt.

Es ist ein frommer Wunsch aller Väter, das, was ihnen selbst abgegangen, an den Söhnen realisiert zu sehen, so ungefähr als wenn man zum zweitenmal lebte und die Ersahrungen des ersten Lebens-lauses nun erst recht nutzen wollte. Im Sefühl seiner Kenntnisse, in Sewisheit einer treuen Ausdauer und im Mißtrauen gegen die damaligen Lehrer, nahm der Vater sich vor, seine Kinder selbst zu unterrichten und nur so viel, als es nötig schien, einzelne Stunden durch eigentliche Lehrmeister zu besetzen. Ein pädagogischer Dilettantismus sing sich überhaupt schon zu zeigen an. Die Pedanterie und Trübsinnigkeit der an öffentlichen Schulen angestellten Lehrer mochte wohl die erste Veranlassung dazu geben. Man suchte nach etwas Besseren und vergaß, wie mangelhaft aller Unterricht sein muß, der nicht durch Leute vom Metier erseilt wird.

Meinem Vater war sein eigner Lebensgang bis dahin ziemlich nach Wunsch gelungen; ich sollte denselben Weg gehen, aber bequemer und weiter. Er schätzte meine angebornen Saben um so mehr als sie ihm mangelten: denn er hatte alles nur durch unfäglichen Fleiß, Anhaltsamkeit und Wiederholung erworben. Er versicherte mir öfters, früher und später, im Ernst und Scherz, daß er mit meinen Anlagen sich ganz anders würde benommen und nicht so liederlich damit würde gewirtschaftet haben.

Durch schnelles Ergreisen, Verarbeiten und Festhalten entwuchs ich sehr bald dem Unterricht, den mir mein Vater und die übrigen Lehrmeister geben konnten, ohne daß ich doch in irgend etwas begründet gewesen wäre. Die Grammatik mißsiel mir, weil ich sie nur als ein willkürliches Gesetz ansah; die Regeln schienen mir lächerlich, weil sie durch so viele Ausnahmen aufgehoben wurden, die ich alle wieder besonders lernen sollte. Und wäre nicht der gereimte angehende Lateiner gewesen, so hätte es schlimm mit mir ausgesehen; doch diesen trommelte und sang ich mir gern vor. Go hatten wir auch eine Geographie in solchen Gedächtnisversen, wo uns die abgeschmacktesten Reime das zu Behaltende am besten einprägten, zum Beispiel:

Dber-Yssel viel Morast Macht das gute Land verhaßt.

Die Sprachformen und Wendungen faßte ich leicht; so auch entwickelte ich mir schnell, was in dem Begriff einer Sache lag. In rhetorischen Dingen, Chrien und dergleichen tat es mir niemand zuvor, ob ich schon wegen Sprachsehler oft hintanstehen mußte. Solche Auffätze waren es jedoch, die meinem Vater besondre Freude machten, und wegen deren er mich mit manchem, für einen Anaben bedeutenden Geldgeschenke belohnte.

Mein Vater lehrte die Schwester in demselben Zimmer Italienisch, wo ich den Cellarius auswendig zu lernen hatte. Indem ich nun mit meinem Pensum bald fertig war und doch still sitzen sollte, horchte ich über das Buch weg und faßte das Italienische, das mir als eine lustige Abweichung des Lateinischen aufsiel, sehr behende.

Undere Frühzeitigkeiten in Absicht auf Gedächtnis und Kombination hatte ich mit jenen Kindern gemein, die dadurch einen frühen Ruf erlangt haben. Deshalb konnte mein Vater kaum erwarten, bis ich auf Akademie gehen würde. Sehr bald erklärte er, daß ich in Leipzig, für welches er eine große Vorliebe behalten, gleichfalls Jura studieren, alsdann noch eine andre Universität besuchen und promovieren sollte. Was diese zweite betraf, war es ihm gleichgültig, welche ich wählen würde; nur gegen Göttingen hatte er, ich weiß nicht warum, einige Abneigung, zu meinem Leidwesen: denn ich hatte gerade auf diese viel Zutrauen und große Hoffnungen gesest.

Ferner erzählte er mir, daß ich nach Wetzlar und Regensburg, nicht weniger nach Wien und von da nach Italien gehen sollte; ob er gleich wiederholt behauptete, man musse Paris voraus sehen, weil

man aus Italien kommend sich an nichts mehr ergöße.

Dieses Märchen meines künftigen Jugendganges ließ ich mir gern wiederholen, besonders da es in eine Erzählung von Italien und zuletzt in eine Beschreibung von Neapel auslief. Sein sonstiger Ernst und seine Trockenheit schienen sich jederzeit aufzulösen und zu beleben, und so erzeugte sich in uns Kindern der leidenschaftliche Wunsch, auch dieser Paradiese teilhaft zu werden.

Privat-Stunden, welche sich nach und nach vermehrten, teilte ich mit Nachbarskindern. Dieser gemeinsame Unterricht förderte mich nicht; die Lehrer gingen ihren Schlendrian, und die Unarten, ja manchmal die Bösartigkeiten meiner Gesellen, brachten Unruh, Verdruß und Störung in die kärglichen Lehrstunden. Chrestomathien, wodurch die Belehrung heiter und mannigkaltig wird, waren noch nicht bis zu uns gekommen. Der für junge Leute so skarre Cornelius Nepos, das allzuleichte und durch Predigten und Religions-Unterricht sogar trivial gewordne Neue Testament, Cellarius und Pasor konnten uns kein Interesse geben; dagegen hatte sich eine gewisse Reim- und Versewut, durch Lesung der damaligen deutschen Dichter, unser

bemächtigt. Mich hatte sie schon früher ergriffen, als ich es lustig sand, von der rhetorischen Behandlung der Aufgaben zu der poetischen überzugeben.

Wir Anaben hatten eine sonntägliche Zusammenkunft, wo jeder von ihm felbst verfertigte Berse produzieren follte. Und hier begegnete mir etwas Wunderbares, was mich fehr lang in Unruh fette. Meine Gedichte, wie sie auch sein mochten, mußte ich immer für die beffern halten. Allein ich bemerkte bald, daß meine Mitbewerber. welche febr labme Dinge vorbrachten, in dem gleichen Falle waren und sich nicht weniger dunkten; ja was mir noch bedenklicher schien, ein aufer, obgleich zu folchen Arbeiten völlig unfähiger Rnabe, dem ich übrigens gewogen war, der aber seine Reime sich vom Sofmeister machen ließ, hielt diese nicht allein für die allerbesten, sondern war völlig überzeugt, er habe sie selbst gemacht; wie er mir, in dem vertrauferen Berhältnis, worin ich mit ihm ftand, jederzeit aufrichtig behauptete. Da ich nun folchen Jrrtum und Wahnsinn offenbar por mir fah, fiel es mir eines Tages aufs Herz, ob ich mich vielleicht felbst in dem Falle befände, ob nicht jene Gedichte wirklich beffer feien als die meinigen, und ob ich nicht mit Recht jenen Anaben ebenso toll als sie mir vorkommen möchte? Dieses beunruhigte mich sehr und lange Zeit: denn es war mir durchaus unmöglich, ein äußeres Rennzeichen der Wahrheit zu finden; ja ich stockte sogar in meinen Bervorbringungen, bis mich endlich Leichtsinn und Gelbstgefühl und zulett eine Probearbeit berubigten, die uns Lehrer und Eltern, welche auf unsere Scherze aufmerksam geworden, aus dem Stegreif aufgaben. wobei ich auf bestand und allgemeines Lob davontrug.

Man hatte zu der Zeit noch keine Bibliotheken für Kinder veranskaltet. Die Alten hatten selbst noch kindliche Gesimnungen und sanden es bequem, ihre eigene Bildung der Tachkommenschaft mitzuteilen. Außer dem Ordis pictus des Amos Comenius kam uns kein Buch dieser Art in die Hände; aber die große Foliodibel, mit Kupfern von Merian, ward häusig von uns durchblättert; Gottsrieds Chronik, mit Kupfern desselben Meisters, belehrte uns von den merkwürdigsten Fällen der Weltgeschichte; die Acerra philologica tat noch allerlei Fabeln, Myschologien und Geltsamkeiten hinzu; und da ich gar bald die Dvidischen Verwandlungen gewahr wurde und besonders die ersten Bücher sleißig studierte: so war mein junges Gehirn schnell genug mit einer Masse von Bildern und Begebenheiten, von bedeutenden und wunderbaren Gestalten und Ereignissen angefüllt, und ich

konnte niemals lange Weile haben, indem ich mich immerfort beschäftigte, diesen Erwerb zu verarbeiten, zu wiederholen, wieder hervorzubringen.

Einen frömmern sittlichern Effekt, als jene mitunter roben und gefährlichen Alltertumlichkeiten, machte Fenelons Telemach, den ich erft nur in der Neukirchischen Abersetzung kennen lernte, und der, auch fo unvollkommen überliefert, eine gar fuße und wohltätige Wirkung auf mein Gemut äuferte. Daß Robinson Erusoe sich zeitig angeschlossen, liegt wohl in der Natur der Gache; daß die Insel Felsenburg nicht gefehlt habe, läßt sich denken. Lord Unfons Reise um die Welt verband das Würdige der Wahrheit mit dem Phantasiereichen des Märchens, und indem wir diesen trefflichen Geemann mit den Gedanken begleiteten, wurden wir weit in alle Welt hinausgeführt und versuchten ihm mit unsern Fingern auf dem Globus zu folgen. Run follte mir auch noch eine reichlichere Ernte bevorstehen, indem ich an eine Masse Schriften geriet, die zwar in ihrer gegenwärtigen Geftalt nicht bortrefflich genannt werden konnen, deren Inhalt jedoch uns manches Berdienst voriger Zeiten in einer unschuldigen Weise näber bringt.

Der Berlag oder vielmehr die Fabrik jener Bücher, welche in der folgenden Zeit unter dem Titel: Volksschriften, Volksbücher, bekannt und sogar berühmt geworden, war in Frankfurt selbst, und sie wurden, wegen des großen Abgangs, mit stehenden Lettern auf das schrecklichste Löschpapier fast unleserlich gedruckt. Wir Kinder hatten also das Slück, diese schätzbaren Überreste der Mittelzeit auf einem Tischchen vor der Haustüre eines Büchertrödlers täglich zu sinden und sie uns für ein paar Kreuzer zuzueignen. Der Eulenspiegel, die vier Haismonskinder, die schöne Melusine, der Kaiser Oktavian, die schöne Magelone, Fortunatus, mit der ganzen Sippschaft dis auf den ewigen Juden, alles stand uns zu Diensten, sobald uns gelüstete nach diesen Werken, anstatt nach irgend einer Näscherei zu greisen. Der größte Vorteil dabei war, daß, wenn wir ein solches Heft zerlesen oder sonst beschädigt hatten, es bald wieder angeschafft und aufs neue verschlungen werden konnte.

Wie eine Familienspazierfahrt im Sommer durch ein plögliches Gewitter auf eine höchst verdrießliche Weise gestört, und ein froher Zustand in den widerwärtigsten verwandelt wird, so fallen auch die Kinderkrankheiten unerwartet in die schönste Jahrszeit des Früh-lebens. Mir erging es auch nicht anders. Ich hatte mir eben den

Fortunatus mit seinem Gackel und Wünschhütlein gekauft, als mich ein Mifibehagen und ein Rieber überfiel, wodurch die Docken fich an-Kündigten. Die Einimpfung derselben ward bei uns noch immer für sehr problematisch angesehen, und ob sie gleich populare Schriftsteller schon faßlich und eindringlich empfohlen, so zauderten doch die deutschen Arzte mit einer Operation, welche der Natur vorzugreifen schien. Spekulierende Englander kamen daber aufs feste Land und impften, gegen ein ansehnliches Honorar, die Rinder folcher Dersonen, die sie wohlhabend und frei von Vorurteil fanden. Die Mehrzahl jedoch war noch immer dem alten Unbeil ausgesett; die Rrankheit wutete durch die Ramilien, totete und entstellte viele Rinder, und wenige Eltern magten es, nach einem Mittel zu greifen, deffen mahrscheinliche Silfe doch schon durch den Erfolg mannigfaltig bestätigt war. Das Abel betraf nun auch unfer haus und überfiel mich mit gang besonderer Seftigkeit. Der ganze Körper war mit Blattern überfaet, das Gesicht zugedeckt, und ich lag mehrere Tage blind und in großen Leiden. Man suchte die möglichste Linderung und versprach mir goldene Berge, wenn ich mich ruhig verhalten und das Abel nicht durch Reiben und Aragen vermehren wollte. Ich gewann es über mich; indessen hielt man uns, nach herrschendem Vorurteil, so warm als möglich und schärfte dadurch nur das Übel. Endlich, nach traurig verflossener Zeit, fiel es mir wie eine Maste vom Gesicht, ohne daß die Blattern eine fichtbare Gpur auf der Saut zurudgelaffen; aber die Bildung war merklich verandert. Ich felbst war zufrieden nur wieder das Tageslicht zu sehen und nach und nach die fleckige Haut zu verlieren; aber andere waren unbarmherzig genug, mich öfters an den vorigen Zustand zu erinnern; besonders eine fehr lebhafte Sante, die früher Abgötterei mit mir getrieben hatte, konnte mich, felbst noch in spätern Jahren, felten ansehen, ohne auszurufen: Pfui Teufel! Better, wie garftig ift Er geworden! Dann erzählte fie mir umffändlich. wie sie sich sonst an mir ergött, welches Aufsehen sie erregt, wenn fie mich umbergetragen; und so erfuhr ich frühzeitig, daß uns die Menschen für das Bergnügen, das wir ihnen gewährt haben, sehr oft empfindlich buffen laffen.

Weder von Masern, noch Windblattern, und wie die Quälgeister der Jugend heißen mögen, blieb ich verschont, und jedesmal versicherte man mir, es wäre ein Glück, daß dieses Übel nun für immer vorüber sei; aber leider drohte schon wieder ein andres im Hintergrund und rückte heran. Alle diese Dinge vermehrten meinen Hang zum Nach:

denken, und da ich, um das Peinliche der Ungeduld von mir zu entefernen, mich schon östers im Ausdauern geübt hatte, so schienen mir die Tugenden, welche ich an den Stoikern hatte rühmen hören, höchst nachahmenswert, um so mehr als durch die christliche Duldungslehre ein Ühnliches empsohlen wurde.

Bei Gelegenheit dieses Familienleidens will ich auch noch eines Bruders gedenken, welcher um drei Jahr jünger als ich, gleichfalls von jener Unsteekung ergriffen wurde und nicht wenig davon litt. Er war von zarter Natur, still und eigensinnig, und wir hatten niemals ein eigentliches Verhältnis zusammen. Auch überlebte er kaum die Rinderjahre. Unter mehreren nachgebornen Geschwistern, die gleichfalls nicht lange am Leben blieben, erinnere ich mich nur eines sehr schwenen und angenehmen Mädchens, die aber auch bald verschwand, da wir denn nach Verlauf einiger Jahre, ich und meine Schwester, uns allein übrig sahen und nur um so inniger und liebevoller versbanden.

Jene Krankheiten und andere unangenehme Störungen wurden in ihren Folgen doppelt lästig: denn mein Bater, der sich einen gewissen Erziehungs= und Unterrichtskalender gemacht zu haben schien, wollte jedes Versäumnis unmittelbar wieder einbringen und belegte die Genesenden mit doppelten Lektionen, welche zu leisten mir zwar nicht schwer, aber insofern beschwerlich siel, als es meine innere Entwicklung, die eine entschiedene Richtung genommen hatte, aushielt und gewissermaßen zurückbrängte.

Vor diesen didaktischen und pädagogischen Bedrängnissen flüchteten wir gewöhnlich zu den Großeltern. Ihre Wohnung lag auf der Friedberger Gasse und schien ehmals eine Burg gewesen zu sein: denn wenn man herankam, sah man nichts als ein großes Tor mit Zinnen, welches zu beiden Seisen an zwei Nachbarhäuser stieß. Trat man hinein, so gelangte man durch einen schmalen Gang endlich in einen ziemlich breiten Hof, umgeben von ungleichen Gebäuden, welche nunmehr alle zu einer Wohnung vereinigt waren. Gewöhnlich eilten wir sogleich in den Garten, der sich ansehnlich lang und breit hinter den Gebäuden hin erstreckte und sehr gut unterhalten war; die Gänge meistens mit Rebgeländer eingefaßt, ein Teil des Raums den Rüchengewächsen, ein andrer den Blumen gewidmet, die vom Frühjahr bis in den Herbst, in reichlicher Abwechslung, die Rabatten so wie die Beete schmückten. Die lange gegen Mittag gerichtete Mauer war zu wohl aezogenen Spalier-Psirsichbäumen

genütt, von denen uns die verbotenen Früchte den Gommer über gar appetitlich entgegenreiften. Doch vermieden wir lieber diese Geite. weil wir unsere Genäschigkeit bier nicht befriedigen durften, und wandten uns zu der entgegengesetzten, wo eine unabsehbare Reihe Johannis- und Stachelbeer-Busche unserer Gierigkeit eine Folge von Ernten bis in den Serbst eröffnete. Nicht weniger war uns ein alter, hoher, weitberbreiteter Maulbeerbaum bedeutend, fo wohl wegen feiner Früchte als auch, weil man uns erzählte, daß von feinen Blättern die Geidemwürmer fich ernährten. In diesem friedlichen Revier fand man jeden Abend den Grofvater mit behaglicher Geschäftigkeit eigenhändig die feinere Dbst= und Blumenzucht besorgend, indes ein Gartner die gröbere Arbeit verrichtete. Die vielfachen Bemühungen, welche nötig find, um einen schönen Telkenflor zu erhalten und zu vermehren, ließ er sich niemals verdrießen. Er felbst band forgfältig die Zweige der Pfirsichbaume facherartig an die Gpaliere, um einen reichlichen und bequemen Wachstum der Früchte zu befördern. Das Gortieren der Zwiebeln von Tulpen, Hnacinthen und verwandten Gewächsen, so wie die Gorge für Aufbewahrung derselben überließ er niemanden; und noch erinnere ich mich gern, wie emfig er sich mit dem Dkulieren der verschiedenen Rosenarten beschäftigte. Dabei zog er, um sich vor den Dornen zu schützen, jene alterkumlichen ledernen Sandschuhe an, die ihm beim Pfeifergericht jährlich in Triplo überreicht wurden, woran es ihm deshalb niemals mangelte. Go trug er auch immer einen talarähnlichen Schlafrock und auf dem Haupt eine faltige schwarze Sammet= müte, fo daß er eine mittlere Person zwischen Alkinous und Laertes bätte vorstellen können.

Alle diese Gartenarbeiten betrieb er ebenso regelmäßig und genau als seine Amtsgeschäfte: denn eh er herunterkam, hatte er immer die Registrande seiner Proponenden für den andern Tag in Ordnung gebracht und die Akten gelesen. Sbenso suhr er morgens aufs Rathaus, speiste nach seiner Rückkehr, nickte hierauf in seinem Großstuhl, und so ging alles einen Tag wie den andern. Er sprach wenig, zeigte keine Spur von Heftigkeit; ich erinnere mich nicht ihn zornig gesehen zu haben. Alles was ihn umgab war altertümlich. In seiner getäselten Stube habe ich niemals irgend eine Neuerung wahrgenommen. Seine Bibliothek enthielt außer juristischen Werken nur die ersten Reisebeschreibungen, Seefahrten und Länder-Entdeckungen. Überhaupt erinnere ich mich keines Zustandes, der so wie dieser das

Gefühl eines unverbrüchlichen Friedens und einer ewigen Dauer

gegeben bätte.

Was jedoch die Chrfurcht, die wir für diesen würdigen Greis empfanden, bis zum Sochsten steigerte, war die Aberzeugung, daß derfelbe die Gabe der Weissagung besite, besonders in Dingen, die ihn felbst und sein Schickfal betrafen. Bwar ließ er sich gegen niemand als gegen die Großmutter entschieden und umffandlich heraus; aber wir alle wußten doch, daß er durch bedeutende Träume von dem, was fich ereignen follte, unterrichtet werde. Go versicherte er zum Beispiel feiner Gattin, zur Zeit als er noch unter die jungern Ratsberren geborte, daß er bei der nächsten Bakang auf der Schöffenbank gu der erledigten Stelle gelangen wurde. Und als wirklich bald barauf einer der Schöffen vom Schlage gerührt farb, verordnete er am Tage der Wahl und Rugelung, daß zu Saufe im stillen alles zum Empfange der Gafte und Gratulanten folle eingerichtet werden, und die entscheidende goldne Rugel ward wirklich für ihn gezogen. einfachen Traum, der ihn hievon belehrt, vertraute er feiner Gattin folgendermaßen: Er habe fich in voller gewöhnlicher Ratsversammlung gesehen, wo alles nach bergebrachter Weise vorgegangen. Auf ein= mal habe fich der nun verftorbene Schöff von feinem Git erhoben, sei herabgestiegen und habe ihm auf eine verbindliche Weise das Rompliment gemacht, er moge den verlassenen Plat einnehmen, und fei darauf zur Tur binausgegangen.

Etwas Ühnliches begegnete, als der Schultheiß mit Tode abging. Man zaudert in solchem Falle nicht lange mit Besetzung dieser Stelle, weil man immer zu fürchten hat, der Kaiser werde sein altes Recht, einen Schultheißen zu bestellen, irgend einmal wieder hervorrusen. Diesmal ward um Mitternacht eine außerordentliche Sitzung auf den andern Morgen durch den Gerichtsboten angesagt. Weil diesem nun das Licht in der Laterne verlöschen wollte, so erbat er sich ein Stümpschen, um seinen Weg weiter fortsetzen zu können. "Gebt ihm ein ganzes," sagte der Großvater zu den Frauen: "er hat ja doch die Mühe um meinetwillen." Dieser Äußerung entsprach auch der Ersolg: er wurde wirklich Schultheiß; wobei der Umstand noch besonders merkwürdig war, daß, obgleich sein Repräsentant bei der Kugelung an der dritten und letzten Stelle zu ziehen hatte, die zwei silbernen Kugeln zuerst heraus kamen, und also die goldne für ihn auf dem Grunde des Beutels liegen blieb.

Böllig prosaisch, einfach und ohne Spur von Phantastischem oder

Wundersamem waren auch die übrigen der uns bekannt gewordnen Träume. Ferner erinnere ich mich, daß ich als Knabe unter seinen Büchern und Schreibkalendern gestört und darin unter andern auf Särtnerei bezüglichen Unmerkungen aufgezeichnet gefunden: Heute nacht kam N. N. zu mir und sagte . . . . Name und Offenbarung waren in Chiffern geschrieben. Der es stand auf gleiche Weise: Heute nacht sah ich . . . Das übrige war wieder in Chiffern, bis auf die Verbindungs: und andre Worte, aus denen sich nichts abnehmen ließ.

Bemerkenswert bleibt es hiebei, daß Personen, welche sonst keine Spur von Uhnungsvermögen zeigten, in seiner Sphäre für den Augenblick die Fähigkeit erlangten, daß sie von gewissen gleichzeitigen, obwohl in der Entsernung vorgehenden Krankheits= und Todesereig=nissen durch sinnliche Wahrzeichen eine Vorempfindung hatten. Aber auf keines seiner Kinder und Enkel hat eine solche Gabe fortgeerbt; vielmehr waren sie meistenteils rüstige Personen, lebensfroh und nur

aufs Wirkliche gestellt.

Bei dieser Gelegenheit gedenk' ich derfelben mit Dankbarkeit für vieles Gute, das ich von ihnen in meiner Jugend empfangen. Go waren wir zum Beispiel auf gar mannigfaltige Weise beschäftigt und unterhalten, wenn wir die an einen Materialienhändler Melbert verheiratete zweite Tochter besuchten, deren Wohnung und Laden mitten im lebhaftesten gedrängtesten Teile der Stadt an dem Markte lag. Sier faben wir nun dem Gewühl und Gedränge, in welches wir uns scheuten zu verlieren, fehr vergnüglich aus den Venstern zu; und wenn uns im Laden unter fo vielerlei Waren anfänglich nur das Gufibolg und die daraus bereiteten braunen gestempelten Beltlein vorzüglich interessierten, so wurden wir doch allmählich mit der großen Menge von Gegenständen bekannt, welche bei einer folchen Sandlung aus- und einfließen. Diese Sante war unter den Geschwistern die lebhafteste. Wenn meine Mutter, in jungern Jahren. fich in reinlicher Rleidung, bei einer zierlichen weiblichen Urbeit, oder im Lesen eines Buches gefiel, so fuhr jene in der Nachbarschaft umber, um fich dort verfäumter Rinder anzunehmen, fie zu warten, zu kämmen und herumzutragen, wie sie es denn auch mit mir eine gute Weile fo getrieben. Bur Beit öffentlicher Feierlichkeiten, wie bei Krönungen, war sie nicht zu Hause zu halten. Alls kleines Rind schon hatte sie nach dem bei folchen Gelegenheiten ausgeworfenen Belde gehascht, und man erzählte sich: wie sie einmal eine gute Partie

beisammen gehabt und solches vergnüglich in der flachen Hand beschaut, habe ihr einer dagegen geschlagen, wodurch denn die wohlerworbene Beute auf einmal verloren gegangen. Nicht weniger wußte sie sich viel damit, daß sie dem vorbeisahrenden Kaiser Karl dem Siebenten, während eines Augenblicks, da alles Volk schwieg, auf einem Prallesteine stehend, ein heftiges Vivat in die Kutsche gerusen und ihn veranlaßt habe, den Hut vor ihr abzuziehen und für diese kecke Aufmerksamkeit gar gnädig zu danken.

Auch in ihrem Hause war um sie her alles bewegt, lebenslustig und munter, und wir Kinder sind ihr manche frohe Stunde schuldig geworden.

In einem ruhigern, aber auch ihrer Natur angemeffenen Buftande befand fich eine zweite Sante, welche mit dem bei der St. Ratharinen= Rirche angestellten Pfarrer Start verheiratet war. Er lebte feiner Gefinnung und feinem Stande gemäß febr einsam und besaß eine schöne Bibliothek. Sier lernte ich zuerst den Somer kennen, und zwar in einer prosaischen Übersetzung, wie sie im siebenten Teil der durch herrn von Loen besorgten neuen Sammlung der merkwürdigsten Reisegeschichten, unter dem Titel: Somers Beschreibung der Eroberung des Trojanischen Reichs, zu finden ift, mit Aupfern im frangosischen Theatersinne geziert. Diese Bilder verdarben mir dermaßen die Gin= bildungskraft, daß ich lange Zeit die Homerischen Belden mir nur unter diesen Gestalten vergegenwärtigen konnte. Die Begebenheiten felbst gefielen mir unfäglich; nur hatte ich an dem Werke sehr auszuseken, daß es uns von der Eroberung Trojas keine Rachricht gebe und so stumpf mit dem Tode Heftors endige. Mein Dheim, gegen den ich diesen Sadel äußerte, verwies mich auf den Birgil, welcher denn meiner Forderung vollkommen Genüge tat.

Es versteht sich von selbst, daß wir Rinder, neben den übrigen Lehrstunden, auch eines fortwährenden und fortschreitenden Religionsunterrichts genossen. Doch war der kirchliche Protestantismus, den
man uns überlieserte, eigentlich nur eine Urt von trockner Moral:
an einen geistreichen Vortrag ward nicht gedacht, und die Lehre
konnte weder der Seele noch dem Herzen zusagen. Deswegen ergaben
sich gar mancherlei Ubsonderungen von der gesetzlichen Rirche. Es
entstanden die Separatisten, Pietisten, Herrnhuter, die Stillen im
Lande und wie man sie sonst zu nennen und zu bezeichnen pflegte,
die aber alle blos die Ubsicht hatten, sich der Gottheit, besonders

durch Chriffum, mehr zu nähern, als ihnen unter der Form der

öffentlichen Religion möglich zu sein schien.

Der Anabe hörte von diesen Meinungen und Gesinnungen unaufshörlich sprechen: denn die Geistlichkeit sowohl als die Laien teilten sich in das Für und Wider. Die mehr oder weniger Abgesonderten waren immer die Minderzahl; aber ihre Sinnesweise zog an durch Driginalität, Herzlichkeit, Beharren und Selbständigkeit. Man erzählte von diesen Tugenden und ihren Außerungen allerlei Geschichten. Besonders ward die Antwort eines frommen Alempnermeisters bekannt, den einer seiner Junftgenossen durch die Frage zu beschämen gedachte: wer denn eigentlich sein Beichtvater sei? Mit Heickhämen gedachte: trauen auf seine gute Sache erwiderte jener: Ich habe einen sehr vornehmen; es ist niemand Geringeres als der Beichtvater des Königs David.

Dieses und dergleichen mag wohl Eindruck auf den Anaben gemacht und ihn zu ähnlichen Gesinnungen aufgefordert haben. Genug, er kam auf den Gedanken, sich dem großen Gotte der Natur, dem Schöpfer und Erhalter Himmels und der Erden, dessen frühere Zornäußerungen schon lange über die Schönheit der Welt und das mannigfaltige Gute, das uns darin zu teil wird, vergessen waren, unmittelbar

zu nähern; der Weg dazu aber war sehr sonderbar.

Der Knabe hatte sich überhaupt an den ersten Glaubensartifel Der Goff, der mit der Natur in unmittelbarer Berbindung stehe, sie als sein Werk anerkenne und liebe, dieser schien ihm der eigentliche Gott, der ja wohl auch mit dem Menschen wie mit allem übrigen in ein genaueres Berbaltnis treten konne und für denselben ebenso wie für die Bewegung der Sterne, für Tages- und Jahrezeiten, für Pflanzen und Tiere Gorge tragen werbe. Einige Stellen des Evangeliums befagten diefes ausdrücklich. Gine Geftalt konnte der Knabe diesem Wesen nicht verleihen; er suchte ihn also in seinen Werken auf und wollte ihm auf gut alttestamentliche Weise einen Altar errichten. Naturprodukte sollten die Welt im Gleichnis vorstellen, über diesen follte eine Flamme brennen und das zu seinem Schöpfer sich aufsehnende Gemut des Menschen bedeuten. Run wurden aus der vorhandenen und zufällig vermehrten Naturaliensammlung die besten Stufen und Exemplare herausgesucht; allein wie solche zu schichten und aufzubauen sein möchten, das war nun die Schwierigkeit. Der Bater hatte einen schönen, rotlackierten, goldgeblümten Musikpult, in Gestalt einer vierseitigen Dyramide mit verSchiedenen Albstufungen, den man zu Quartetten fehr beguem fand, ob er gleich in der letzten Zeit nur wenig gebraucht wurde. Deffen bemächtigte fich der Rnabe und baute nun ftufenweise die Abgeordneten der Matur übereinander, fo daß es recht heiter und zugleich bedeutend genug aussah. Dun follte bei einem frühen Gonnenaufgang die erste Gottesverehrung angestellt werden; nur war der junge Priefter nicht mit sich einig, auf welche Weise er eine Flamme hervorbringen follte, die doch auch zu gleicher Zeit einen guten Geruch von sich geben muffe. Endlich gelang ihm ein Einfall, beides zu verbinden, indem er Räucherkerzehen besaß, welche wo nicht flammend doch glimmend den angenehmften Geruch verbreiteten. Ja dieses gelinde Berbrennen und Berdampfen schien noch mehr das, was im Gemute porgebt, auszudrücken, als eine offene Klamme. Die Gonne war schon längst aufgegangen, aber Nachbarhäuser verdeckten den Diten. Endlich erschien sie über den Dachern; fogleich ward ein Brennglas zur Hand genommen, und die in einer schönen Porzellanschale auf dem Gipfel stehenden Räucherkerzen angezündet. Alles gelang nach Wunsch, und die Andacht war vollkommen. Der Altar blieb als eine besondere Bierde des Zimmers, das man ihm im neuen Sause eingeräumt hatte, stehen. Jedermann fah darin nur eine wohl aufgeputte Raturalien= sammlung; der Knabe hingegen wußte besser, was er verschwieg. sehnte sich nach der Wiederholung jener Feierlichkeit. Unglücklicherweise war eben, als die gelegenste Sonne hervorstieg, die Porzellantaffe nicht bei der Sand; er stellte die Räucherkerzehen unmittelbar auf die obere Alache des Musikpultes; sie wurden angezündet, und die Andacht war so groß, daß der Priester nicht merkte, welchen Schaden sein Opfer anrichtete, als bis ihm nicht mehr abzuhelfen war. Die Kerzchen hatten sich nämlich in den roten Lack und in die schönen goldnen Blumen auf eine schmähliche Weise eingebrannt und, gleich als ware ein bofer Geift verschwunden, ihre schwarzen unauslöschlichen Fußstapfen zurückgelassen. Sierüber fam der junge Priester in die außerste Berlegenheit. Zwar wußte er den Ochaden durch die größesten Prachtstufen zu bedecken, allein der Mut zu neuen Defern war ihm vergangen, und fast mochte man diesen Zufall als eine Undeutung und Warnung betrachten, wie gefährlich es überbaupt fei, fich Gott auf dergleichen Wegen nähern zu wollen.

## Zweites Buch.

Alles bisher Vorgetragene dentet auf jenen glücklichen und gemächzlichen Zustand, in welchem sich die Länder während eines langen Friedens besinden. Nirgends aber genießt man eine solche schöne Zeit wohl mit größerem Behagen als in Städten, die nach ihren eigenen Gesetzen leben, die groß genug sind, eine ansehnliche Menge Bürger zu kassen, und wohl gelegen, um sie durch Handel und Wandel zu bereichern. Fremde sinden ihren Gewinn, da ausz und einzuziehen, und sind genötigt Vorseil zu bringen, um Vorseil zu erlangen. Bezherrschen solche Städte auch kein weites Gebiet, so können sie desto mehr im Innern Wohlhäbigkeit bewirken, weil ihre Verhältnisse nach außen sie nicht zu kostspieligen Unternehmungen oder Teilnahmen verpslichten.

Auf diese Weise versloß den Frankfurtern während meiner Rindbeit eine Reihe glücklicher Jahre. Aber kaum hatte ich am 28. August 1756 mein siebentes Jahr zurückgelegt, als gleich darauf jener weltbekannte Krieg ausbrach, welcher auf die nächsten sieben Jahre meines Lebens auch großen Einfluß haben sollte. Friedrich der Zweite, König von Preußen, war mit 60,000 Mann in Sachsen eingefallen, und statt einer vorgängigen Kriegserklärung solgte ein Manifest, wie man sagte von ihm selbst verfaßt, welches die Ursachen enthielt, die ihn zu einem solchen ungeheuren Schritt bewogen und berechtigt. Die Welt, die sich nicht nur als Zuschauer, sondern auch als Richter aufgefordert fand, spaltete sich sogleich in zwei Parteien, und unsere Familie war ein Bild des großen Ganzen.

Mein Großvater, der als Schöff von Frankfurt über Franz dem Ersten den Krönungs-Himmel getragen und von der Kaiserin eine gewichtige goldne Kette mit ihrem Bildnis erhalten hatte, war mit einigen Schwiegersöhnen und Töchtern auf östreichischer Seite. Mein Vater, von Karl dem Siebenten zum kaiserlichen Kat ernannt und an dem Schicksale dieses unglücklichen Monarchen gemütlich feilenehmend, neigte sich mit der kleinern Familienhälste gegen Preußen. Gar bald wurden unsere Zusammenkünste, die man seit mehreren Jahren Sonntags ununterbrochen fortgesetzt hatte, gestört. Die unter Verschwägerten gewöhnlichen Mißhelligkeiten fanden nun erst eine Form, in der sie sich aussprechen konnten. Man stritt, man überwarf sich, man schwieg, man brach los. Der Großvater, sonst ein heitrer, ruhiger und bequemer Mann, ward ungeduldig. Die Frauen

suchten vergebens das Feuer zu tüschen, und nach einigen unangenehmen Szenen blieb mein Vater zuerst aus der Gesellschaft. Tun freuten wir uns ungestört zu Hause der preußischen Giege, welche geswöhnlich durch jene leidenschaftliche Tante mit großem Jubel verkündigt wurden. Alles andere Interesse mußte diesem weichen, und wir brachten den Überrest des Jahres in beständiger Agitation zu. Die Besignahme von Dresden, die anfängliche Mäßigung des Königs, die zwar langsamen aber sichern Fortschritte, der Gieg bei Lowositz, die Gefangennehmung der Gachsen waren für unsere Partei eben so viele Triumphe. Alles, was zum Vorteil der Gegner angesührt werden konnte, wurde geleugnet oder verkleinert; und da die entgegengesetzen Familienglieder das Gleiche taten, so konnten sie einander nicht auf der Straße begegnen, ohne daß es Händel setze, wie in Romeo und Julie.

Und so war ich denn auch preußisch, oder um richtiger zu reden, Frisisch gesinnt: denn was ging uns Preußen an. Es war die Perssönlichkeit des großen Königs, die auf alle Gemüter wirkte. Ich freute mich mit dem Vater unserer Siege, schrieb sehr gern die Siegeslieder ab und fast noch lieber die Spottlieder auf die Gegenpartei, so platt

die Reime auch fein mochten.

Alls ältester Enkel und Pate hatte ich feit meiner Rindheit jeden Sonntag bei den Großeltern gespeist: es waren meine vergnügtesten Stunden der ganzen Woche. Aber nun wollte mir fein Biffen mehr schmecken: denn ich mußte meinen Selden aufs greulichste verleumden hören. Sier wehte ein anderer Wind, bier flang ein anderer Ton als zu Hause. Die Neigung, ja die Berehrung für meine Großeltern nahm ab. Bei den Eltern durfte ich nichts davon erwähnen; ich unterließ es aus eigenem Gefühl und auch weil die Mutter mich gewarnt hatte. Dadurch war ich auf mich selbst zurückgewiesen, und wie mir in meinem fechsten Jahre, nach dem Erdbeben von Liffabon, die Gute Gottes einigermaßen verdächtig geworden war, fo fing ich nun, wegen Friedrichs des Zweiten, die Berechtigkeit des Publikums zu bezweifeln an. Mein Gemut war von Natur zur Chrerbietung geneigt, und es gehörte eine große Erschütterung dazu, um meinen Glauben an irgend ein Ehrwürdiges manken zu machen. Leider hatte man uns die guten Gitten, ein anftandiges Betragen, nicht um ihrer felbst, sondern um der Leute willen an= empfohlen; was die Leute sagen wurden, hieß es immer, und ich dachte, die Leute mußten auch rechte Leute sein, wurden auch alles und jedes zu schätzen wissen. Nun aber erfuhr ich das Gegenteil. Die größten und augenfälligsten Verdienste wurden geschmäbt und angefeindet, die höchsten Saten wo nicht geleugnet doch wenigstens entstellt und verkleinert; und ein so schnödes Unrecht geschah dem einzigen, offenbar über alle feine Zeitgenoffen erhabenen Manne, der täglich bewies und dartat, was er vermöge; und dies nicht etwa vom Döbel, sondern von vorzüglichen Männern, wofür ich doch meinen Großbater und meine Dheime zu halten hatte. Daß es Parteien geben konne, ja daß er felbst zu einer Partei gehorte, davon hatte der Anabe feinen Begriff. Er glaubte um fo viel mehr Recht gu baben und feine Gesinnung für die bessere erklären zu dürfen, da er und die Gleichgesinnten Marien Theresien, ihre Schönheit und übrigen guten Eigenschaften ja gelten ließen und dem Raiser Frang feine Ruwelen= und Geldliebhaberei weiter auch nicht veraraten; daf Graf Daun manchmal eine Schlafmütze geheiffen wurde, glaubten fie verantivorten zu können.

Bedenke ich es aber jest genauer, so sinde ich hier den Reim der Nichtachtung, ja der Verachtung des Publikums, die mir eine ganze Zeit meines Lebens anhing und nur spät durch Einsicht und Bildung ins Gleiche gebracht werden konnte. Genug, schon damals war das Gewahrwerden parteiischer Ungerechtigkeit dem Anaben sehr unangenehm, ja schädlich, indem es ihn gewöhnte, sich von geliebten und geschätzten Personen zu entsernen. Die immer auseinander folgenden Ariegstaten und Begebenheiten ließen den Parteien weder Ruhe noch Rast. Wir fanden ein verdrießliches Behagen, sene eingebildeten Übel und willkürlichen Händel immer von frischem wieder zu erregen und zu schärfen, und so suhren wir fort uns untereinander zu quälen, bis einige Jahre darauf die Franzosen Frankfurt besetzten und uns wahre Unbequemlichkeit in die Hänser brachten.

Db nun gleich die meisten sich dieser wichtigen, in der Ferne vorgehenden Ereignisse nur zu einer leidenschaftlichen Unterhaltung bedienten, so waren doch auch andre, welche den Ernst dieser Zeiten wohl einsahen und befürchteten, daß bei einer Teilnahme Frankreichs der Kriegsschauplatz sich auch in unsern Gegenden auftun könne. Man hielt uns Kinder mehr als bisher zu Hause und suchte uns auf mancherlei Weise zu beschäftigen und zu unterhalten. Zu solchem Ende hatte man das von der Großmutter hinterlassene Puppenspiel wieder ausgestellt, und zwar dergestalt eingerichtet, daß die Zuschauer in meinem Giebelzimmer sitzen, die spielenden und dirigierenden Per-

fonen aber, fo wie das Theater felbst vom Profgenium an, in einem Mebenzimmer Dlatz und Raum fanden. Durch die besondere Bergunftigung, bald diefen bald jenen Rnaben als Bufchauer einzulaffen, erwarb ich mir anfangs viele Freunde; allein die Unruhe, die in den Rindern feckt, ließ fie nicht lange geduldige Buschauer bleiben. Gie forten das Spiel, und wir mußten uns ein jungeres Dublifum aus= suchen, das noch allenfalls durch Ummen und Mägde in der Drd= nung gehalten werden konnte. Wir hatten das ursprüngliche Sauptdrama, worauf die Duppengesellschaft eigentlich eingerichtet war, auswendig gelernt und führten es aufangs auch ausschließlich auf; allein dies ermudete uns bald, wir veranderten die Garderobe, die Deforationen und waaten uns an verschiedene Stücke, die freilich für einen fo fleinen Schauplaß zu weitläufig waren. Db wir uns nun gleich durch diese Unmagungen dasjenige, was wir wirklich hätten leiften fonnen, verkummerten und zulett gar zerftorten, fo hat doch diese find= liche Unterhaltung und Beschäftigung auf febr mannigfaltige Weise bei mir das Erfindungs= und Darstellungsvermogen, die Ginbildungs= fraft und eine gewisse Technif geübt und befordert, wie es vielleicht auf feinem andern Wege, in so furzer Zeit, in einem fo engen Raume, mit so wenigem Aufwand hatte geschehen konnen.

Ich hatte früh gelernt mit Zirkel und Lineal umzugehen, indem ich den ganzen Unterricht, den man uns in der Geometrie erteilte, sogleich in das Tätige verwandte, und Pappenarbeiten konnten mich höchlich beschäftigen. Doch blieb ich nicht bei geometrischen Körpern, bei Kästchen und solchen Dingen stehen, sondern ersann mir artige Lusthäuser, welche mit Pilastern, Freitreppen und flachen Dächern

ausgeschmückt wurden; wovon jedoch wenig zu stande kam.

Weit beharrlicher hingegen war ich, mit Hilfe unsers Bedienten, eines Schneiders von Profession, eine Rüstkammer auszustatten, welche zu unsern Schau- und Trauerspielen dienen sollte, die wir, nachdem wir den Puppen über den Kopf gewachsen waren, selbst aufzusühren Lust hattten. Meine Gespielen verfertigten sich zwar auch solche Rüstungen und hielten sie für eben so schön und gut als die meinigen; allein ich hatte es nicht bei den Bedürfnissen Einer Person bewenden lassen, sondern konnte mehrere des kleinen Heinen Preise immer sisten ausstatten und machte mich daher unserm kleinen Kreise immer notwendiger. Daß solche Spiele auf Parteiungen, Gesechte und Schläge hinwiesen und gewöhnlich auch mit Händeln und Verdruß ein schreckliches Ende nahmen, läßt sich denken. In solchen Fällen

hielten gewöhnlich gewisse bestimmte Gespielen an mir, andre auf der Gegenseite, ob es gleich öfter manchen Parteiwechsel gab. Ein einziger Anabe, den ich Polades nennen will, verließ nur ein einzigmal, von den andern aufgehetzt, meine Partei, konnte es aber kaum eine Minute aushalten, mir feindselig gegenüber zu stehen; wir versöhnten uns unter vielen Tränen und haben eine ganze Weile treulich zusammen gehalten.

Diesen so wie andre Wohlwollende konnte ich sehr glücklich machen, wenn ich ihnen Märchen erzählte, und besonders liebten sie, wenn ich in eigner Person sprach, und hatten eine große Freude, daß mir als ihrem Gespielen so wunderliche Dinge könnten begegnet sein, und dabei gar kein Arges, wie ich Zeit und Raum zu solchen Abenteuern sinden können, da sie doch ziemlich wußten, wie ich beschäftigt war, und wo ich aus= und einging. Nicht weniger waren zu solchen Begebenheiten Lokalitäten, wo nicht aus einer andern Welt, doch gewiß aus einer andern Gegend nötig, und alles war doch erst heut oder gestern geschehen. Sie mußten sich daher mehr selbst betrügen, als ich sie zum besten haben konnte. Und wenn ich nicht nach und nach, mein Naturell gemäß, die Luftgestalten und Windbeuteleien zu kunstmäßigen Darstellungen hätte verarbeiten Iernen, so wären solche aufschneiderische Anfänge gewiß nicht ohne schlimme Folgen für mich geblieben.

Betrachtet man diesen Trieb recht genau, so möchte man in ihm diesenige Anmaßung erkennen, womit der Dichter selbst das Unwahrscheinlichste gebieterisch ausspricht und von einem seden sordert, er solle dassenige für wirklich erkennen, was ihm, dem Ersinder, auf irgend eine Weise als wahr erscheinen konnte.

Was jedoch hier nur im allgemeinen und betrachtungsweise vorgetragen worden, wird vielleicht durch ein Beispiel, durch ein Mustersstück angenehmer und anschaulicher werden. Ich füge daher ein solches Märchen bei, welches mir, da ich es meinen Sespielen oft wiederholen mußte, noch ganz wohl vor der Einbildungskraft und im Gedächtnis schwebt.

## Der neue Paris, Knabenmärchen.

Mir träumte neulich in der Nacht vor Pfingstsonntag, als stünde ich vor einem Spiegel und beschäftigte mich mit den neuen Sommerkleidern, welche mir die lieben Eltern auf das Fest hatten machen laffen. Der Unzug bestand, wie ihr wißt, in Schuben von fauberem Leder, mit großen filbernen Schnallen, feinen baumwollnen Strumpfen, schwarzen Unterfleidern bon Garsche, und einem Rock bon grunem Berkan mit goldnen Balletten. Die Weste dazu, von Goldstoff, war aus meines Vaters Brautigamsweste geschnitten. Ich war frisiert und gepudert, die Locken standen mir wie Flügelchen vom Ropfe; aber ich konnte mit dem Unziehen nicht fertig werden, weil ich immer die Rleidungsstücke verwechselte, und weil mir immer das erfte vom Leibe fiel, wenn ich das zweite umzunehmen gedachte. In dieser großen Berlegenheit trat ein junger schöner Mann zu mir und begrufte mich aufs freundlichste. Gi, seid mir willkommen! sagte ich: es ist mir ja gar lieb, daß ich Euch hier sehe. — "Kennt Ihr mich benn?" versetzte jener lächelnd. — Warum nicht? war meine gleich= falls lächelnde Untwort. Ihr seid Merkur, und ich habe Euch oft genug abgebildet gesehen. — "Das bin ich", sagte jener, "und von den Göttern mit einem wichtigen Auftrag an dich gesandt. Giehst du diefe drei Upfel?" - Er reichte feine Sand ber und zeigte mir drei Apfel, die sie kaum fassen konnte, und die eben so wundersam schon als groß waren, und zwar der eine von roter, der andere von gelber, der drifte von gruner Farbe. Man mußte fie fur Edelfteine halten, denen man die Form von Früchten gegeben. Ich wollte darnach greifen; er aber zog zuruck und fagte: "Du mußt erst wissen, daß fie nicht für dich find. Du follst sie den drei schönsten jungen Leuten von der Stadt geben, welche fodann, jeder nach feinem Lofe, Gattinnen finden follen, wie sie folche nur wünschen können. Nimm und mach deine Gachen gut!" fagte er scheidend und gab mir die Apfel in meine offnen Hände; sie schienen mir noch größer geworden zu sein. Ich hielt sie darauf in die Höhe, gegen das Licht, und fand sie ganz durchsichtig; aber gar bald zogen sie sich aufwärts in die Länge und wurden zu drei schönen, schönen Frauenzimmerchen in mäßiger Duppengröße, deren Rleider von der Farbe der vorherigen Apfel waren. Go gleiteten sie facht an meinen Fingern hinauf, und als ich nach ihnen haschen wollte, um wenigstens eine festzuhalten, schwebten sie schon weit in der Höhe und Ferne, daß ich nichts als das Nachsehen hatte. Ich frand gang verwundert und versteinert da, hatte die Sande noch in der Sohe und beguckte meine Finger, als ware daran etwas zu seben gewesen. Aber mit einmal erblickte ich auf meinen Finger= spiten ein allerliebstes Mädchen herumtangen, fleiner als jene, aber gar niedlich und munter; und weil sie nicht wie die andern fortflog,

fondern verweilte und bald auf diese, bald auf jene Fingerspitze tangend bin und her trat, fo fab ich ihr eine Zeitlang verwundert zu. Da fie mir aber gar so wohl gefiel, glaubte ich sie endlich haschen zu konnen und dachte geschickt genug zuzugreifen; allein in dem Ungenblick fühlte ich einen Schlag an den Ropf, fo daß ich gang betäubt niederfiel und aus dieser Betäubung nicht eher erwachte, als bis

es Zeit war mich anzuziehen und in die Rirche zu gehen.

Unter dem Gottesdienst wiederholte ich mir jene Bilder oft genug; auch am großelterlichen Tische, wo ich zu Mittag speiste. Nach= mittags wollte ich einige Freunde besuchen, sowohl um mich in meiner neuen Rleidung, den hut unter dem Urm und den Degen an der Geite, sehen zu laffen, als auch weil ich ihnen Besuche schuldig war. Ich fand niemanden zu Hause, und da ich hörte, daß sie in die Gärten gegangen, so gedachte ich ihnen zu folgen und den Albend vergnügt zuzubringen. Mein Weg führte mich den Zwinger hin, und ich kam in die Gegend, welche mit Necht den Namen schlimme Mauer führt: denn es ist dort niemals ganz geheuer. Ich ging nur langfam und bachte an meine drei Göttinnen, besonders aber an die kleine Mymphe, und hielt meine Finger manchmal in die Sobe, in Soffnung fie wurde fo artig fein, wieder darauf zu balangieren. In diesen Gedanken porwärts gebend erblickte ich, linker Sand, in der Mauer ein Pfortchen, das ich mich nicht erinnerte je gesehen zu haben. Es schien niedrig, aber der Spigbogen drüber hatte den größten Mann hindurch gelaffen. Bogen und Gewande waren aufs zierlichste vom Steinmet und Bildhauer ausgemeißelt, die Ture felbft aber zog erst recht meine Aufmerksamkeit an sich. Braunes uraltes Holz, nur wenig verziert, war mit breiten, sowohl erhaben als vertieft gearbeiteten Bändern von Erz beschlagen, deren Laubwerk, worin die natürlichsten Bogel fagen, ich nicht genug bewundern konnte. Doch was mir das Merkwürdigste schien, kein Schlüsselloch war zu feben, feine Rlinke, fein Rlopfer, und ich vermutete daraus, daß diefe Ture nur von innen aufgemacht werde. Ich hatte mich nicht geirrt: denn als ich ihr näher trat, um die Zieraten zu befühlen, tat sie sich hineinwarts auf, und es erschien ein Mann, deffen Rleidung etwas Langes, Weites und Sonderbares hatte. Auch ein ehrwürdiger Bart umwölfte fein Rinn; daher ich ihn für einen Juden zu halten geneigt war. Er aber, eben als wenn er meine Gedanken erraten hatte, machte das Zeichen des heiligen Kreuzes, wodurch er mir zu erkennen gab, daß er ein guter katholischer Chrift fei. - "Junger Berr, wie

kommt Ihr hierher, und was macht Ihr da?" sagte er mit freund= licher Stimme und Gebärde. — Ich bewundre, versetzte ich, die Arbeit dieser Pforte: denn ich habe dergleichen noch niemals gefeben; es mußte denn fein auf fleinen Stücken in den Runftsammlungen der Liebhaber. — "Es freut mich," verseste er darauf, "daß Ihr solche Arbeit liebt. Inwendig ist die Pforte noch viel schöner: tretet herein, wenn es Euch gefällt." Mir war bei der Sache nicht ganz wohl zu mute. Die wunderliche Kleidung des Pförtners, die Albgelegenheit und ein sonst ich weiß nicht was, das in der Luft zu liegen schien. beklemmte mich. Ich verweilte daher, unter dem Borwande die Außenseite noch länger zu betrachten, und bliekte dabei verstohlen in den Garten: denn ein Garten war es, der fich por mir eröffnet hatte. Gleich binter der Pforte fah ich einen großen beschatteten Plat: alte Linden, regelmäßig voneinander abstehend, bedeckten ihn völlig mit ihren dicht ineinander greifenden Aften, so daß die zahlreichsten Ge-fellschaften in der größten Tageshipe sich darunter hätten erquicken können. Schon war ich auf die Schwelle getreten, und der Alte wußte mich immer um einen Schrift weiter zu locken. Ich widerstand auch eigentlich nicht: denn ich hatte jederzeit gehort, daß ein Dring oder Gultan in folchem Falle niemals fragen muffe, ob Befahr vorhanden fei. Satte ich doch meinen Degen an der Geite; und sollte ich mit dem Alten nicht fertig werden, wenn er sich feind-lich erweisen wollte? Ich trat also ganz gesichert hinein; der Pförtner druckte die Ture zu, die fo leife einschnappte, daß ich es kaum spurte. Run zeigte er mir die inwendig angebrachte, wirklich noch viel kunftreichere Urbeit, legte sie mir aus und bewies mir dabei ein besonderes Wohlwollen. Hiedurch nun völlig beruhigt, ließ ich mich in dem belaubten Raume an der Mauer, die sich ins Runde zog, weiter führen und fand manches an ihr zu bewundern. Mischen, mit Muscheln, Korallen und Metallstufen künstlich ausgeziert, gaben aus Tritonenmäulern reichliches Waffer in marmorne Becken; dazwischen waren Bogelhäuser angebracht und andre Bergitterungen, worin Gichhörnchen herumhüpften, Meerschweinchen hin und wider liefen, und was man nur sonst von artigen Geschöpfen wünschen kann. Die Bogel riefen und sangen uns an, wie wir porschritten; die Staare besonders schwätten das narrischste Zeug; der eine rief immer: Paris, Paris, und der andre: Margiß, Margiß, so deutlich als es ein Schulsknabe nur aussprechen kann. Der Alte schien mich immer ernsthaft anzusehen, indem die Bogel dieses riefen; ich tat aber nicht als wenn

ichs merkte und hatte auch wirklich nicht Zeit auf ihn acht zu geben: denn ich konnte wohl gewahr werden, daß wir in die Runde gingen, und daß dieser beschattete Raum eigentlich ein großer Rreis fei, der einen andern viel bedeutendern umschließe. Wir waren auch wirklich wieder bis ans Pförtchen gelangt, und es schien, als wenn der Allte mich hinauslassen wolle; allein meine Augen blieben auf ein goldnes Gitter gerichtet, welches die Mitte dieses wunderbaren Gartens zu umzäunen schien, und das ich auf unserm Gange hinlänglich zu beobachten Gelegenheit fand, ob mich der Alte gleich immer an der Mauer und also ziemlich entfernt von der Mitte zu halten wußte. Alls er nun eben auf das Pförtchen los ging, fagte ich zu ihm, mit einer Berbeugung: Ihr feid fo außerst gefällig gegen mich gewesen, daß ich wohl noch eine Bitte wagen mochte, ehe ich von Euch scheide. Dürfte ich nicht jenes golone Gitter naber besehen, das in einem sehr weiten Kreise das Innere des Gartens einzuschließen scheint? - "Recht gern," versette jener; "aber sodann mußt Ihr Euch einigen Bedingungen unterwerfen." - Worin bestehen sie? fragte ich hastig. - "Ihr mußt Euren Sut und Degen bier gurucklaffen und durft mir nicht von der Hand, indem ich Euch begleite." - Berglich gern! erwiderte ich und legte But und Degen auf die erste beste ffeinerne Bant. Cogleich ergriff er mit feiner Rechten meine Linke, hielt fie fest und führte mich mit einiger Gewalt gerade vorwarts. Alls wir ans Gitter kamen, verwandelte fich meine Bermunderung in Erstaunen: fo etwas hatte ich nie gesehen. Auf einem hohen Gockel von Marmor fanden ungählige Spiefe und Partifanen nebeneinander gereiht, die durch ibre feltsam verzierten oberen Enden gusammenhingen und einen ganzen Kreis bildeten. Ich schaute durch die Zwischenräume und fah gleich dahinter ein fanft fließendes Waffer, auf beiden Geiten mit Marmor eingefaßt, das in feinen flaren Diefen eine große Un= gahl von Gold= und Gilberfischen feben ließ, die sich bald fachte bald geschwind, bald einzeln bald zugweise, bin und her bewegten. Nun hätte ich aber auch gern über den Ranal gesehen, um zu erfahren, wie es in dem Herzen des Gartens beschaffen sei; allein da fand ich zu meiner großen Betrübnis, daß an der Gegenseite das Wasser mit einem gleichen Gitter eingefaßt war, und zwar fo fünstlicher Weise, daß auf einen Zwischenraum diesseits gerade ein Spieß oder eine Partisane jenseits paßte, und man alfo, die übrigen Bieraten mitgerechnet, nicht hindurchseben konnte, man mochte sich stellen wie man wollte. Überdies hinderte mich der Alte, der mich noch immer fest=

hielt, daß ich mich nicht frei bewegen konnte. Meine Neugier wuchs indes, nach allem was ich gesehen, immer mehr, und ich nahm mir ein Herz, den Alten zu fragen, ob man nicht auch hinüber kommen könne. — "Warum nicht?" versetzte jener; "aber auf neue Bedingungen." — Alls ich nach diesen fragte, gab er mir zu erkennen, daß ich mich umkleiden musse. Ich war es sehr zufrieden; er führte mich gurud nach ber Mauer in einen fleinen reinlichen Gaal, an deffen Wänden mancherlei Kleidungen hingen, die sich fämtlich dem orientalischen Rostum zu nähern schienen. Ich war geschwind umgekleidet; er freifte meine gepuderten Saare unter ein buntes Met, nachdem er sie zu meinem Entsetzen gewaltig ausgestäubt hatte. Run fand ich mich vor einem großen Spiegel in meiner Bermummung gar hubsch und gefiel mir beffer als in meinem fteifen Conntags: fleide. Ich machte einige Gebarden und Sprunge, wie ich fie von den Tängern auf dem Mefitheater gesehen hatte. Unter diesem fah ich in den Spiegel und erblickte zufällig das Bild einer hinter mir befindlichen Nische. Auf ihrem weißen Grunde hingen drei grune Strickchen, jedes in sich auf eine Weise verschlungen, die mir in der Ferne nicht deutlich werden wollte. Ich kehrte mich daher etwas hastig um und fragte den Alten nach der Rische so wie nach den Strickchen. Er, gang gefällig, holte eins herunter und zeigte es mir. Es war eine grunseidene Schnur von mäßiger Starte, beren beide Enden, durch ein zwiefach durchschnittenes grünes Leder geschlungen, ihr das Ansehn gaben, als sei es ein Werkzeng zu einem eben nicht febr erwünschten Gebrauch. Die Gache schien mir bedenklich, und ich fragte den Alten nach der Bedeutung. Er antwortete mir gang gelaffen und gutig: es fei dieses für diejenigen, welche das Bertrauen migbrauchten, das man ihnen hier zu schenken bereit fei. Er bing die Schnur wieder an ihre Stelle und verlangte fogleich, daß ich ihm folgen solle; denn diesmal faßte er mich nicht an, und so ging ich frei neben ihm ber.

Meine größte Teugier war nunmehr, wo die Türe, wo die Brücke sein möchte, um durch das Sitter, um über den Kanal zu kommen: denn ich hatte dergleichen bis jett noch nicht aussindig machen können. Ich betrachtete daher die goldene Umzäunung sehr genau, als wir darauf zueilten; allein augenblicklich verging mir das Gesicht; denn unerwartet begannen Spieße, Speere, Hellebarden, Partisanen sich zu rütteln und zu schütteln, und diese seltsame Bewegung endigte damit, daß die sämtlichen Spitzen sich gegeneinander seukten, eben

als wenn zwei altertümliche, mit Piten bewaffnete Seerhaufen gegen= einander losgehen wollten. Die Berwirrung fürs Auge, das Geklirr für die Ohren war kaum zu ertragen, aber unendlich überraschend der Unblick, als sie völlig niedergelassen den Kreis des Ranals bedeckten und die herrlichste Brucke bildeten, die man sich denken fann: denn nun lag das buntefte Gartenparterre por meinem Blick. Es war in verschlungene Beete geteilt, welche zusammen betrachtet ein Labprinth von Zieraten bildeten; alle mit grunen Ginfaffungen von einer niedrigen, wollig wachsenden Pflanze, die ich nie gesehen; alle mit Blumen, jede Abteilung von verschiedener Narbe, die eben= falls niedrig und am Boden, den vorgezeichneten Grundrif leicht verfolgen ließen. Diefer köftliche Unblick, den ich in vollem Gonnenschein genoß, fesselte gang meine Alugen; aber ich wußte fast nicht, wo ich den Buß hinsetzen follte: denn die schlängelnden Wege waren aufs reinlichste von blauem Sande gezogen, der einen dunklern Simmel, oder einen Simmel im Waffer, an der Erde zu bilden schien; und fo ging ich, die Augen auf den Boden gerichtet, eine Zeitlang neben meinem Buhrer, bis ich zulett gewahr ward, daß in der Mitte von diesem Beeten- und Blumen-Rund ein großer Rreis von Eppressen oder pappelartigen Bäumen fand, durch den man nicht hindurchsehen konnte, weil die untersten Zweige aus der Erde hervorzufreiben schienen. Mein Rührer, ohne mich gerade auf den nächsten Weg zu drängen, leifete mich doch unmittelbar nach jener Mitte, und wie war ich überrascht, als ich, in den Kreis der hoben Bäume tretend, die Gäulenhalle eines köstlichen Gartengebandes vor mir fah, das nach den übrigen Seiten bin abnliche Unfichten und Gingange zu haben schien. Noch mehr aber als dieses Muster der Baukunst entzückte mich eine bimmlische Musik, die aus dem Gebäude bervordrang. Bald glaubte ich eine Laute, bald eine Sarfe, bald eine Zither zu hören, und bald noch etwas Klimperndes, das keinem von diesen drei Instrumenten gemäß war. Die Pforte, auf die wir zugingen, eröffnete sich bald nach einer leisen Berührung des Alten; aber wie erstaunt war ich, als die heraustretende Pförtnerin gang vollkommen dem niedlichen Madchen glich, das mir im Traume auf den Fingern gefanzt hatte. Gie grußte mich auch auf eine Weise, als wenn wir schon bekannt wären, und bat mich hereinzutreten. Der Alte blieb zurück, und ich ging mit ihr durch einen gewölbten und schon verzierten furzen Sang nach dem Mittelfaal, deffen herrliche domartige Bobe beim Gintritt meinen Blick auf sich zog und mich in Verwunderung setzte. Doch

fonnte mein Ange nicht lange dort verweilen, denn es ward durch ein reizenderes Schauspiel herabgelockt. Auf einem Teppich, gerade unter der Mitte der Ruppel, faffen drei Frauenzimmer im Dreieck. in drei verschiedene Farben gefleidet, die eine rot, die andre gelb, die dritte grun; die Gessel waren vergoldet, und der Tevvich ein vollfommenes Blumenbeet. In ihren Urmen lagen die drei Instrumente, die ich draußen hatte unterscheiden können: denn durch meine Unkunft gestort, hatten fie mit Spielen inne gehalten. - "Geid uns will= fommen!" fagte die mittlere, die nämlich, welche mit dem Gesicht nach der Ture faß, im roten Rleide und mit der Sarfe. "Gett Euch zu Allerten und hört zu, wenn Ihr Liebhaber von der Mufik feid." Tun sah ich erst, daß unten quer vor ein ziemlich langes Bankden ftand, worauf eine Mandoline lag. Das artige Madden nahm sie auf, setzte sich und zog mich an ihre Seite. Jetzt betrachtete ich auch die zweite Dame zu meiner Rechten; sie hatte das gelbe Rleid an und eine Zither in der Hand; und wenn jene Barfenfpielerin ansehnlich von Gestalt, groß von Gesichtszugen und in ihrem Betragen majestätisch war, so konnte man der Zitherspielerin ein leicht anmutiges, heitres Wesen anmerken. Gie war eine schlanke Blondine, da jene dunkelbraunes haar schmückte. Die Mannig= faltigkeit und Abereinstimmung ihrer Musik konnte mich nicht ab. halten, nun auch die dritte Schönheit im grunen Gewande gu betrachten, deren Lautenspiel etwas Rührendes und zugleich Auffallendes für mich hatte. Gie war diejenige, die am meisten auf mich acht zu geben und ihr Spiel an mich zu richten schien; nur fonnte ich aus ihr nicht flug werden: denn sie fam mir bald gärtlich. bald wunderlich, bald offen, bald eigensinnig vor, je nachdem sie die Mienen und ihr Spiel veranderte. Bald schien sie mich rühren, bald mich necken zu wollen. Doch mochte sie sich stellen wie sie wollte, so gewann sie mir wenig ab: denn meine kleine Nachbarin. mit der ich Ellbogen an Ellbogen faß, hatte mich gang für fich ein= genommen; und wenn ich in jenen drei Damen gang deutlich die Splphiden meines Traums und die Farben der Apfel erblickte, fo begriff ich wohl, daß ich feine Urfache hatte, sie festzuhalten. Die artige Kleine hätte ich lieber angepackt, wenn mir nur nicht der Schlag, den sie mir im Traume verset hatte, gar zu erinnerlich gewesen ware. Gie hielt sich bisher mit ihrer Mandoline gang ruhig; als aber ihre Gebieterinnen aufgehört hatten, so befahlen sie ibr, einige luftige Stückehen zum besten zu geben. Raum hatte sie

einige Tanzmelodien gar aufregend abgeklimpert, so sprang sie in die Höhe; ich fat das Gleiche. Gie spielte und fanzte; ich ward hingeriffen ihre Schriffe zu begleiten, und wir führten eine Urt von Fleinem Ballett auf, womit die Damen zufrieden zu sein schienen: denn sobald wir geendigt, befahlen sie der Rleinen, mich derweil mit etwas Gutem zu erquicken, bis das Nachtessen herankame. Ich hatte freilich vergessen, daß außer diesem Paradiese noch etwas anderes in der Welt ware. Alerte führte mich sogleich in den Bang guruck, durch den ich hereingekommen war. An der Geite hatte sie zwei wohleingerichtete Zimmer; in dem einen, wo sie wohnte, fette sie mir Drangen, Beigen, Pfirschen und Tranben vor, und ich genoß sowohl die Früchte fremder Länder, als auch die der erft kommenden Monate mit großem Appetit. Zuckerwerk war im Überfluß; auch füllte sie einen Pokal von geschliffenem Arnstall mit schäumendem Wein: doch zu trinken bedurfte ich nicht; denn ich hatte mich an den Früchten hinreichend gelabt. — "Nun wollen wir spielen", sagte sie und führte mich in das andere Zimmer. Hier sah es nun aus wie auf einem Christmarkt; aber so kostbare und feine Sachen hat man niemals in einer Weihnachtsbude gesehen. Da waren alle Urten von Duppen, Duppenkleidern und Puppengerätschaften; Rüchen, Wohnstuben und Läden; und einzelne Spielsachen in Unzahl. Gie führte mich an allen Glasschränken berum: denn in folchen waren diese kunstlichen Arbeiten aufbewahrt. Die ersten Ochrante verschloß sie aber bald wieder und sagte: "Das ist nichts für Euch, ich weiß es wohl. Hier aber", fagte fie, ,, konnten wir Baumaterialien finden, Mauern und Durme, Baufer, Palafte, Rirchen, um eine große Stadt gufammenzustellen. Das unterhält mich aber nicht; wir wollen zu etwas anderem greifen, das für Euch und mich gleich vergnüglich ist." -Gie brachte darauf einige Raften bervor, in denen ich fleines Rriegs= volk übereinander geschichtet erblickte, von dem ich sogleich bekennen mußte, daß ich niemals so etwas Schones gesehen hatte. Gie ließ mir die Zeit nicht, das einzelne näher zu betrachten, sondern nahm ben einen Kasten unter den Urm, und ich packte den andern auf. "Wir wollen auf die goldne Brücke gehen", sagte sie; "dort spielt fichs am besten mit Goldaten: die Spiefe geben gleich die Richtung, wie man die Urmeen gegeneinander zu stellen hat." Run waren wir auf dem goldnen schwankenden Boden angelangt; unter mir hörte ich das Waffer riefeln und die Fische plätschern, indem ich niederkniete, meine Linien aufzustellen. Es war alles Reiterei, wie ich

nunmehr sah. Sie rühmte sich, die Königin der Umazonen zum Führer ihres weiblichen Heeres zu besitzen; ich dagegen fand den Achill und eine sehr stattliche griechische Reiterei. Die Heere standen gegeneinander, und man konnte nichts Schöneres sehen. Es waren nicht etwa flache bleierne Reiter, wie die unsrigen, sondern Mann und Pferd rund und körperlich und auf das seinste gearbeitet; auch konnte man kaum begreisen, wie sie sich im Gleichgewicht hielten: denn sie standen für sich, ohne ein Fußbrettchen zu haben.
Wir hatten nun jedes mit großer Gelbstzusriedenheit unsere Heusen auch Geschaut, als sie mir den Angriss verkündigte. Wir hatten auch Geschütz in unsern Kästen gefunden; es waren nämlich Schachteln voll kleiner wohlpolierter Achatkugeln. Mit diesen sollten wir aus einer gewissen Entsernung gegeneinander kämpsen, wobei iedoch ausdrücklich

and Geschütz in unsern Kästen gesunden; es waren nämlich Schachteln voll kleiner wohlpolierter Achatkugeln. Mit diesen sollten wir aus einer gewissen Entsernung gegeneinander kämpsen, wobei jedoch ausdrücklich bedungen war, daß nicht stärker geworsen werde, als nötig sei, die Figuren umzustürzen: denn beschädigt sollte keine werden. Wechselseitig ging nun die Kanonade los, und im Ansang wirkte sie zu umser beider Zufriedenheit. Allein als meine Gegnerin bemerkte, daß ich doch besser Zufriedenheit. Allein als meine Gegnerin bemerkte, daß ich doch besser zielte als sie, und zuletzt den Sieg, der von der Überzahl der stehn Gebliebenen abhing, gewinnen möchte, trat sie näher, und ihr mädchenhaftes Wersen hatte denn auch den erwünschten Ersolg. Sie streckte mir eine Menge meiner besten Truppen nieder, und je mehr ich protestierte, desse eisriger warf sie. Dies verdröß mich zuletzt, und ich erklärte, daß ich ein Gleiches tum würde. Ich strat auch wirklich nicht allein näher heran, sondern warf im Unmut viel heftiger, da es denn nicht lange währte, als ein paar ihrer kleinen Centaurinnen in Stücke sprangen. In ihrem Eiser bemerkte sie es nicht gleich; aber ich stand versteinert, als die zerbrochnen Vigürchen sich von selbst wieder zusammensügten, Umazone und Pferd wieder ein Ganzes, auch zugleich völlig lebendig wurden, im Galopp von der goldnen Brücke unter die Linden setzen, und in Carriere hin und wider rennend sich endlich gegen die Mauer, ich weiß nicht wie, verloren. Meine schwe Gegnerin war das kaum gewahr worden, als sie in ein lautes Weinen und Jammern ausbrach und rief: daß ich ihr einen unersetzlichen Berlust zugestügt, der weit größer sei, als es sich aussprechen lasse. Ich der, der weit größer sei, als es sich aussprechen lasse. Ich die Rönigin, die bisher bei unsern megelmäßigen Spiel ausgenommen gewesen. Sie

sprang in Stücken, und ihre nächsten Abjutanten wurden auch zersschmettert; aber schnell stellten sie sich wieder her und nahmen Reißz aus wie die ersten, galoppierten sehr lustig unter den Linden herum und verloren sich gegen die Mauer.

Meine Gegnerin schalt und schimpfte; ich aber, nun einmal im Sange, buckte mich einige Achatkugeln aufzuheben, welche an ben goldnen Spieken berumrollten. Mein ergrimmter Wunsch war, ihr ganzes heer zu vernichten; sie dagegen nicht faul, sprang auf mich los und gab mir eine Ohrfeige, daß mir der Ropf summte. Ich, der ich immer gehört hatte, auf die Ohrfeige eines Mädchens gehöre ein derber Ruß, faßte sie bei den Dhren und fußte sie zu wieder= holten Malen. Gie aber tat einen folchen durchdringenden Schrei, der mich felbst erschreckte; ich ließ sie fahren, und das war mein Blück: denn in dem Angenblick wußte ich nicht wie mir geschah. Der Boden unter mir fing an zu beben und zu raffeln; ich merkte geschwind, daß sich die Gitter wieder in Bewegung setten: allein ich hatte nicht Zeit zu überlegen, noch konnte ich Buß fassen, um zu fliehen. Ich fürchtete jeden Alugenblick gespießt zu werden: denn die Dartisanen und Langen, die sich aufrichteten, gerschlitzten mir schon die Rleider; genug, ich weiß nicht wie mir geschah, mir verging Soren und Gehen, und ich erholte mich aus meiner Befaubung, von meinem Schrecken am Buß einer Linde, wider den mich das aufschnellende Gitter geworfen hatte. Mit dem Erwachen erwachte auch meine Bosheit, die sich noch heftig vermehrte, als ich von drüben die Gvottworte und das Gelächter meiner Gegnerin vernahm, die an andern Geite, etwas gelinder als ich mochte zur Erde gekommen fein. Daber sprang ich auf, und als ich rings um mich das kleine Seer nebst feinem Anführer Achill, welche das auffahrende Gitter mit mir berüber geschnellt hatte, zerstreut sab, ergriff ich den Belden zuerst und warf ihn wider einen Baum. Geine Wiederherstellung und feine Flucht gefielen mir nun doppelt, weil fich die Schadenfreude gu dem artigsten Unblick von der Welt gesellte, und ich war im Begriff die fämtlichen Griechen ihm nachzuschicken, als auf einmal zischende Wasser von allen Seiten ber, aus Steinen und Mauern, aus Boden und Zweigen hervorsprühten, und, wo ich mich hinwendete, freuzweise auf mich lospeitschten. Mein leichtes Gewand war in furger Zeit völlig durchnäßt; zerschligt war es schon, und ich faumte nicht, es mir gang vom Leibe zu reißen. Die Pantoffeln warf ich von mir, und so eine Sulle nach der andern; ja ich fand es endlich

bei dem warmen Tage sehr angenehm, ein solches Strahlbad über mich ergeben zu lassen. Ganz nackt schritt ich nun gravitätisch zwischen diesen willkommnen Gewässern einher und dachte mich lange so wohl besinden zu können. Mein Zorn verkühlte sich, und ich wünschte nichts mehr als eine Versöhnung mit meiner kleinen Gegnerin. Doch in einem Tu schnappten die Wasser ab, und ich stand nun seucht auf einem durchnäßten Boden. Die Gegenwart des alten Mannes, der unvermutet vor mich trat, war mir feineswegs will= kommen; ich hätte gewünscht, mich wo nicht verbergen, doch wenigstens verhüllen zu können. Die Beschämung, der Frostschauer, das Bestreben mich einigermaßen zu bedecken, ließen mich eine höchst erbärmliche Figur spielen; der Alte benutzte den Augenblick, um mir die größesten Borwürfe zu machen. "Was hindert mich", rief er aus, "daß ich nicht eine der grünen Schnuren ergreise und sie, wo nicht Eurem Hals, doch Eurem Rücken anmesse!" Diese Drohung nahm ich höchst übel. Hitet Euch, rief ich aus, vor solchen Worten, ja nur vor solchen Gedanken: denn soust seid Ihr und Eure Gebieterinnen verloren! —
"Wer bist denn du", fragte er trozig, "daß du so reden darfst?" — Ein Liebling der Götter, sagte ich, von dem es abhängt, ob jene Frauenzimmer würdige Gatten finden und ein glückliches Leben führen follen, oder ob er sie will in ihrem Zauberkloster verschmachten und veralten lassen. — Der Alte trat einige Schritte zurück. "Wer hat dir das offenbart?" fragte er erstaunt und bedenklich. — Drei Apfel, sagte ich, drei Juwelen. — "Und was verlangst du zum Lohn?" rief er aus. — Vor allen Dingen das kleine Geschöpf, versseste ich, die mich in diesen verwünschten Zustand gebracht hat. — Der Alte warf sich vor mir nieder, ohne sich vor der noch seuchten und schlammigen Erde zu scheuen; dann stand er auf, ohne benetzt zu sein, nahm mich freundlich bei der Hand, führte mich in jenen Saal, kleidete mich behend wieder an, und bald war ich wieder sonntägig gepußt und frisiert wie vorher. Der Pförsner sprach kein Wort weiter; aber ehe er mich über die Schwelle ließ, hielt er mich an und deutete mir auf einige Gegenstände an der Mauer drüben über den Weg, indem er zugleich rückwärts auf das Pförtchen zeigte. Ich verstand ihn wohl; er wollte nämlich, daß ich mir die Gegensstände einprägen möchte, um das Pförtchen desto gewisser wieder zu sinden, welches sich unversehens hinter mir zuschloß. Ich merkte mir nun wohl, was mir gegenüberstand. Über eine hohe Mauer ragten die Ufte uralter Rufbaume herüber und bedeckten zum Teil das

Gesims, womit sie endigte. Die Zweige reichten bis an eine steinerne Tasel, deren verzierte Einfassung ich wohl erkennen, deren Inschrift ich aber nicht lesen konnte. Sie ruhte auf dem Kragssein einer Nische, in welcher ein künstlich gearbeiteter Brunnen, von Schale zu Schale, Wasser in ein großes Becken goß, das wie einen kleinen Teich bildete und sich in die Erde verlor. Brunnen, Inschrift, Nußebäume, alles stand senkrecht übereinander; ich wollte es malen, wie ich es gesehen habe.

Run läßt sich wohl denken, wie ich diesen Abend und manchen folgenden Tag zubrachte, und wie oft ich mir diese Geschichten, die ich kaum felbst glauben konnte, wiederholte. Gobald mirs nur irgend möglich war, ging ich wieder zur schlimmen Mauer, um wenigstens jene Merkzeichen im Gedächtnis anzufrischen und das köstliche Pförtchen zu beschauen. Allein zu meinem größten Erstaunen fand ich alles verändert. Rußbäume ragten wohl über die Mauer, aber fie standen nicht unmittelbar nebeneinander. Gine Tafel war auch eingemanert, aber von den Bäumen weit rechts, ohne Bergierung, und mit einer leserlichen Inschrift. Eine Nische mit einem Brunnen findet sich weit links, der aber jenem, den ich gesehen, durchaus nicht zu vergleichen ift; fo daß ich beinahe glauben muß, das zweite Albenteuer fei fo gut als das erste ein Traum gewesen: denn von dem Pförtchen findet sich überhaupt gar keine Gpur. Das Einzige, was mich troffet, ift die Bemerkung, daß jene drei Gegenstände stets den Ort zu verandern scheinen: denn bei wiederholtem Besuch jener Gegend glaube ich bemerkt zu haben, daß die Mußbäume etwas zusammen= rücken, und daß Tafel und Brunnen fich ebenfalls zu nähern scheinen. Wahrscheinlich, wenn alles wieder zusammentrifft, wird auch die Pforte von neuem sichtbar fein, und werde ich mein Mögliches tun, das Abenteuer wieder anzuknüpfen. Db ich euch erzählen kann, was weiter begegnet, oder ob es mir ausdrücklich verboten wird, weiß ich nicht zu fagen.

Dieses Märchen, von dessen Wahrheit meine Gespielen sich leidenschaftlich zu überzeugen trachteten, erhielt großen Beifall. Sie besuchten, jeder allein, ohne es mir oder den andern zu vertrauen, den angedeuteten Ort, sanden die Tußbäume, die Tasel und den Brunnen, aber immer entsernt von einander: wie sie zuletzt bekannten, weil man in jenen Jahren nicht gern ein Geheimnis verschweigen mag. Hier ging aber der Streit erst an. Der eine versicherte: die Gegenstände rückten

nicht vom Flecke und blieben immer in gleicher Entfernung unterzeinander. Der zweite behauptete: sie bewegten sich, aber sie entfernten sich voneinander. Mit diesem war der dritte über den ersten Punkt der Bewegung einstimmig, doch schienen ihm Nußbäume, Tasel und Brunnen sich vielmehr zu nähern. Der vierte wollte noch was Merkwürdigeres gesehen haben: die Nußbäume nämlich in der Mitte, die Tasel aber und den Brunnen auf den entgegengesetzen Seiten, als ich angegeben. In Absicht auf die Spur des Pförtchens variierten sie auch. Und so gaben sie mir ein frühes Beispiel, wie die Menschen von einer ganz einsachen und leicht zu erörternden Sache die widersprechendsten Ansichten haben und behaupten können. Als ich die Fortsetzung meines Märchens hartnäckig verweigerte, ward dieser erste Teil öfters wieder begehrt. Ich hütete mich, an den Umständen viel zu verändern, und durch die Gleichförmigkeit meiner Erzählung verwandelte ich in den Gemütern meiner Zuhörer die Fabel in Wahrheit.

Übrigens war ich den Lügen und der Verstellung abgeneigt und überhaupt keineswegs leichtsinnig; vielmehr zeigte sich der innere Ernst, mit dem ich schon früh mich und die Welt betrachtete, auch in meinem Äußern, und ich ward, oft freundlich, oft auch spöttisch, über eine gewisse Würde berusen, die ich mir herausnahm. Denn ob es mir zwar an guten ausgesuchten Freunden nicht fehlte, so waren wir doch immer die Minderzahl gegen jene, die uns mit rohem Mutwillen anzusechten ein Vergnügen fanden und uns freilich oft sehr unsanft aus jenen märchenhaften selbstgefälligen Träumen ausweckten, in die wir uns, ich ersindend und meine Gespielen teilnehmend, nur allzugern verloren. Nun wurden wir abermals gewahr, daß man, anstatt sich der Weichlichkeit und phantastischen Vergnügungen hinzugeben, wohl eher Ursache habe, sich abzuhärten, um die unvermeidzlichen Übel entweder zu ertragen oder ihnen entgegen zu wirken.

Unter die Übungen des Stoicismus, den ich deshalb, so ernstlich als es einem Anaben möglich ist, bei mir ausbildete, gehörten auch die Duldungen körperlicher Leiden. Unsere Lehrer behandelten uns oft sehr unfreundlich und ungeschickt mit Schlägen und Püffen, gegen die wir uns um so mehr verhärteten, als Widersetlichkeit oder Gegenwirkung aufs höchste verpönt war. Sehr viele Scherze der Jugend beruhen auf einem Wettstreit solcher Ertragungen: zum Beispiel, wenn man mit zwei Fingern oder der ganzen Hand sich wechselsweise bis zur Betänbung der Glieder schlägt, oder die bei gewissen Spielen

verschuldeten Schläge mit mehr oder weniger Gesetheit aushält; wenn man sich beim Ringen und Balgen durch die Kniffe der Salbüberwundenen nicht irre machen läßt; wenn man einen aus Neckerei zugefügten Schmerz unterdrückt, ja felbst das Zwicken und Rigeln, womit junge Leute so geschäftig gegeneinander find, als etwas Gleichgültiges behandelt. Dadurch fett man fich in einen großen Vorteil,

der uns von andern so geschwind nicht abgewonnen wird.

Da ich jedoch von einem folchen Leidenstrotz gleichsam Profession machte, so wuchsen die Zudringlichkeiten der andern; und wie eine martige Granfamkeit keine Grenzen kennt, fo wußte fie mich doch aus meiner Grenze hinauszutreiben. Ich erzähle einen Fall ftatt vieler. Der Lehrer war eine Stunde nicht gekommen; solange wir Rinder alle beisammen waren, unterhielten wir uns recht artig; als aber die mir wohlwollenden, nachdem sie lange genug gewartet, hinweggingen, und ich mit drei migwollenden allein blieb, fo dachten diese mich zu qualen, zu beschämen und zu vertreiben. Gie hatten mich einen Augenblick im Zimmer verlassen und kamen mit Ruten guruck, die fie fich aus einem geschwind zerschnittenen Besen verschafft hatten. Ich merkte ihre Absicht, und weil ich das Ende der Stunde nabe glaubte, fo fette ich aus dem Stegreife bei mir fest, mich bis zum Glockenschlage nicht zu wehren. Gie fingen darauf unbarmberzig an, mir die Beine und Waden auf das grausamfte zu peitschen. rührte mich nicht, fühlte aber bald, daß ich mich verrechnet hatte, und daß ein folcher Schmerz die Minuten fehr verlängert. Mit der Duldung wuche meine Wut, und mit dem ersten Stundenschlag fuhr ich dem einen, der sichs am wenigsten versah, mit der hand in die Nackenhaare und stürzte ihn augenblicklich zu Boden, indem ich mit dem Anie seinen Rucken druckte; den andern, einen jungeren und schwächeren, der mich von hinten anfiel, zog ich bei dem Ropfe durch den Arm und erdroffelte ihn fast, indem ich ihn an mich prefte. Nun war der lette noch übrig und nicht der schwächste, und mir blieb nur die linke hand zu meiner Berteidigung. Allein ich ergriff ihn beim Kleide, und durch eine geschickte Wendung von meiner Geite, burch eine übereilte von feiner, brachte ich ihn nieder und fließ ibn mit dem Gesicht gegen den Boden. Gie ließen es nicht an Beifen, Rraten und Treten sehlen; aber ich hatte nur meine Rache im Sinn und in den Gliedern. In dem Vorteil, in dem ich mich befand, stieß ich sie wiederholt mit den Röpfen zusammen. Gie erhuben zulett ein entsetliches Zetergeschrei, und wir saben uns

bald von allen Hausgenossen umgeben. Die umbergestreuten Ruten und meine Beine, die ich von den Strümpfen entblößte, zeugten bald für mich. Man behielt sich die Strafe vor und ließ mich aus dem Hause; ich erklärte aber, daß ich künftig, bei der geringsten Beleidigung, einem oder dem andern die Augen auskrazen, die Ohren abreißen, wo nicht gar ihn erdroffeln wurde.

Dieser Vorfall, ob man ihn gleich, wie es in findischen Dingen zu geschehen pflegt, bald wieder vergaß und sogar belachte, war jedoch Ursache, daß diese gemeinsamen Unterrichtsstunden seltner wurden und zulest ganz aufhörten. Ich war also wieder wie vorher mehr ins Haus gebannt, wo ich an meiner Schwester Cornelia, die nur ein Jahr weniger zählte als ich, eine an Unnehmlichkeit immer wachsende Gesellschafterin fand.

Id) will jedoch diesen Gegenstand nicht verlassen, ohne noch einige Geschichten zu erzählen, wie mancherlei Unangenehmes mir von meinen Gespielen begegnet: denn das ist ja eben das Lehrreiche solcher sittlichen Mitteilungen, daß der Mensch erfahre, wie es andern ergangen, und was auch er vom Leben zu erwarten habe, und daß er, es mag sich ereignen was will, bedenke, dieses widerfahre ihm als Menschen und nicht als einem besonders Glücklichen oder Unglücklichen. Nützt ein solches Wissen nicht viel, um die Übel zu vermeiden, so ist es doch sehr dienlich, daß wir uns in die Zustände sinden, sie ertragen, ja sie überwinden lernen.

Noch eine allgemeine Bemerkung steht hier an der rechten Stelle, daß nämlich bei dem Emporwachsen der Kinder aus den gesitteten Ständen ein sehr großer Widerspruch zum Vorschein kommt, ich meine den, daß sie von Eltern und Lehrern angemahnt und angeleitet werden, sich mäßig, verständig, ja vernünftig zu betragen, niemanden aus Mutwillen ober Übermut ein Leids zuzufügen und alle gehässigen Aus Mutwillen oder Ubermut ein Leids zuzussügen und alle gehässigen Regungen, die sich an ihnen entwickeln möchten, zu unterdrücken; daß nun aber im Gegenteil, während die jungen Geschöpfe mit einer solchen Übung beschäftigt sind, sie von andern das zu leiden haben, was an ihnen gescholten wird und höchlich verpönt ist. Dadurch kommen die armen Wesen zwischen dem Naturzustande und dem der Civilisation gar erbärmlich in die Klemme und werden, je nachdem die Charakter sind, entweder tückisch, oder gewaltsam ausbrausend, wenn sie eine Zeitlang an sich gehalten haben.

Gewalt ist eher mit Gewalt zu vertreiben; aber ein gut gesinntes, zur Liebe und Teilnahme geneiates Sind weiß dem Sohn und dem

zur Liebe und Teilnahme geneigtes Rind weiß dem Sohn und dem

bosen Willen wenig entgegenzusetzen. Wenn ich die Tätlichkeiten meiner Gesellen so ziemlich abzuhalten wußte, so war ich doch keines= wege ihren Sticheleien und Mifreden gewachsen, weil in folchen Wällen derjenige, der fich verteidigt, immer verlieren muß. Es wurden also auch Angriffe dieser Art, insofern sie zum Born reizten, mit phosischen Rraften zurndagewiesen oder fie regten wundersame Betrachtungen in mir auf, die denn nicht ohne Folgen bleiben konnten. Unter andern Vorzügen mißgönnten mir die Übelwollenden auch, daß ich mir in einem Berhältnis gefiel, welches aus dem Schultheißenamt meines Großvaters für die Namilie entsprang: denn indem er als der erste unter Geinesgleichen dastand, hatte dieses doch auch auf die Geinigen nicht geringen Ginfluß. Und als ich mir einmal nach gehaltenem Pfeifergerichte etwas darauf einzubilden schien, meinen Groß= vater in der Mitte des Schöffenrats, eine Stufe höher als die andern. unter dem Bilde des Raifers gleichsam thronend gesehen zu haben, fo fagte einer der Anaben höhnisch: ich sollte doch, wie der Pfan auf feine Rufe, fo auf meinen Grofvater vaterlicher Geite hinfeben, welcher Gastgeber zum Weidenhof gewesen und wohl an die Thronen und Kronen keinen Unspruch gemacht hätte. Ich erwiderte darauf, daß ich davon keineswegs beschämt sei, weil gerade darin das Herrliche und Erhebende unferer Vaterstadt bestehe, daß alle Bürger sich einander gleich halten durften, und daß einem jeden feine Satigkeit nach feiner Urt forderlich und ehrenvoll fein konne. Es fei mir nur leid, daß der gute Mann schon so lange gestorben: denn ich habe mich auch ihn perfonlich zu kennen öfters gesehnt, sein Bilonis vielmals betrachtet, ja sein Grab besucht und mich wenigstens bei der Inschrift an dem einfachen Denkmal feines vorübergegangenen Dafeins gefreut, dem ich das meine schuldig geworden. Gin anderer Mifwollender, der tückischste von allen, nahm jenen ersten beiseite und flüsterte ihm etwas in die Ohren, wobei sie mich immer spöttisch ansahen. Schon fing die Galle mir an zu kochen, und ich forderte fie auf, laut zu reden. — "Nun was ist es denn weiter", sagte der erste, "wenn du es wissen willst: dieser da meint, du konntest lange herumgeben und suchen, bis du deinen Großvater fändest." - Ich drohte nun noch heftiger, wenn sie sich nicht deutlicher erklären wurden. Gie brachten darauf ein Märchen vor, das sie ihren Eltern wollten abgelauscht haben: mein Vater sei der Gobn eines vornehmen Mannes, und jener gute Bürger habe sich willig finden lassen, außerlich Vaterftelle zu verfreten. Gie hatten die Unverschämtheit allerlei Argumente vorzubringen, zum Beispiel daß unser Vermögen blos von der Groß-mutter herrühre, daß die übrigen Seitenverwandten, die sich in Fried-berg und sonst aufhielten, gleichfalls ohne Vermögen seien, und was noch andre solche Gründe waren, die ihr Gewicht blos von der Bos-heit hernehmen konnten. Ich börte ihnen ruhiger zu als sie erwarteten, denn sie standen schon auf dem Sprung zu entfliehen, wenn ich Miene machte, nach ihren Haaren zu greifen. Aber ich versetzte ganz gelassen: auch dieses könne mir recht sein. Das Leben sei so hübsch, daß man völlig für gleichgültig achten könne, wem man es zu verdanken habe: denn es schriebe sich doch zulest von Gott her, vor welchem wir alle gleich wären. So ließen sie, da sie nichts aus= richten konnten, die Gache für diesmal gut fein; man spielte gu= sammen weiter fort, welches unter Rindern immer ein erprobtes Ber= fohnungsmittel bleibt.

Mir war jedoch durch diese hämischen Worte eine Art von sitt= licher Krankheit eingeimpft, die im stillen fortschlich. Es wollte mir gar nicht mißfallen, der Enkel irgend eines vornehmen Herrn zu sein, wenn es auch nicht auf die gesetzlichste Weise gewesen wäre. Meine Spürkraft ging auf dieser Fährte, meine Einbildungskraft war angeregt und mein Scharssinn aufgefordert. Ich sing nun an die Angaben jener zu untersuchen, fand und erfand neue Gründe der Wahrscheinlichkeit. Ich hatte von meinem Großvater wenig reden hören, außer daß sein Bildnis mit dem meiner Großmutter in einem Besuchzimmer des alten Hauses gehangen hatte, welche beide, nach Erbauung des neuen, in einer obern Kammer aufbewahrt wurden. Meine Groß= mutter mußte eine sehr schöne Frau gewesen sein und von gleichem Alter mit ihrem Manne. Auch erinnerte ich mich, in ihrem Zimmer das Miniaturbild eines schönen Herrn, in Uniform mit Stern und Drden, gesehen zu haben, welches nach ihrem Tode mit vielen andern kleinen Gerätschaften, während des alles umwälzenden Hausbaues, ver= schwunden war. Golche wie manche andre Dinge baute ich mir in meinem kindischen Ropfe zusammen und übte frühzeitig genug jenes

meinem kindischen Kopfe zusammen und ubte fruhzeitig genug senes moderne Dichter-Talent, welches durch eine abenteuerliche Verknüpfung der bedeutenden Zustände des menschlichen Lebens sich die Teilnahme der ganzen kultivierten Welt zu verschaffen weiß.
Da ich nun aber einen solchen Fall niemanden zu vertrauen, oder auch nur von ferne nachzusragen mich unterstand, so ließ ich es an einer heimlichen Betriebsamkeit nicht fehlen, um wo möglich der Sache etwas näher zu kommen. Ich hatte nämlich ganz bestimmt

behaupten hören, daß die Göhne den Batern oder Großvätern oft ent= schieden abnlich zu fein pflegten. Mehrere unserer Freunde, besonders auch Rat Schneider, unser Sausfreund, hatten Geschäftsverbindungen mit allen Rürsten und Serren der Nachbarschaft, deren, sowohl regierender als nachgeborner, feine geringe Ungahl am Rhein und Main und in dem Raume zwischen beiden ihre Besitzungen hatten, und die aus besonderer Gunft ihre treuen Geschäftsträger zuweilen wohl mit ihren Bildnissen beehrten. Diese, die ich von Jugend auf vielmals an den Wänden gesehen, betrachtete ich nunmehr mit doppelter Aufmerksamkeit, forschend ob ich nicht eine Abnlichkeit mit meinem Bater, oder gar mit mir entdecken konnte; welches aber zu oft gelang, als daß es mich zu einiger Gewißheit hatte führen konnen. Denn bald waren es die Alugen von diesem, bald die Rase von jenem, die mir auf einige Verwandtschaft zu deuten schienen. Go führten mich diese Rennzeichen trüglich genug hin und wider. Und ob ich gleich in der Folge diesen Vorwurf als ein durchaus leeres Märchen betrachten mußte, so blieb mir doch der Gindruck, und ich konnte nicht unterlassen, die sämtlichen Berren, deren Bildniffe mir febr deutlich in der Phantasie geblieben waren, von Zeit zu Zeit im ftillen bei mir zu mustern und zu prüfen. Go wahr ist es, daß alles, was den Menschen innerlich in seinem Dunkel bestärkt, feiner heimlichen Gitel= feit schmeichelt, ibm dergestalt bochlich erwünscht ist, daß er nicht weiter fragt, ob es ihm fonst auf irgend eine Weise zur Ehre oder zur Ochmach gereichen könne.

Doch anstaft hier ernsthafte, ja rügende Betrachtungen einzumischen, wende ich lieber meinen Blick von jenen schönen Zeiten hinweg: denn wer wäre im stande, von der Fülle der Rindheit würdig zu sprechen! Wir können die kleinen Geschöpfe, die vor uns herum wandeln, nicht anders als mit Vergnügen, ja mit Bewunderung ansehen: denn meist versprechen sie mehr, als sie halten, und es scheint, als wenn die Nasur unter andern schelmischen Streichen, die sie uns spielt, auch hier sich ganz besonders vorgesetzt, uns zum besten zu haben. Die ersten Organe, die sie Kindern mit auf die Welt gibt, sind dem nächsten unmittelbaren Zustande des Geschöpfs gemäß; es bedient sich berselben kunst- und auspruchslos, auf die geschickteste Weise zu den nächsten Zwecken. Das Kind, an und für sich betrachtet, mit seinesgleichen und in Beziehungen, die seinen Kräften angemessen sind, scheint so verständig, so vernünstig, daß nichts drüber geht, und zugleich so bequem, heiter und gewandt, daß man keine weitre Bildung für das-

selbe wünschen möchte. Wüchsen die Kinder in der Art fort, wie sie sich andeuten, so hätten wir lauter Genies; aber das Wachstum ist nicht blos Entwickelung; die verschiednen organischen Systeme, die den Einen Menschen ausmachen, entspringen auseinander, folgen einzander, verwandeln sich ineinander, verdrängen einander, ja zehren einander auf, so daß von manchen Fähigkeiten, von manchen Krastäußerungen, nach einer gewissen Zeit, kaum eine Spur mehr zu sinden ist. Wenn auch die menschlichen Anlagen im ganzen eine entschiedene Nichtung haben, so wird es doch dem größten und erschwensten Kenner schwer sein, sie mit Zuverlässigkeit voraus zu verstünden; doch kann man hinterdrein wohl bemerken, was auf ein Künstiges hingedeutet hat.

Reinesweges gedenke ich daher in diesen ersten Büchern meine Jugendgeschichten völlig abzuschließen, sondern ich werde vielmehr noch späterhin manchen Faden aufnehmen und fortleiten, der sich unbemerkt durch die ersten Jahre schon hindurchzog. Hier muß ich aber bemerken, welchen stärkeren Einfluß nach und nach die Kriegsbegeben-heiten auf unsere Gesinnungen und unsere Lebensweise ausübten.

Der ruhige Bürger steht zu den großen Weltereignissen in einem wunderbaren Verhältnis. Schon aus der Ferne regen sie ihn auf und beunruhigen ihn, und er kann sich, selbst wenn sie ihn nicht berühren, eines Urteils, einer Teilnahme nicht enthalten. Schnell ergreift er eine Partei, nachdem ihn sein Charakter oder äußere Unlässe bestimmen. Nücken so große Schicksale, so bedeutende Veränderungen näher, dann bleibt ihm bei manchen äußern Unbequemlichkeiten noch immer jenes innre Nißbehagen, verdoppelt und schärft das Übel meistenteils und zerstört das noch mögliche Sute. Dann hat er von Freunden und Feinden wirklich zu leiden, oft mehr von jenen als von diesen, und er weiß weder wie er seine Neigung, noch wie er seinen Vorteil wahren und erhalten soll.

Das Jahr 1757, das wir noch in völlig bürgerlicher Ruhe versbrachten, wurde dessen ungeachtet in großer Gemütsbewegung verlebt. Reicher an Begebenheiten als dieses war vielleicht kein anderes. Die Siege, die Großtaten, die Unglücksfälle, die Wiederherstellungen folgten aufeinander, verschlangen sich und schienen sich aufzuheben; immer aber schwebte die Gestalt Friedrichs, sein Name, sein Ruhm, in kurzem wieder oben. Der Enthusiasmus seiner Verehrer ward immer größer und belebter, der Haß seiner Feinde bitterer, und die Verschiedenheit der Unsichten, welche selbst Familien zerspaltete, trug nicht

wenig dazu bei, die ohnehin schon auf mancherlei Weise von einander getrennten Bürger noch mehr zu isolieren. Denn in einer Stadt wie Frankfurt, wo drei Religionen die Einwohner in drei ungleiche Massen teilen, wo nur wenige Männer, selbst von der herrschenden, zum Regiment gelangen können, muß es gar manchen Wohlhabenden und Unterrichteten geben, der sich auf sich zurückzieht und durch Studien und Liebhabereien sich eine eigne und abgeschlossene Existenz bildet. Von solchen wird gegenwärtig und auch künstig die Rede sein müssen, wenn man sich die Eigenheiten eines Frankfurter Bürgers aus jener Zeit vergegenwärtigen soll.

Mein Bater hatte, fobald er von Reisen zurückgekommen, nach feiner eigenen Sinnesart den Gedanken gefaßt, daß er, um sich zum Dienste der Stadt fähig zu machen, eins der subalternen Umter übernehmen und solches ohne Emolumente führen wolle, wenn man es ihm ohne Ballotage übergebe. Er glaubte nach seiner Ginnesart, nach dem Begriffe, den er von sich selbst hatte, im Gefühl seines guten Willens, eine folche Auszeichnung zu verdienen, die freilich weder gefetlich noch herkömmlich war. Daber, als ihm fein Gesuch abge= schlagen wurde, geriet er in Arger und Migmut, verschwur jemals irgend eine Stelle anzunehmen, und um es unmöglich zu machen, verschaffte er sich den Charakter eines kaiserlichen Rats, den der Schult= beiß und die ältesten Schöffen als einen besondern Chrentitel tragen. Dadurch hatte er fich zum Gleichen der Dberften gemacht und konnte nicht mehr von unten anfangen. Derfelbe Beweggrund führte ihn auch dazu, um die älteste Tochter des Schultheißen zu werben, wodurch er auch auf dieser Geite von dem Rate ausgeschlossen ward. Er geborte nun unter die Zuruckgezogenen, welche niemals unter fich eine Gozietät machen. Gie feben fo isoliert gegeneinander wie gegen das Ganze, und um fo mehr, als sich in dieser Albgeschiedenheit das Eigentümliche der Charafter immer schroffer ausbildet. Mein Vater mochte sich auf Reisen und in der freien Welt, die er gesehen, von einer elegantern und liberalern Lebensweise einen Begriff gemacht haben, als sie vielleicht unter seinen Mitburgern gewöhnlich mar. Zwar fand er darin Vorganger und Gefellen.

Der Name von Uffenbach ist bekannt. Ein Schöff von Uffenbach lebte damals in gutem Unsehen. Er war in Italien gewesen, hatte sich besonders auf Musik gelegt, sang einen angenehmen Tenor, und da er eine schöne Sammlung von Musikalien mitgebracht hatte, wurden Konzerte und Dratorien bei ihm ausgeführt. Weil er nun dabei selbst sang und die Musser begünstigte, so fand man es nicht ganz seiner Würde gemäß, und die eingeladenen Gäste sowohl als die übrigen Landsleute erlaubten sich darüber manche lustige Unsmerkung.

Ferner erinnere ich mich eines Barons von Häkel, eines reichen Edelmanns, der verheiratet aber kinderlos ein schönes Haus in der Antoniusgasse bewohnte, mit allem Zubehör eines anständigen Lebens ausgestattet. Auch besaß er gute Semälde, Aupferstiche, Antiken und manches andre, wie es bei Sammlern und Liebhabern zusammentließt. Von Zeit zu Zeit lud er die Honoratioren zum Mittagessen, und war auf eine eigne achtsame Weise wohltätig, indem er in seinem Hause die Armen kleidete, ihre alten Lumpen aber zurückbehielt, und ihnen nur unter der Bedingung ein wöchentliches Almosen reichte, daß sie in jenen geschenkten Kleidern sich ihm jedesmal sauber und ordentlich vorstellten. Ich erinnere mich seiner nur dunkel als eines freundlichen wohlgebildeten Mannes; desto deutlicher aber seiner Auktion, der ich vom Anfang die zum Ende beiwohnte, und teils auf Besehl meines Vaters, teils aus eigenem Antrieb manches erstand, was sich noch unter meinen Sammlungen besindet.

Früher, und von mir kaum noch mit Augen gesehen, machte Johann Michael von Loen in der literarischen Welt sowie in Frankfurt ziemliches Aufsehen. Nicht von Frankfurt gebürtig, hatte er fich dafelbit niedergelaffen und war mit der Ochwester meiner Großmutter Tertor, einer gebornen Lindheim, verheiratet. Bekannt mit der Sof= und Staatswelt und eines erneuten Adels fich erfreuend, erlangte er dadurch einen Namen, daß er in die verschiedenen Regungen, welche in Rirche und Staat zum Vorschein kamen, einzugreifen den Mut hatte. Er schrieb den Grafen von Rivera, einen didaktischen Roman, deffen Inhalt aus dem zweiten Titel: oder der ehrliche Mann am Hofe ersichtlich ift. Dieses Werk wurde gut aufgenommen, weil es auch von den Höfen, wo fonst nur Klugheit zu Bause ift, Gittlichkeit verlangte; und fo brachte ihm feine Arbeit Beifall und Unseben. Gin zweites Werk sollte dagegen desto gefährlicher für ihn werden. Er schrieb: die einzige mahre Religion, ein Buch, das die Absicht hatte, Toleranz, besonders zwischen Lutheranern und Calvinisten, zu befördern. Hierüber kam er mit den Theologen in Streit; be-fonders schrieb Dr. Benner in Gießen gegen ihn. Von Loen erwiderte; der Streit wurde heftig und personlich, und die daraus ent= fpringenden Unannehmlichkeiten veranlagten den Berfaffer, die Stelle

eines Präsidenten zu Lingen anzunehmen, die ihm Friedrich der Zweite anbot, der in ihm einen aufgeklärten und den Meuerungen, die in Frankreich schon viel weiter gediehen waren, nicht abgeneigten porurfeilsfreien Mann zu erkennen glaubte. Geine ehemaligen Lands= leute, die er mit einigem Berdruß verlaffen, behaupteten, daß er dort nicht zufrieden sei, ja nicht zufrieden sein konne, weil sich ein Ort wie Lingen mit Frankfurt feineswegs meffen durfe. Mein Batet zweifelte auch an dem Behagen des Prafidenten und versicherte, der gute Dheim hatte beffer getan, sich mit dem Ronige nicht einzulassen, weil es überbaupt gefährlich sei, sich demselben zu nähern, so ein außerordentlicher Berr er auch übrigens fein moge. Denn man habe ja gesehen, wie schmählich der berühmte Boltaire, auf Requisition des preußischen Residenten Frentag, in Frankfurt sei verhaftet worden, da er doch porher so hoch in Gunften gestanden und als des Ronigs Lehrmeister in der frangosischen Doesie anzusehen gewesen. Es mangelte bei folchen Gelegenheiten nicht an Betrachtungen und Beispielen, um bor Sofen und Herrendienst zu warnen, wovon sich überhaupt ein geborner Frankfurter kaum einen Begriff machen konnte.

Eines vortrefflichen Mannes, Doktor Orth, will ich nur dem Namen nach gedenken, indem ich verdienten Frankfurtern bier nicht sowohl ein Denkmal zu errichten habe, vielmehr derfelben nur infofern erwähne, als ihr Ruf oder ihre Perfonlichkeit auf mich in den frühsten Jahren einigen Ginfluß gehabt. Doktor Drth war ein reicher Mann und gehörte auch unter die, welche niemals teil am Regimente genommen, ob ihn gleich seine Renntnisse und Ginsichten wohl dazu berechtigt hatten. Die deutschen und besonders die Frankfurtischen Alltertumer sind ihm febr viel schuldig geworden; er gab die Unmerkungen zu der sogenannten Frankfurter Reformation beraus, ein Werk, in welchem die Statuten der Reichestadt gesammelt find. Die hiftorischen Rapitel desselben habe ich in meinen Junglingsjahren

fleißig studiert.

Bon Dehsenstein, der ältere jener drei Bruder, deren ich oben als unserer Nachbarn gedacht, war bei seiner eingezogenen Urt zu sein. während feines Lebens nicht merkwürdig geworden, defto merkwürdiger aber nach seinem Tode, indem er eine Berordnung hinterließ, daß er morgens fruh gang im ftillen und ohne Begleitung und Gefolg, von Sandwerksleuten zu Grabe gebracht fein wolle. Es gefchah, und diefe Sandlung erregte in der Stadt, wo man an prunthafte Leichenbegängnisse gewöhnt mar, großes Aufsehn. Alle diejenigen, die bei

solchen Gelegenheiten einen herkömmlichen Verdienst hatten, erhuben sich gegen die Neuerung. Allein der wackre Patrizier fand Nachfolger in allen Ständen, und ob man schon dergleichen Begängnisse spottweise Dchsenleichen nannte, so nahmen sie doch zum besten mancher wenig bemittelten Familien überhand, und die Prunkbegängnisse verloren sich immer mehr. Ich führe diesen Umstand an, weil er eins der frühern Symptome jener Gesinnungen von Demut und Gleichsstellung darbietet, die sich in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrehunderts von obenherein auf so manche Weise gezeigt haben und in so unerwartete Wirkungen ausgeschlagen sind.

Auch fehlte es nicht an Liebhabern des Altertums. Es fanden sich Gemäldekabinette, Aupferstichsammlungen, besonders aber wurden vaterländische Merkwürdigkeiten mit Eifer gesucht und aufgehoben. Die älteren Verordnungen und Mandate der Reichsstadt, von denen keine Sammlung veranstaltet war, wurden in Druck und Schrift sorgfältig aufgesucht, nach der Zeitfolge geordnet und als ein Schatz vaterländischer Rechte und Herkommen mit Ehrsurcht verwahrt. Auch die Bildnisse von Frankfurtern, die in großer Anzahl existierten, wurden zusammengebracht und machten eine besondre Abteilung der Kabinette

Solche Männer scheint mein Vater sich überhaupt zum Muster genommen zu haben. Ihm sehlte keine der Eigenschaften, die zu einem rechtlichen und angesehenen Bürger gehörten. Auch brachte er, nachdem er sein Haus erbaut, seine Bestsungen von jeder Art in Dronung. Eine vortreffliche Landkartensammlung der Schenkischen und anderer damals vorzüglicher geographischen Blätter, jene oberwähnten Verordnungen und Mandate, jene Bildnisse, ein Schrank alter Gewehre, ein Schrank merkwürdiger venezianischer Släser, Becher und Pokale, Naturalien, Elsenbeinarbeiten, Bronzen und hundert andere Dinge wurden gesondert und aufgestellt, und ich versehlte nicht, bei vorsallenden Auftionen mir jederzeit einige Austräge zu Vermehrung des Vorhandenen zu erbitten.

Noch einer bedeutenden Familie muß ich gedenken, von der ich seit meiner frühsten Jugend viel Sonderbares vernahm und von einigen ihrer Glieder selbst noch manches Wunderbare erlebte; es war die Senckenbergische. Der Vater, von dem ich wenig zu sagen weiß, war ein wohlhabender Mann. Er hatte drei Söhne, die sich in ihrer Jugend schon durchgängig als Sonderlinge auszeichneten. Dergleichen wird in einer beschränkten Stadt, wo sich niemand weder im Guten

noch im Bofen bervortun foll, nicht zum besten aufgenommen. Spottnamen und feltsame, sich lang im Gedächtnis erhaltende Märchen find meistens die Frucht einer folchen Conderbarteit. Der Bater wohnte an der Ede der hafengaffe, die von dem Zeichen des hauses. das einen, wo nicht gar drei Hasen porstellt, den Namen führte. Man nannte daher diefe drei Bruder nur die drei Safen, welchen Spignamen fie lange Zeit nicht los wurden. Allein, wie große Vorzüge sich oft in der Jugend durch etwas Wunderliches und Unschiek-Liches ankundigen, so geschah es auch hier. Der älteste war der nach= ber so rübmlich bekannte Reichshofrat von Genckenberg. Der zweite ward in den Magistrat aufgenommen und zeigte vorzügliche Talente. die er aber auf eine rabulistische, ja verruchte Weise, wo nicht zum Schaden seiner Baterstadt, doch wenigstens seiner Rollegen in der Folge migbrauchte. Der dritte Bruder, ein Urzt und ein Mann von großer Rechtschaffenheit, der aber wenig und nur in vornehmen Säusern praktizierte, behielt bis in sein höchstes Alter immer ein etwas wunder= liches Außere. Er war immer fehr nett gekleidet, und man fah ihn nie anders auf der Strafe als in Schuhen und Strümpfen und einer wohlgepuderten Lockenperucke, den hut unterm Urm. Er ging schnell, doch mit einem seltsamen Schwanken vor sich bin, so daß er bald auf diefer, bald auf jener Geite der Strafe fich befand und im Geben ein Rickzack bildete. Spottvögel sagten: er suche durch diesen abweichenden Schrift den abgeschiedenen Seelen aus dem Wege zu gehen, die ihn in grader Linie wohl verfolgen mochten, und ahme diejenigen nach, die sich vor einem Krokodil fürchten. Doch aller dieser Scherz und manche luftige Nachrede verwandelte fich zulett in Chrfurcht gegen ihn, als er seine ansehnliche Wohnung mit Sof, Garten und allem Bubebor, auf der Eschenheimergasse, zu einer medizinischen Stiftung widmete, wo neben der Unlage eines blos für Frankfurter Bürger bestimmten Hospitals, ein botanischer Garten, ein anatomisches Theater, ein chemisches Laboratorium, eine ansehnliche Bibliothek und eine Wohnung für den Direktor eingerichtet ward, auf eine Weise, deren feine Afademie sich hätte schämen dürfen.

Ein andrer vorzüglicher Mann, dessen Persönlichkeit nicht sowohl als seine Wirkung in der Nachbarschaft und seine Schriften einen sehr bedeutenden Einfluß auf mich gehabt haben, war Karl Friedrich von Moser, der seiner Geschäftstätigkeit wegen in unserer Gegend immer genannt wurde. Uuch er hatte einen gründlich-sittlichen Charakter, der, weil die Gebrechen der menschlichen Natur ihm wohl

manchmal zu schaffen machten, ihn sogar zu den sogenannten Frommen hingog; und fo wollte er, wie von Loen das Sofleben, ebenfo das Geschäftsleben einer gemissenbafteren Behandlung entgegenführen. Die große Ungahl der fleinen deutschen Sofe stellte eine Menge von Serren und Dienern dar, wobon die ersten unbedingten Gehorsam verlangten, und die andern meistenteils nur nach ihren Überzeugungen wirken und dienen wollten. Es entstand daber ein ewiger Ronflikt und schnelle Beränderungen und Explosionen, weil die Wirkungen des unbedingten Sandelns im kleinen viel geschwinder merklich und schädlich werden als im großen. Biele Säufer waren verschuldet und faiferliche Debit-Rommiffionen ernannt; andre fanden fich langfamer oder geschwinder auf demfelben Wege, wobei die Diener entweder gewissenlos Vorteil zogen, oder gewissenhaft sich unangenehm und verhaft machten. Moser wollte als Staats- und Geschäftsmann wirken; und hier gab sein ererbres, bis zum Metier ausgebildetes Talent ihm eine entschiedene Musbeute; aber er wollte auch zugleich als Mensch und Burger handeln und seiner sittlichen Würde so wenig als möglich vergeben. Gein Herr und Diener, sein Daniel in der Löwengrube, seine Reliquien schildern durchaus die Lage, in welcher er sich zwar nicht gefoltert, aber doch immer geklemmt fühlte. Gie deuten famtlich auf eine Ungeduld in einem Zustand, mit dessen Verhältnissen man sich nicht versöhnen und ben man doch nicht los werden kann. Bei dieser Urt zu denken und zu empfinden mußte er freilich mehrmals andere Dienste suchen, an welchen es ihm feine große Gewandtheit nicht fehlen ließ. Ich er= innere mich seiner als eines angenehmen, beweglichen und dabei zarten Mannes.

Aus der Ferne machte jedoch der Name Klopstock auch schon auf uns eine große Wirkung. Im Anfang wunderte man sich, wie ein so vortrefflicher Mann so wunderlich heißen könne; doch gewöhnte man sich bald daran und dachte nicht mehr an die Zedeutung dieser Silben. In meines Vaters Zibliothek hatte ich bisher nur die früheren, besonders die zu seiner Zeit nach und nach herausgekommenen und gerühmten Dichter gefunden. Alle diese hatten gereimt, und mein Vater hielt den Reim für poetische Werke unerläßlich. Canig, Hagesdorn, Drollinger, Gellert, Creuz, Haller standen in schönen Franzbänden in einer Reihe. Un diese schossen sich Neukirchs Zelemach, Koppens befreites Zerusalem und andre Übersetzungen. Ich hatte diese sämtlichen Bände von Kindheit auf fleißig durchgelesen und teilzweise memoriert, weshalb ich denn zur Unterhaltung der Gesellschaft

öffers aufgerufen wurde. Eine verdrießliche Epoche im Gegenteil ersöffnete sich für meinen Vater, als durch Alopstocks Messias Verse, die ihm keine Verse schienen, ein Gegenstand der öffentlichen Bewunderung wurden. Er selbst hatte sich wohl gehütet, dieses Werk anzuschaffen; aber unser Hausfreund, Rat Schneider, schwärzte es ein und steckte es der Mutter und den Kindern zu.

Auf diesen geschäftstätigen Mann, welcher wenig las, hatte der Messias gleich bei seiner Erscheinung einen machtigen Gindruck gemacht. Diefe so natürlich ausgedrückten und doch so schon veredelten frommen Gefühle, diese gefällige Oprache, wenn man fie auch nur für harmonische Profa gelten ließ, hatten den übrigens trocknen Ge-Schäftsmann fo gewonnen, daß er die gebn erften Befange, denn von diesen ift eigentlich die Rede, als das herrlichste Erbauungsbuch betrachtete und folches alle Jahre einmal in der Karwoche, in welcher er sich von allen Geschäften zu entbinden wußte, für sich im stillen durchlas und sich daran fürs ganze Sahr erquickte. Unfangs dachte er feine Empfindungen feinem alten Freunde mitzuteilen; allein er fand fich febr bestürzt, als er eine unheilbare Abneigung bor einem Werke von so köstlichem Gehalt, wegen einer wie es ihm schien gleichaultigen äußern Form, gewahr werden mußte. Es fehlte, wie fich leicht denken läßt, nicht an Wiederholung des Gesprächs über diesen Gegenstand; aber beide Teile entfernten fich immer weiter von einander, es gab beffige Gzenen, und der nachgiebige Mann ließ fich end= lich gefallen, von seinem Lieblingswerke zu schweigen, damit er nicht zugleich einen Jugendfreund und eine gute Conntagssuppe verlore.

Proselyten zu machen ist der natürlichste Wunsch eines jeden Mensschen, und wie sehr sand sich unser Freund im stillen belohnt, als er in der übrigen Familie für seinen Heiligen so offen gesinnte Gemüter entdeckte. Das Exemplar, das er jährlich nur eine Woche brauchte, war uns für die übrige Zeit gewidmet. Die Mutter hielt es heimslich, und wir Geschwister bemächtigten uns desselben wann wir konnten, um in Freistunden, in irgend einem Winkel verborgen, die auffallendsften Stellen auswendig zu lernen und besonders die zartesten und

heftigsten so geschwind als möglich ins Gedächtnis zu fassen.

Portias Traum rezitierten wir um die Wette, und in das wilde verzweifelnde Gespräch zwischen Satan und Adramelech, welche ins tote Meer gestürzt worden, hatten wir uns geteilt. Die erste Rolle, als die gewaltsamste, war auf mein Teil gekommen, die andere, um ein wenig kläglicher, übernahm meine Schwester. Die wechselseitigen,

zwar gräßlichen aber doch wohlklingenden Berwünschungen flossen nur so vom Munde, und wir ergriffen jede Gelegenheit, uns mit diesen höllischen Redensarten zu begrüßen.

Es war ein Samstagsabend im Winter — der Bater ließ sich immer bei Licht rasieren, um Sonntags früh sich zur Kirche bequemlich anziehen zu können — wir saßen auf einem Schemel hinter dem Ofen und murmelten, während der Barbier einseifte, unsere herkömmlichen Flüche ziemlich leise. Nun hatte aber Udramelech den Satan mit eisernen Händen zu fassen; meine Schwester packte mich gewaltig an und rezitierte, zwar leise genug, aber doch mit steigender Leidenschaft:

Hilf mir! ich flehe dich an, ich bete, wenn du es forderst, Ungeheuer, dich an! Verworsner, schwarzer Verbrecher, Hilf mir! ich leide die Pein des rächenden ewigen Todes! . . . Vormals konnt ich mit heißem, mit grimmigem Hasse dich hassen! Jest vermag ichs nicht mehr! Auch dies ist stechender Jammer!

Bisher war alles leidlich gegangen; aber laut, mit fürchterlicher Stimme rief sie die folgenden Worte:

D wie bin ich zermalmt! . .

Der gute Chirurgus erschrak und goß dem Vater das Seisenbecken in die Brust. Da gab es einen großen Unsstand, und eine strenge Untersuchung ward gehalten, besonders in Betracht des Unglücks, das hätte entstehen können, wenn man schon im Rasieren begriffen gewesen wäre. Um allen Verdacht des Mustwillens von uns abzulehnen, bekannten wir uns zu unsern teuslichen Rollen, und das Unglück, das die Heyameter angerichtet hatten, war zu offenbar, als daß man sie nicht aus neue hätte verrusen und verbannen sollen.

Go pflegen Rinder und Volk das Große, das Erhabene in ein Spiel, ja in eine Posse zu verwandeln; und wie sollten sie auch sonst im stande sein es auszuhalten und zu ertragen!

## Driftes Buch.

Der Neusahrstag ward zu jener Zeit durch den allgemeinen Umlauf von persönlichen Glückwünschungen für die Stadt sehr belebend. Wer sonst nicht leicht aus dem Hause kam, warf sich in seine besten Rleider, um Gönnern und Freunden einen Augenblick freundlich und höflich zu fein. Für uns Rinder war besonders die Festlichkeit in dem Rause des Groftvaters an diesem Tage ein bochst erwünschter Genuß. Mit dem frühsten Morgen waren die Entel schon daselbst versammelt, um die Trommeln, die Hoboen und Klarinetten, die Posaunen und Zinken, wie sie das Militar, die Gtadtmusici und wer sonst alles ertönen ließ, zu vernehmen. Die versiegelten und überschriebenen Renjahrsgeschenke wurden von den Kindern unter die geringern Grafulanten ausgeteilt, und wie der Tag wuchs, fo bermehrte sich die Ungahl der Honoratioren. Erst erschienen die Berfrauten und Berwandten, dann die untern Staatsbeamten; die Berren vom Rate felbst verfehlten nicht ihren Ochultheiß zu begrüßen, und eine auserwählte Anzahl wurde abends in Zimmern bewirtet, welche das ganze Jahr über kaum sich öffneten. Die Torten, Bisquitkuchen, Marzipane, der sufe Wein übte den größten Reiz auf die Rinder aus, wozu noch fam, daß der Schultheiß fowie die beiden Burge= meister, aus einigen Stiftungen, jährlich etwas Gilberzeug erhielten, welches denn den Enkeln und Paten nach einer gewissen Abstufung verehrt ward; genng es fehlte diesem Teste im kleinen an nichts, was die größten zu verherrlichen pflegt.

Der Renjahrstag 1759 kam heran, für uns Kinder erwünscht und vergnüglich wie die vorigen, aber den ältern Personen bedenklich und ahnungsvoll. Die Durchmärsche der Franzosen war man zwar gewohnt, und sie ereigneten sich öfters und häufig, aber doch am häufigsten in den letzten Tagen des vergangenen Jahres. Nach alter reichsstädtischer Gitte posaunte der Türmer des Hauptturms so oft Truppen heranrückten, und an diesem Neujahrstage wollte er gar nicht aufhören, welches ein Zeichen war, daß größere Heereszüge von mehreren Seiten in Bewegung seien. Wirklich zogen sie auch in größeren Massen an diesem Tage durch die Gtadt; man lief, fie vorbeipassieren zu feben. Gonst war man gewohnt, daß sie nur in fleinen Partien durchmarschierten; diese aber vergrößerten sich nach und nach, ohne daß man es verhindern konnte oder wollte. Genug, am 2ten Januar, nachdem eine Rolonne durch Gachsenhausen über die Brücke durch die Nahrgasse bis an die Konstablerwache gelangt war, machte sie Salt, überwältigte das kleine, sie durchführende Rommando, nahm Besitz von gedachter Wache, zog die Zeile hinunter, und nach einem geringen Widerstand mußte sich auch die hauptwache ergeben. Augenblicks waren die friedlichen Straffen in einen Kriegsschauplatz verwandelt. Dort verharrten und bivonakierten die Truppen, bis durch regelmäßige Einquartierung für ihr Unterkommen gesorgt wäre.

Diese unerwartete, seit vielen Jahren unerhörte Last drückte die behaglichen Bürger gewaltig, und niemanden konnte fie beschwerlicher fein als dem Bater, der in fein kaum vollendetes Saus fremde mili= tärische Bewohner aufnehmen, ihnen seine wohlaufgeputten und meift verschlossenen Staatszimmer einräumen und das, was er fo genau zu ordnen und zu regieren pflegte, fremder Willfur preisgeben follte; er, ohnehin preußisch gesinnt, follte sich nun von Frangosen in feinen Zimmern belagert seben; es war das Trauriaste, was ihm nach seiner Denkweise begegnen konnte. Wäre es ihm jedoch möglich gewesen. die Sache leichter zu nehmen, da er gut frangofisch sprach und im Leben sich wohl mit Würde und Unmut betragen konnte, so batte er sich und uns manche trübe Stunde ersparen mögen; denn man quartierte bei uns den Ronigsleutnant, der, obgleich Militarperson, doch nur die Zivilvorfälle, die Streitigkeiten zwischen Goldaten und Bürgern, Schuldensachen und Sandel zu schlichten hatte. Es war Graf Thorane, von Graffe in der Provence unweit Untibes gebürtig. eine lange, hagre, ernste Gestalt, das Gesicht durch die Blattern sehr entstellt, mit schwarzen feurigen Alugen, und von einem würdigen zusammengenommenen Betragen. Gleich fein Gintritt war für den Sausbewohner gunftig. Man fprach von den verschiedenen Zimmern, welche teils abgegeben werden, teils der Familie verbleiben follten, und als der Graf ein Gemäldezimmer erwähnen hörte, so erbat er sich gleich, ob es schon Nacht war, mit Kerzen die Bilder wenigstens flüchtig zu besehen. Er hatte an diesen Dingen eine übergroße Freude, bezeigte sich gegen den ihn begleitenden Bater auf das verbindlichste, und als er vernahm, daß die meisten Rünstler noch lebten, sich in Frankfurt und in der Nachbarschaft aufhielten, so versicherte er, daß er nichts mehr wünsche, als sie baldigst fennen zu lernen und sie zu beschäftigen.

Aber auch diese Annäherung von seiten der Kunst vermochte nicht die Gesinnung meines Vaters zu ändern, noch seinen Charakter zu beugen. Er ließ geschehen, was er nicht verhindern konnte, hielt sich aber in unwirksamer Entsernung, und das Außerordentliche, was nun um ihn vorging, war ihm bis auf die geringste Kleinigkeit unerträglich.

Graf Thorane indessen betrug sich musterhaft. Nicht einmal seine Landkarten wollte er an die Wände genagelt haben, um die neuen

Tapeten nicht zu verderben. Seine Leute waren gewandt, still und ordentlich; aber freilich, da den ganzen Tag und einen Teil der Nacht nicht Nuhe bei ihm ward, da ein Klagender dem andern folgte, Arrestanten gebracht und fortgeführt, alle Ofsiziere und Adjutanten vorgelassen wurden, da der Graf noch überdies täglich offne Tasel hielt: so gab es in dem mäßig großen, nur sür eine Familie eingerichteten Hause, das nur eine durch alle Stockwerke unverschlossen durchgehende Treppe hatte, eine Bewegung und ein Sesumme wie in einem Bienenkorbe, obgleich alles sehr gemäßigt, ernsthaft und streng zuging.

Bum Bermittler zwischen einem verdrießlichen, täglich mehr fich hppochondrisch qualenden Hausherrn und einem zwar wohlwollenden, aber febr ernften und genauen Militärgaft fand fich glücklicherweise ein behaglicher Dolmetscher, ein schöner, wohlbeleibter, heitrer Mann, der Bürger von Frankfurt war und gut frangofisch sprach, sich in alles zu schicken wußte und mit mancherlei kleinen Unannehmlichkeiten nur feinen Gpaß trieb. Durch diesen hatte meine Mutter dem Grafen ihre Lage bei dem Gemutszustande ihres Gatten vorstellen laffen; er hatte die Gache fo klüglich ausgemalt, das neue, noch nicht einmal ganz eingerichtete Saus, die natürliche Buruckgezogenheit des Besitzers, die Beschäftigung mit der Erziehung seiner Familie und was sich alles sonst noch sagen ließ, zu bedenken gegeben; so daß der Graf, der an feiner Stelle auf die hochfte Berechtigkeit, Unbeftech= lichkeit und ehrenvollen Wandel den größten Stolz fette, auch bier sich als Einquartierter mufterhaft zu betragen vornahm und es wirklich die einigen Jahre feines Dableibens unter mancherlei Umffanden unverbrüchlich gehalten hat.

Meine Mutter besaß einige Renntnis des Italienischen, welche Sprache überhaupt niemanden von der Familie fremd war; sie entschloß sich daher sogleich Französisch zu lernen, zu welchem Zweck der Dolmetscher, dem sie unter diesen stürmischen Ereignissen ein Rind aus der Taufe gehoben hatte, und der nun auch als Gevatter zu dem Hause eine doppelte Neigung spürte, seiner Gevatterin jeden abgemüßigten Augenblick schenkte (denn er wohnte grade gegenüber) und ihr vor allen Dingen diesenigen Phrasen einlernte, welche sie persönlich dem Grasen vorzutragen habe; welches denn zum besten geriet. Der Graf war geschmeichelt von der Mühe, welche die Hausstrau sich in ihren Jahren gab, und weil er einen heitern geistreichen Zug in seinem Charakter hatte, auch eine gewisse trockne Galanterie gern

ausübte, so entstand daraus das beste Berhältnis, und die verbündeten Gebattern konnten erlangen, was sie wollten.

Wäre es, wie schon gesagt, möglich gewesen, den Tater zu erheitern, so hätte dieser veränderte Zustand wenig Drückendes gehabt. Der Graf übte die strengste Uneigennützigkeit; selbst Gaben, die seiner Stelle gebührten, lehnte er ab; das Geringste, was einer Bestechung hätte ähnlich sehen können, wurde mit Zorn, ja mit Strafe weggewiesen; seinen Leuten war aufs strengste besohlen, dem Hausbesitzer nicht die mindesten Unkossen zu machen. Dagegen wurde uns Kindern reichlich vom Tachtische mitgeteilt. Bei dieser Gelegenheit muß ich, um von der Unschuld jener Zeiten einen Begriff zu geben, anstühren, daß die Mutter uns eines Tages höchlich betrübte, indem sie das Gestorene, das man uns von der Tasel sendete, weggoß, weil es ihr unmöglich vorkam, daß der Magen ein wahrhaftes Eis, wenn es auch noch so durchzuckert sei, vertragen könne.

Außer diesen Leckereien, die wir denn doch allmählich ganz gut genießen und vertragen lernten, deuchte es uns Kindern auch noch gar behaglich, von genauen Lehrstunden und strenger Zucht einigermaßen entbunden zu sein. Des Vaters üble Laune nahm zu, er konnte sich nicht in das Unvermeidliche ergeben. Wie sehr quälte er sich, die Mutter und den Gevatter, die Ratsherren, alle seine Freunde, nur um den Grafen los zu werden! Vergebens stellte man ihm vor, daß die Gegenwart eines solchen Mannes im Hause, unter den gegebenen Umständen, eine wahre Wohltat sei, daß ein ewiger Wechsel, es sei nun von Offizieren oder Gemeinen, auf die Umquartierung des Grafen folgen würde. Keins von diesen Argumenten wollte bei ihm greisen. Das Gegenwärtige schien ihm so unerträglich, daß ihn sein Unmut ein Schlimmeres, das folgen könnte, nicht gewahr werden ließ.

Auf diese Weise ward seine Tätigkeit gelähmt, die er sonst hauptsfächlich auf uns zu wenden gewohnt war. Das, was er uns aufgab, sorderte er nicht wahr wie den Gewahr werden zu uns aufgab, forderte er nicht wahr wie den Gewahr war uns aufgab,

Auf diese Weise ward seine Tätigkeit gelähmt, die er sonst hauptssächlich auf uns zu wenden gewohnt war. Das, was er uns aufgab, forderte er nicht mehr mit der sonstigen Genauigkeit, und wir suchten, wie es nur möglich schien, unsere Neugierde an militärischen und andern öffentlichen Dingen zu befriedigen, nicht allein im Hause, sondern auch auf den Straßen, welches um so leichter anging, da die Tag und Nacht unverschlossene Haustüre von Schildwachen besetzt war, die sich um das Hinz und Wiederlausen unruhiger Kinder nicht bekümmerten.

Die mancherlei Ungelegenheiten, die vor dem Nichterstuhle des Königsleutnants geschlichtet wurden, hatten dadurch noch einen ganz

besondern Reiz, daß er einen eignen Wert darauf legte, seine Entscheidungen zugleich mit einer wißigen, geistreichen, heitern Wendung zu begleiten. Was er befahl, war streng gerecht; die Art, wie er es ausdrückte, war launig und pikant. Er schien sich den Herzog von Ossuna zum Vorbilde genommen zu haben. Es verging kaum ein Tag, daß der Dolmetscher nicht eine oder die andere solche Anekdote uns und der Mutter zur Ausheiterung erzählte. Es hatte dieser muntere Mann eine kleine Sammlung solcher Salomonischen Entscheidungen gemacht; ich erinnere mich aber nur des Eindrucks im allgemeinen, ohne im Gedächtnis ein Besonderes wieder zu sinden.

Den wunderbaren Charakter des Grafen lernte man nach und nach immer mehr kennen. Dieser Mann war sich selbst seiner Eigenheiten auss deutlichste bewußt, und weil er gewisse Zeiten haben
mochte, wo ihn eine Urt von Unmut, Hypochondrie, oder wie man
den bösen Dämon nennen soll, übersiel, so zog er sich in solchen
Stunden, die sich manchmal zu Tagen verlängerten, in sein Zimmer
zurück, sah niemanden als seinen Rammerdiener und war selbst in
dringenden Fällen nicht zu bewegen, daß er Audienz gegeben hätte.
Sobald aber der böse Geist von ihm gewichen war, erschien er nach
wie vor mild, heiter und tätig. Aus den Reden seines Rammerdieners, Saint Jean, eines kleinen hagern Mannes von muntrer
Gutmütigkeit, konnte man schließen, daß er in frühern Jahren, von
solcher Stimmung überwältigt, großes Unglück angerichtet und sich
nun vor ähnlichen Abwegen, bei einer so wichtigen, den Blicken aller
Welt ausgesesten Stelle, zu hüten ernstlich vornehme.

Gleich in den ersten Tagen der Anwesenheit des Grafen wurden die sämtlichen Frankfurter Maler, als Hirt, Schütz, Trantmann, Nothnagel, Juncker, zu ihm berusen. Sie zeigten ihre fertigen Gemälde vor, und der Graf eignete sich das Verkäusliche zu. Ihm wurde mein hübsches helles Giebelzimmer in die Mansarde eingeräumt und sogleich in ein Kabinett und Atelier umgewandelt: denn er war willens, die sämtlichen Künstler, vor allem aber Seekatz in Darmsstadt, dessen Pinsel ihm besonders bei natürlichen und unschuldigen Vorstellungen höchlich gesiel, für eine ganze Zeit in Arbeit zu setzen. Er ließ daher von Grasse, wo sein älterer Bruder ein schönes Gebäude besitzen mochte, die sämtlichen Maße aller Zimmer und Kabinette herbeikommen, überlegte sodann mit den Künstlern die Wandsabteilungen und bestimmte die Größe der hiernach zu versertigenden ansehnlichen Ölbilder, welche nicht in Rahmen eingefaßt, sondern als

Tapetenteile auf die Wand befestigt werden sollten. Hier ging nun die Urbeit eifrig an. Geekat übernahm ländliche Szenen, worin die Greise und Kinder, unmittelbar nach der Natur gemalt, ganz herrlich glückten; die Jüglinge wollten ihm nicht eben so geraten, sie waren meist zu hager; und die Franen mißsielen aus der entgegengesetzten Ursache. Denn da er eine kleine dicke, gute aber unangenehme Person zur Frau hatte, die ihm außer sich selbst nicht wohl ein Modell zuließ, so wollte nichts Gefälliges zu stande kommen. Zudem war er genötigt gewesen, über das Maß seiner Figuren hinauszugehen. Geine Bäume hatten Wahrheit, aber ein kleinliches Blätterwerk. Er war ein Schüler von Brinkmann, dessen Pinsel in Staffeleizgemälden nicht zu schelten ist.

Schütz, der Landschaftmaler, fand sich vielleicht am besten in die Sache. Die Rheingegenden hatte er ganz in seiner Gewalt, sowie den sonnigen Ton, der sie in der schönen Jahreszeit belebt. Er war nicht ganz ungewohnt, in einem größern Maßstabe zu arbeiten, und auch da ließ er es an Ausführung und Haltung nicht sehlen. Er

lieferte fehr heitre Bilder.

Trausmann rembrandisserte einige Auferweckungswunder des Neuen Testaments und zündete nebenher Dörfer und Mühlen an. Auch ihm war, wie ich aus den Aufrissen der Zimmer bemerken konnte, ein eigenes Kabinett zugeteilt worden. Hirt malte einige gute Eichenund Buchenwälder. Geine Herden waren lobenswert. Juncker, an die Nachahmung der aussührlichssten Niederländer gewöhnt, konnte sich am wenigsten in diesen Tapetenstil sinden; jedoch bequemte er sich, für gute Zahlung, mit Blumen und Früchten manche Abteilung

zu verzieren.

Da ich alle diese Männer von meiner frühsten Jugend an gekannt und sie oft in ihren Werkstätten besucht hatte, auch der Graf mich gern um sich leiden mochte, so war ich bei den Aufgaben, Beratsschlagungen und Bestellungen, wie auch bei den Ablieserungen gegenwärtig und nahm mir, zumal wenn Skizzen und Entwürse eingereicht wurden, meine Meinung zu eröffnen gar wohl heraus. Ich hatte mir schon früher bei Gemälde-Liebhabern, besonders aber auf Auktionen, denen ich fleisig beiwohnte, den Ruhm erworben, daß ich gleich zu sagen wisse, was irgend ein historisches Bild vorstelle, es sei nun aus der biblischen oder der Profan-Geschichte oder aus der Mythologie genommen; und wenn ich auch den Sinn der allegorischen Bilder nicht immer traf, so war doch selten jemand gegenwärtig, der es

besser verstand als ich. So hatte ich auch öfters die Künstler vermocht, diesen oder jenen Gegenstand vorzustellen, und solcher Vorteile bediente ich mich gegenwärtig mit Lust und Liebe. Ich erinnere mich noch, daß ich einen umständlichen Aufsatz versertigte, worin ich zwölf Bilder beschrieb, welche die Geschichte Josephs darstellen sollten: einige davon wurden ausgeführt.

Nach diesen, für einen Rnaben allerdings löblichen Berrichtungen, will ich auch einer kleinen Beschämung, die mir innerhalb dieses Rünstlerkreises begegnete, Erwähnung tun. Ich war nämlich mit allen Bildern wohl bekannt, welche man nach und nach in jenes Zimmer gebracht hatte. Meine jugendliche Neugierde ließ nichts ungesehen und ununtersucht. Ginst fand ich hinter dem Ofen ein schwarzes Rästchen; ich ermangelte nicht, zu forschen, was darin verborgen sei, und ohne mich lange zu besinnen, zog ich den Schieber weg. Das darin enthaltene Gemälde war freilich von der Urt, die man den Augen nicht auszustellen pflegt, und ob ich es gleich also= bald wieder zuzuschieben Unstalt machte, so konnte ich doch nicht geschwind genug damit fertig werden. Der Graf trat herein und ertappte mich. — "Wer hat Euch erlaubt, dieses Rästchen zu eröffnen?" sagte er mit seiner Königsleutnants-Miene. Ich hatte nicht viel darauf zu antworten, und er fprach fogleich die Strafe febr ernfthaft aus: "Ihr werdet in acht Tagen", sagte er, "Dieses Zimmer nicht betreten." - Ich machte eine Verbeugung und ging hinaus. Huch gehorchte ich diesem Gebot aufs punktlichste, so daß es dem guten Geekan, der eben in dem Zimmer arbeitete, fehr verdrieflich war: denn er hatte mich gern um sich; und ich trieb aus einer kleinen Ducke den Gehorsam so weit, daß ich Geekaten feinen Raffee, den ich ihm gewöhnlich brachte, auf die Schwelle fette; da er denn von seiner Arbeit aufstehen und holen mußte, welches er so übel empfand, daß er mir fast gram geworden ware.

Nun aber scheint es nötig, umständlicher anzuzeigen und begreislich zu machen, wie ich mir in solchen Fällen in der französischen Sprache, die ich doch nicht gelernt, mit mehr oder weniger Bequemlichkeit durchgeholsen. Auch hier kam mir die angeborne Gabe zu statten, daß ich leicht den Schall und Klang einer Sprache, ihre Bewegung, ihren Accent, den Zon und was sonst von äußern Eigentümlichkeiten, fassen konnte. Aus dem Lateinischen waren mir viele Worte bekannt; das Italienische vermittelte noch mehr, und so horchte ich in kurzer Zeit von Bedienten und Soldaten, Schildwachen und Besuchen so

viel heraus, daß ich mich, wo nicht ins Gespräch mischen, doch wenigstens einzelne Fragen und Untworten besteben fonnte. Aber dieses war alles nur wenig gegen den Borteil, den mir das Theater brachte. Bon meinem Grofvater hatte ich ein Freibillet erhalten, beffen ich mich, mit Widerwillen meines Baters, unter dem Beiftand meiner Mutter, täglich bediente. Sier faß ich nun im Parterre bor einer fremden Buhne und paffte um fo mehr auf Bewegung, mimischen und Rede-Ausdruck, als ich wenig oder nichts von dem verstand, was da oben gesprochen wurde, und also meine Unterhaltung nur vom Gebärdenspiel und Sprachton nehmen konnte. Von der Romodie verstand ich am wenigsten, weil sie geschwind gesprochen wurde und sich auf Dinge des gemeinen Lebens bezog, deren Mus= drucke mir gar nicht bekannt waren. Die Tragodie fam feltner por, und der gemessene Schritt, das Taktartige der Alexandriner, das Allgemeine des Ausdrucks machten fie mir in jedem Ginne faglicher. Es dauerte nicht lange, fo nahm ich den Racine, den ich in meines Baters Bibliothet antraf, zur Sand und deflamierte mir die Stucke nach theatralischer Urt und Weise, wie sie das Organ meines Ohrs und das ihm fo genau verwandte Sprachorgan gefaßt hatte, mit großer Lebhaftigkeit, ohne daß ich noch eine ganze Rede im Zusammenhang hatte verstehen konnen. Ja ich lernte ganze Stellen auswendig und rezifierte sie, wie ein eingelernter Sprachvogel; welches mir um so leichter ward, als ich früher die für ein Rind meist unverständlichen biblischen Stellen auswendig gelernt und sie in dem Son der protestantischen Prediger zu rezitieren mich gewöhnt hatte. Das versi= fizierte frangofische Luftspiel war damals febr beliebt; die Stucke von Destouches, Marivaux, La Chaussee kamen häufig vor, und ich erinnere mich noch deutlich mancher charafteristischer Figuren. Bon den Moliere'schen ist mir weniger im Ginn geblieben. Was am meisten Eindruck auf mich machte, war die Sppermnestra von Lemiere, die als ein neues Stück mit Gorgfalt aufgeführt und wiederholt gegeben wurde. Höchst anmutig war der Eindruck, den der Devin du Village, Rose et Colas, Annette et Lubin auf mich machten. Ich fann mir die bebänderten Buben und Mädchen und ihre Bewegungen noch jett zurückrufen. Es dauerte nicht lange, so regte sich der Wunsch bei mir, mich auf dem Theater felbst umzuseben, wozu sich mir so mancherlei Gelegenheit darbot. Denn da ich nicht immer die gangen Stücke auszuhören Geduld hatte und manche Zeit in den Korridors, auch wohl bei gelinderer Jahreszeit vor der Tur,

mit andern Rindern meines Alters allerlei Spiele trieb, so gesellte fich ein schöner munterer Anabe zu uns, der zum Theater gehörte, und den ich in manchen kleinen Rollen, obwohl nur beiläufig, aefeben hatte. Mit mir konnte er sich am besten verskändigen, indem ich mein Frangosisch bei ihm geltend zu machen wußte; und er knupfte sich um so mehr an mich, als fein Knabe feines Allters und seiner Nation beim Theater oder sonft in der Nahe war. Wir gingen auch außer der Theaterzeit zusammen, und selbst während der Borstellungen ließ er mich selten in Rube. Er war ein allerliebster Fleiner Aufschneider, schwatte scharmant und unaufhörlich und wußte fo viel von feinen Abenteuern, Sandeln und andern Gonderbarkeiten zu erzählen, daß er mich außerordentlich unterhielt, und ich von ihm. was Sprache und Mitteilung durch dieselbe betrifft, in vier Wochen mehr lernte, als man sich hatte vorstellen können; so daß niemand mußte, wie ich auf einmal, gleichsam durch Inspiration, zu der fremden Gprache gelangt war.

Gleich in den ersten Tagen unserer Bekanntschaft zog er mich mit sich aufs Theater und führte mich besonders in die Fopers, wo die Schauspieler und Schauspielerinnen in der Zwischenzeit sich aushielten und sich ans und auskleideten. Das Lokal war weder günstig noch bequem, indem man das Theater in einen Konzertsaal hineingezwängt hatte, so daß für die Schauspieler hinter der Bühne keine besonderen Abteilungen stattsanden. In einem ziemlich großen Nebenzimmer, das ehedem zu Spielpartien gedient hatte, waren nun beide Gesschlechter meist beisammen und schienen sich so wenig untereinander selbst als vor uns Kindern zu scheuen, wenn es beim Unlegen oder Verändern der Kleidungsstücke nicht immer zum anständigsten herging. Mir war dergleichen niemals vorgekommen, und doch fand ich es bald durch Gewohnheit, bei wiederholtem Besuch, ganz natürlich.

Es währte nicht lange, so entspann sich aber für mich ein eignes und besondres Interesse. Der junge Derones, so will ich den Anaben nennen, mit dem ich mein Verhältnis immer fortsetzte, war außer seinen Aussteneinen ein Anabe von guten Sitten und recht artigem Betragen. Er machte mich seiner Schwester bekannt, die ein paar Jahre älter als wir und ein gar angenehmes Mädchen war, gut gewachsen, von einer regelmäßigen Bildung, brauner Farbe, schwarzen Haaren und Augen; ihr ganzes Betragen hatte etwas Stilles, ja Trauriges. Ich suchte ihr auf alle Weise gefällig zu sein; allein ich konnte ihre Aussmerksamkeit nicht auf mich lenken. Junge Mädchen dünken

sich gegen jüngere Knaben sehr weit vorgeschritten und nehmen, inbem sie nach den Jünglingen hinschauen, ein tantenhaftes Betragen gegen den Knaben an, der ihnen seine erste Neigung zuwendet. Mit einem jüngern Bruder hatte ich kein Verhältnis.

Manchmal, wenn die Mutter auf den Proben oder in Gesellschaft war, fanden wir uns in ihrer Wohnung zusammen, um zu spielen oder uns zu unterhalten. Ich ging niemals hin, ohne der Schönen eine Blume, eine Frucht oder soust etwas zu überreichen, welches sie zwar sederzeit mit sehr guter Art annahm und auf das höflichste dankte; allein ich sah ihren traurigen Blick sich niemals erheitern und kand keine Spur, daß sie sonst auf mich geachtet hätte. Endlich glaubte ich ihr Geheimnis zu entdecken. Der Anabe zeigte mir hinter dem Bette seiner Mutter, das mit eleganten seidnen Vorhängen aufgeputzt war, ein Paskellbild, das Porträt eines schönen Mannes, und bemerkte zugleich mit schlauer Miene: das sei eigentlich nicht der Papa, aber eben so gut wie der Papa; und indem er diesen Mannesserzählte, so glaubte ich herauszusinden, daß die Tochter wohl dem Vater, die beiden andern Kinder aber dem Haussfreund angehören mochten. Ich erklärte mir nun ihr trauriges Unsehen und hatte sie nur um desto lieber.

Die Neigung zu diesem Mädchen half mir die Schwindeleien des Bruders übertragen, der nicht immer in seinen Grenzen blieb. Ich hatte oft die weitläusigen Erzählungen seiner Großtaten auszuhalten, wie er sich schon öfter geschlagen, ohne jedoch dem andern schaden zu wollen: es sei alles blos der Ehre wegen geschehen. Stets habe er gewußt seinen Widersacher zu entwaffnen und ihm alsdann verziehen; ja er verstehe sich aufs Ligieren so gut, daß er einst selbst in große Verlegenheit geraten, als er den Degen seines Gegners auf einen hohen Baum geschleudert, so daß man ihn nicht leicht wieder habhaft werden können.

Was mir meine Besuche auf dem Theater sehr erleichterte, war, daß mir mein Freibillet, als aus den Händen des Schultheißen, den Weg zu allen Plätzen eröffnete und also auch zu den Sigen im Proszenium. Dieses war nach französischer Urt sehr tief und an beiden Seiten mit Sigen eingefaßt, die, durch eine niedrige Barriere beschränkt, sich in mehreren Reihen hintereinander ausbauten und zwar dergestalt, daß die ersten Sige nur wenig über die Bühne erhoben waren. Das Ganze galt für einen besondern Ehrenplaß; nur Ofsiziere

bedienten sich gewöhnlich desselben, obgleich die Nähe der Schauspieler, ich will nicht sagen jede Illusion, sondern gewissermaßen jedes Gesfallen aushob. Gogar jenen Gebrauch oder Mißbrauch, über den sich Voltaire so sehr beschwert, habe ich noch erlebt und mit Ungen gesehen. Wenn bei sehr vollem Hause, und etwa zur Zeit von Durchmärschen angesehene Offiziere nach jenem Ehrenplatz strebten, der aber gewöhnlich schon besetzt war, so stellte man noch einige Neihen Bänke und Stühle ins Proszenium auf die Bühne selbst, und es blieb den Helden und Heldinnen nichts übrig, als in einem sehr mäßigen Raume zwischen den Unisormen und Orden ihre Geheimnisse zu enthüllen. Ich habe die Hypermuestra selbst unter solchen Um-

ständen aufführen seben.

Der Vorhang fiel nicht zwischen den Uften; und ich erwähne noch eines feltsamen Gebrauchs, den ich febr auffallend finden mußte, da mir als einem aufen deutschen Anaben das Runstwidrige daran ganz unerfräglich war. Das Theater nämlich ward als das größte Heilig= tum betrachtet, und eine porfallende Störung auf demfelben hatte als das größte Verbrechen gegen die Majestät des Publikums fogleich muffen gerügt werden. Zwei Grenadiere, das Gewehr beim Bug, fanden daber in allen Luftspielen gang öffentlich zu beiden Geiten des hinfersten Vorhangs und waren Zeugen von allem, was im Innersten der Namilie vorging. Da, wie gesagt, zwischen den Alten der Vorbang nicht niedergelassen wurde, fo lösten, bei einfallender Musik, zwei andere bergestalt ab, daß sie aus den Rulissen gang strack por jene hintraten, welche sich dann ebenso gemeffentlich zuruckzogen. Wenn nun eine folche Unftalt recht dazu geeignet war, alles, was man beim Theater Illusion nennt, aufzuheben, so fällt es um fo mehr auf, da dieses zu einer Zeit geschah, wo nach Diderots Grund= faten und Beispielen die natürlichste Natürlichkeit auf der Buhne gefordert und eine vollkommene Täuschung als das eigentliche Ziel der theatralischen Runft angegeben wurde. Von einer folchen mili= färischen Polizeianstalt war jedoch die Tragodie entbunden, und die Helden des Allferfums hatten das Recht fich felbst zu bewachen; die gedachten Grenadiere standen indes nabe genug hinter den Rulissen.

Go will ich denn auch noch anführen, daß ich Diderots Hausvater und die Philosophen von Palissot gesehen habe und mich im letztern Stück der Figur des Philosophen, der auf allen Vieren geht und in

ein robes Galathaupt beißt, noch wohl erinnere.

Alle diese theatralische Mannigfaltigkeit konnte jedoch uns Kinder

nicht immer im Schauspielhause festhalten. Wir spielten bei schönem Wetter por demfelben und in der Nabe und begingen allerlei Torheiten, welche besonders an Gonn- und Resttagen keineswegs gu unferm Mufferen paften: denn ich und meinesgleichen erschienen alsdann. angezogen wie man mich in jenem Märchen geseben, den hut unterm Urm, mit einem fleinen Degen, deffen Bugel mit einer großen seidenen Bandschleife geziert war. Ginft, als wir eine ganze Zeit unser Wesen getrieben und Derones sich unter uns gemischt hatte, fiel es diesem ein, mir zu beteuern, ich hatte ihn beleidigt und muffe ihm Gatisfaktion geben. Ich begriff zwar nicht, was ihm Unlaß geben konnte, ließ mir aber feine Ausforderung gefallen und wollte gieben. Er verficherte mir aber, es fei in folden Fällen gebräuchlich, daß man an einsame Drier gebe, um die Gache desto bequemer ausmachen gu können. Wir verfügten uns deshalb hinter einige Scheunen und stellten uns in gehörige Positur. Der Zweikampf erfolgte auf eine etwas theatralische Weise, die Klingen flirrten, und die Stofe gingen neben aus; doch im Weuer der Aftion blieb er mit der Spite feines Degens an der Bandschleife meines Bügels hangen. Gie ward durchbohrt, und er versicherte mir, daß er nun die vollkommenfte Gatisfaktion habe, umarmie mich fodann, gleichfalls recht theatralisch, und wir gingen in das nächste Raffeehaus, um uns mit einem Glase Mandelmilch von unserer Gemutsbewegung zu erholen und den alten Freund= schaftsbund nur defto fester zu schließen.

Ein anderes Abentener, das mir auch im Schauspielhause, obgleich später, begegnet, will ich bei dieser Gelegenheit erzählen. Ich saß nämlich mit einem meiner Gespielen ganz ruhig im Parterre, und wir sahen mit Vergnügen einem Solotanze zu, den ein hübscher Anabe, ungefähr von unserm Alter, der Sohn eines durchreisenden französischen Tanzmeisters, mit vieler Gewandtheit und Anmut ausschen von roter Seide bekleidet, welches, in einen knappen Wämschen von roter Seide bekleidet, welches, in einen kurzen Reifrock ausgehend, gleich den Lauserschiurzen, bis über die Anie schwebte. Wir hatten diesem angehenden Künstler mit dem ganzen Publikum unsern Beisall gezollt, als mir, ich weiß nicht wie, einsiel, eine moralische Restevion zu machen. Ich sagte zu meinem Begleiter: Wie schön war dieser Anabe gepußt und wie gut nahm er sich aus; wer weiß, in was für einem zerrissenn Jäckchen er heute Tacht schlasen mag!

— Alles war schon aufgestanden, nur ließ uns die Menge noch nicht vorwärts. Eine Frau, die neben mir gesessen hatte und nun

bart an mir stand, war zufälligerweise die Mutter dieses jungen Runfflers, die fich durch meine Reflexion febr beleidigt fühlte. Bu meinem Unglück konnte sie Deutsch genug, um mich verstanden zu haben, und fprach es gerade fo viel als notig war, um schelten zu können. Gie machte mich gewaltig herunter: wer ich denn sei, meinte fie. daß ich Urfache hätte an der Familie und an der Wohlhaben= heit dieses jungen Menschen zu zweifeln. Auf alle Falle durfe fie ibn für fo gut halten als mich, und feine Salente konnten ibm wohl ein Glück bereiten, wovon ich mir nicht würde träumen laffen. Diese Strafpredigt hielt sie mir im Gedrange und machte die Umstehenden aufmerksam, welche Wunder dachten, was ich für eine Unart mußte begangen haben. Da ich mich weder entschuldigen, noch von ihr entfernen konnte, so war ich wirklich verlegen, und als fie einen Angenblick inne hielt, sagte ich, ohne etwas dabei zu denken: Run, wogn der Lärm? heute rot morgen tot! - Auf diese Worte schien die Frau zu verstummen. Gie sab mich an und entfernte fich von mir, sobald es nur einigermaßen möglich war. Ich dachte nicht weiter an meine Worte. Nur einige Zeit hernach fielen sie mir auf, als der Anabe, austatt sich nochmals seben zu lassen, frank ward und zwar sehr gefährlich. Db er gestorben ist, weiß ich nicht zu sagen.

Dergleichen Vordentungen durch ein unzeitig, ja unschieklich auszgesprochenes Wort standen bei den Alten schon in Ansehen, und es bleibt höchst merkwürdig, daß die Formen des Glaubens und Aberzglaubens bei allen Völkern und zu allen Zeiten immer dieselben

geblieben find.

Nun fehlte es von dem ersten Tage der Besitznehmung unserer Stadt, zumal Kindern und jungen Leuten, nicht an immerwährender Zerstrenung. Theater und Bälle, Paraden und Durchmärsche zogen unste Ausmerksamkeit hin und her. Die letztern besonders nahmen immer zu, und das Goldatenleben schien uns ganz lustig und ver-

gnüglich.

Der Aufenthalt des Königsleutnants in unserm Hause verschaffte uns den Vorteil, alle bedeutenden Personen der französischen Armee nach und nach zu sehen, und besonders die ersten, deren Name schon durch den Ruf zu uns gekommen war, in der Nähe zu betrachten. So sahen wir von Treppen und Podesten, gleichsam wie von Galerien, sehr bequem die Generalität bei uns vorübergehn. Vor allen erinnere ich mich des Prinzen Soubise als eines schönen leutseligen Herrn; am deutlichsten aber des Marschalls von Broglio als eines jüngern, nicht großen aber wohlgebauten, lebhaften, geistreich um sich blickenden, bebenden Mannes.

Er fam mehrmals zum Königsleufnant, und man merkte wohl, daß von wichtigen Dingen die Rede war. Wir hatten uns im ersten Bierteljahr der Einquartierung faum in diesen neuen Ruftand gefunden, als schon die Nachricht sich dunkel verbreitete: die Alliierten seien im Unmarfch, und Bergog Ferdinand von Braunschweig fomme, die Franzosen vom Main zu vertreiben. Man hatte von diesen, die fich feines besondern Rriegsglückes rühmen konnten, nicht die größte Vorstellung, und seit der Schlacht von Rogbach glaubte man fie verachten zu dürfen; auf den Herzog Verdinand fette man das größte Bertrauen, und alle preufifch Gesinnten erwarteten mit Gehnfucht ihre Befreiung von der bisherigen Last. Mein Vater war etwas heiterer, meine Mutter in Gorgen. Gie war klug genug einzusehen, daß ein gegenwärtiges geringes Übel leicht mit einem großen Ungemach vertauscht werden konne: denn es zeigte sich nur allzu deutlich, daß man dem Bergog nicht entgegengehen, sondern einen Angriff in der Rabe der Stadt abwarten werde. Gine Miederlage der Frangosen, eine Flucht, eine Verfeidigung der Stadt, ware es auch nur um den Ruckzug zu decken und um die Brucke zu behalten, ein Bombardement, eine Plunderung, alles ftellte fich der erregten Ginbildungskraft dar und machte beiden Parteien Gorge. Meine Mutter, welche alles, nur nicht die Gorge ertragen fonnte, ließ durch den Dolmetscher ihre Furcht bei dem Grafen anbringen; worauf sie die in folchen Fällen gebräuchliche Untwort erhielt: sie folle gang ruhig fein, es fei nichts zu befürchten, sich übrigens still halten und mit niemand von der Gache sprechen.

Mehrere Truppen zogen durch die Stadt; man erfuhr, daß sie bei Bergen Halt machten. Das Kommen und Gehen, das Reiten und Laufen vermehrte sich immer, und unser Haus war Tag und Nacht in Aufruhr. In dieser Zeit habe ich den Marschall Broglio öfter gesehen, immer heiter, ein= wie das anderemal an Gebärden und Betragen völlig gleich, und es hat mich auch nachher gefreut, den Mann, dessen Gestalt einen so guten und dauerhaften Eindruck ge-

macht hatte, in der Geschichte rühmlich erwähnt zu finden.

Go kam denn endlich, nach einer unruhigen Karwoche, 1759 der Karfreitag heran. Eine große Stille verkündigte den nahen Sturm. Uns Kindern war verboten, aus dem Hause zu gehen; der Vater hatte keine Ruhe und ging aus. Die Schlacht begann; ich stieg auf den obersten Boden, wo ich zwar die Gegend zu sehen gehindert war,

aber den Donner der Ranonen und das Maffenfeuer des fleinen Gewehrs recht gut vernehmen konnte. Nach einigen Stunden sahen wir die ersten Zeichen der Schlacht an einer Reihe Wagen, auf welchen Verwundese in mancherlei traurigen Verstümmelungen und Gebarden fachte bei uns vorbeigefahren wurden, um in das zum Lazarett umgewandelte Liebfrauen-Rloster gebracht zu werden. Gogleich reate sich die Barmbergiakeit der Bürger. Bier, Wein, Brot, Geld ward denienigen hingereicht, die noch etwas empfangen konnten. Alls man aber einige Zeit darauf blessierte und gefangene Deutsche unter diesem Bug gewahr wurde, fand das Mitleid feine Grenze, und es schien, als wollte jeder sich von allem entblößen, was er nur Bewegliches

befaß, um feinen bedrängten Landsleuten beizustehen.

Diese Gefangenen waren jedoch Anzeichen einer für die Alliierten unglücklichen Schlacht. Mein Bater, in feiner Parteilichkeit gang ficher, daß diese gewinnen wurden, hatte die leidenschaftliche Berwegenheit den gehofften Giegern entgegen zu geben, ohne zu bedenken, daß die geschlagene Partei erst über ihn wegslieben mußte. Erst begab er fich in feinen Garten, bor dem Friedberger Tore, wo er alles ein= fam und ruhig fand; dann wagte er fich auf die Bornheimer Beide, wo er aber bald verschiedene zerstreute Nachzügler und Troßfnechte ansichtig ward, die sich den Spaß machten nach den Grenzsteinen zu schießen, so daß dem neugierigen Wandrer das abprallende Blei um den Ropf fauste. Er hielt es deshalb doch für geratner zurückzugeben und erfuhr, bei einiger Nachfrage, was ihm schon der Schall des Reuerns batte flar machen follen, daß alles für die Frangofen aut stehe und an kein Weichen zu denken sei. Nach Sause gekommen, voll Unmut, geriet er beim Erblicken der verwundeten und gefangenen Landsleute gang aus der gewöhnlichen Fassung. Auch er ließ den Vorbeiziehenden mancherlei Spende reichen; aber nur die Deutschen sollten sie erhalten, welches nicht immer möglich war, weil das Schickfal Freunde und Beinde zusammen aufgepackt hatte.

Die Mutter und wir Kinder, die wir schon früher auf des Grafen Wort gebaut und deshalb einen ziemlich beruhigten Sag hingebracht hatten, waren hochlich erfreut, und die Mutter doppelt getroffet, da fie des Morgens, als sie das Drakel ihres Schatkaftleins durch einen Radelstich befragt, eine für die Gegenwart sowohl als für die Zukunft sehr tröstliche Untwort erhalten hatte. Wir wünschten unserm Bater gleichen Glauben und gleiche Gesinnung, wir schmeichelten ibm, was wir konnten, wir baten ihn etwas Speise zu sich zu nehmen,

die er den ganzen Tag entbehrt hatte; er verweigerte unfre Lichkofungen und jeden Genuß und begab sich auf sein Zimmer. Unfre Freude ward indessen nicht gestört; die Sache war entschieden; der Königsleutnant, der diesen Tag gegen seine Gewohnheit zu Pferde gewesen, kehrte endlich zurück, seine Gegenwart zu Hause war nötiger als je. Wir sprangen ihm entgegen, küßten seine Hände und bezeugten ihm unsre Freude. Es schien ihm sehr zu gefallen. "Wohl!" sagte er freundlicher als sonst, "ich bin auch um euerswillen vergnügt, liebe Kinder!" Er befahl sogleich uns Zuckerwerk, süßen Wein, überzhaupt das Beste zu reichen, und ging auf sein Zimmer, schon von einer großen Masse Dringender, Fordernder und Vittender umgeben. Wir hielten nun eine köstliche Kollation, bedauerten den guten Vater, der nicht teil daran nehmen mochte, und drangen in die Mutter, ihn herbei zu rusen; sie aber, klüger als wir, wuste wohl.

Mutter, ihn herbei zu rufen; sie aber, klüger als wir, wußte wohl, wie unerfreulich ihm solche Gaben sein würden. Indessen hatte sie etwas Abendbrot zurecht gemacht und hätte ihm gern eine Portion auf das Zimmer geschickt: aber eine solche Unordnung litt er nie, auch nicht in den änßersten Fällen; und nachdem man die süßen auch nicht in den änßersten Fällen; und nachdem man die süßen Saben beiseite geschafft, suchte man ihn zu bereden, herab in das gewöhnliche Speisezimmer zu kommen. Endlich ließ er sich bewegen, ungern, und wir ahneten nicht, welches Unheil wir ihm und uns bereiteten. Die Treppe lief frei durchs ganze Haus an allen Vorsälen vorbei. Der Vater mußte, indem er herabstieg, unmittelbar an des Grasen Zimmer vorübergehen. Sein Vorsaal stand so voller Leute, daß der Graf sich entschloß, um mehreres auf einmal abzutun, herauszutreten; und dies geschah leider in dem Augenblick, als der Vater herabkam. Der Graf ging ihm heiter entgegen, begrüßte ihn und sagte: "Ihr werdet uns und Euch Glück wünschen, daß diese gefährliche Sache so glücklich abgelausen ist." — Keineswegs! versseste mein Vater, mit Ingrimm; ich wollte, sie hätten Euch zum Teusel gejagt, und wenn ich hätte mitsahren sollen. — Der Graf hielt einen Augenblick inne, dann aber suhr er mit Wut aus: "Dieses sollt Ihr büßen!" rief er: "Ihr sollt nicht umsonst dare war indes gelassen heruntergestiegen, seste sich zu uns, schien heiterer als bisher und sing an zu essen, sexte sich zu uns, schien heiterer als bisher und sing an zu essen. Wir freusen uns darüber und wußten nicht, auf welche bedenkliche Weise er sich den Stein vom Herzen gewälzt hatte. Kurz darauf wurde die Mutter herausgerusen, und wir hatten große Lust, dem Vater auszuplaudern,

herausgerufen, und wir hatten große Luft, dem Bater auszuplaudern,

was uns der Graf für Gugigkeiten verehrt habe. Die Mutter kam nicht zurück. Endlich frat der Dolmetscher herein. Auf seinen Wink schickte man uns zu Bette; es war schon fpat, und wir geborchten gern. Nach einer ruhig durchschlafenen Nacht erfuhren wir die gewaltsame Bewegung, die gestern Abend das haus erschüttert hatte. Der Königsleutnant hatte fogleich befohlen, den Bater auf die Wache zu führen. Die Gubalternen wußten wohl, daß ihm niemals zu widersprechen war; doch hatten sie sich manchmal Dank verdient, wenn sie mit der Ausführung zauderten. Diese Gesinnung wußte der Gebatter Dolmetsch, den die Geistesgegemvart niemals berließ, aufs lebhafteste bei ihnen rege zu machen. Der Tumult war ohnehin fo groß, daß eine Bogerung fich von felbst versteckte und entschuldigte. Er hatte meine Mutter herausgerufen und ihr den Abjutanten gleichsam in die Sande gegeben, daß fie durch Bitten und Vorstellungen nur einigen Aufschub erlangen möchte. Er felbst eilte schnell hinauf zum Grafen, der sich bei der großen Beberrschung feiner felbst fogleich ins innere Zimmer zurückgezogen hatte, und das dringenoste Geschäft lieber einen Angenblick stocken ließ, als daß er den einmal in ihm erregten bosen Mut an einem Unschuldigen gefühlt und eine seiner Würde nachteilige Entscheidung gegeben hatte.

Die Unrede des Dolmetschers an den Grafen, die Rubrung des gangen Gesprächs hat uns der dicke Gevatter, der fich auf den glucklichen Erfolg nicht wenig zu gute tat, oft genug wiederholt, so daß

ich sie aus dem Gedächtnis wohl noch aufzeichnen kann.

Der Dolmetsch hatte gewagt, das Rabinett zu eröffnen und hinein= zufreten, eine Handlung, die höchst verpont war. "Was wollt Ihr?" rief ihm der Graf zornig entgegen: "Hinaus mit Euch! Hier hat niemand das Recht hereinzutreten als Saint Jean."

Go haltet mich einen Angenblick für Gaint Jean, versetzte der

Dolmetsch.

"Dazu gehört eine gute Ginbildungskraft. Geiner zwei machen noch nicht Einen wie Ihr seid. Entfernt Euch!"

Berr Graf, Ihr habt eine große Gabe vom himmel empfangen, und an die appelliere ich.

"Ihr denkt mir zu schmeicheln! Glaubt nicht, daß es Euch ge= Iingen werde."

Ihr habt die große Gabe, Herr Graf, auch in Augenblicken der Leidenschaft, in Augenblicken des Borns, die Gefinnungen anderer anzuhören.

"Wohl, wohl! Von Gesinnungen ist eben die Rede, die ich zu lange angehört habe. Ich weiß nur zu gut, daß man uns hier nicht liebt, daß uns diese Bürger scheel ausehn."

Richt alle!

"Sehr viele! Was! diese Städter, Neichsstädter wollen sie sein? Ihren Kaiser haben sie wählen und krönen sehen, und wenn dieser, ungerecht angegriffen, seine Länder zu verlieren und einem Usurpator zu unterliegen Gefahr läuft, wenn er glücklicherweise getreue Alliierte sindet, die ihr Geld, ihr Blut zu seinem Vorteil verwenden, so wollen sie geringe Last nicht tragen, die zu ihrem Teil sie trifft, daß der Reichsseind gedemütigt werde."

Freilich kennt Ihr diese Gesinnungen schon lange und habt sie als ein weiser Mann geduldet; auch ist es nur die geringere Zahl. Wenige, verblendet durch die glänzenden Eigenschaften des Feindes, den Ihr ja selbst als einen außerordentlichen Mann schätzt, wenige nur, Ihr wißt es!

"Ja wohl! zu lange habe ich es gewußt und geduldet, sonst hätte dieser sich nicht unterstanden, mir in den bedeutendsten Augenblicken solche Beleidigungen ins Gesicht zu sagen. Es mögen sein so viel ihrer wollen, sie sollen in diesem ihrem kühnen Repräsentanten gestraft werden und sich merken, was sie zu erwarten haben."

Nur Aufschub, Herr Graf!

"In gewissen Dingen kann man nicht zu geschwind verfahren." Nur einen kurzen Aufschub!

"Nachbar! Ihr denkt mich zu einem falschen Schrift zu verleiten; es soll Euch nicht gelingen."

Weder verleiten will ich Euch zu einem falschen Schritt, noch von einem falschen zurückhalten; Euer Entschluß ist gerecht: er geziemt dem Franzosen, dem Königsleutnant; aber bedenkt, daß Ihr auch Graf Thorane seid.

"Der hat hier nicht mitzusprechen."

Man follte den braben Mann doch auch hören.

"Nun was würde er denn sagen?"

Herr Königsleutnant! würde er sagen: Ihr habt so lange mit so viel dunkeln, unwilligen, ungeschickten Menschen Geduld gehabt, wenn sie es Euch nur nicht gar zu arg machten. Dieser hats freilich sehr arg gemacht; aber gewinnt es über Euch, Herr Königsleutnant! und jedermann wird Euch deswegen loben und preisen.

"Ihr wist, daß ich Eure Possen manchmal leiden kann, aber misbraucht nicht mein Wohlwollen. Diese Menschen, sind sie denn ganz verblendet? Hätten wir die Schlacht verloren, in diesem Augenblick, was würde ihr Schicksal sein? Wir schlagen uns bis vor die Tore, wir sperren die Stadt, wir halten, wir verteidigen uns, um unsere Retirade über die Brücke zu decken. Glaubt Ihr, daß der Feind die Hände in den Schoß gelegt hätte? Er wirst Granaten und was er bei der Hand hat, und sie zünden, wo sie können. Dieser Hausbesiger da, was will er? In diesen Zimmern hier platzte jest wohl eine Feuerkugel und eine andere folgte hinterdrein; in diesen Zimmern, deren vermaledeite Peking-Tapeten ich geschont, mich geniert habe, meine Landkarten nicht aufzunageln! Den ganzen Tag hätten sie auf den Knien liegen sollen."

Wie viele haben das getan!

"Sie hätten sollen den Segen für uns erflehen; den Generalen und Offizieren mit Ehren- und Freudenzeichen, den ermatteten Gemeinen mit Erquickung entgegen gehen. Unstatt dessen verdirbt mir der Sift dieses Parteigeistes die schönsten, glücklichsten, durch so viel Sorgen und Unstrengungen erworbenen Augenblicke meines Lebens!"

und Anstrengungen erworbenen Augenblicke meines Lebens!"
Es ist ein Parteigeist; aber Ihr werdet ihn durch die Bestrafung dieses Mannes nur vermehren. Die mit ihm Gleichgesinnten werden Euch als einen Tyrannen, als einen Barbaren ausschreien; sie werden ihn als einen Märtyrer betrachten, der für die gute Sache gelitten hat; und selbst die anders Gesinnten, die jetzt seine Gegner sind, werden in ihm nur den Mitbürger sehen, werden ihn bedauern und, indem sie Euch Recht geben, dennoch sinden, daß Ihr zu hart versahren seid.

"Ich habe Euch schon zu lange angehört; macht, daß Ihr fort-

So hört nur noch diese! Bedenkt, daß es das Unerhörteste ist, was diesem Manne, was dieser Familie begegnen könnte. Ihr hattet nicht Ursache, von dem guten Willen des Hausherrn erbaut zu sein; aber die Hausfrau ist allen Euren Wünschen zuvorgekommen, und die Kinder haben Euch als ihren Dheim betrachtet. Mit diesem einzigen Schlag werdet Ihr den Frieden und das Glück dieser Wohnung auf ewig zerstören. Ja, ich kann wohl sagen, eine Bombe, die ins Haus gefallen wäre, würde nicht größere Verwüstungen darin angerichtet haben. Ich habe Euch so oft über Eure Fassung bewundert, Herr Graf; gebt mir diesmal Gelegenheit, Euch anzubeten. Ein Krieger ist ehrwürdig, der sich selbst in Feindes Haus als einen Gastsreund

betrachtet; hier ist kein Feind, nur ein Verirrter. Gewinnt es über Euch, und es wird Euch zum ewigen Ruhme gereichen!
"Das müßte wunderlich zugehen", versetzte der Graf mit einem Lächeln.

"Das müßte wunderlich zugehen", versetzte der Graf mit einem Lächeln. Tur ganz natürlich, erwiderte der Dolmetscher. Ich habe die Frau, die Kinder nicht zu Euren Füßen geschickt: denn ich weiß, daß Euch solche Szenen verdrießlich sind; aber ich will Euch die Frau, die Kinder schildern, wie sie Euch danken; ich will sie Euch schildern, wie sie sich zeitlebens von dem Tage der Schlacht bei Bergen und von Eurer Großmut an diesem Tage unterhalten, wie sie es Kindern und Kindeskindern erzählen und auch Fremden ihr Interesse für Euch einzuslößen wissen: eine Handlung dieser Urt kann nicht untergehen!

"Ihr trefft meine schwache Seite nicht, Dolmetscher. An den Nachruhm pfleg ich nicht zu denken, der ist für andere, nicht für mich; aber im Augenblick recht zu tun, meine Pflicht nicht zu versäumen, meiner Ehre nichts zu vergeben, das ist meine Sorge. Wir haben schon zu viel Worte gemacht; jest geht hin — und laßt Euch von den Undankbaren danken, die ich verschone!"

Der Dolmetsch, durch diesen unerwartet glücklichen Ausgang überrascht und bewegt, konnte sich der Tränen nicht enthalten und wollte
dem Grasen die Hände küssen; der Graf wies ihn ab und sagte streng
und ernst: "Ihr wist, daß ich dergleichen nicht leiden kann!" Und mit
diesen Worten trat er auf den Vorsaal, um die andringenden Geschäfte zu besorgen und das Begehren so vieler wartenden Menschen
zu vernehmen. So ward die Sache beigelegt, und wir seierten den
andern Morgen, bei den Uberbleibseln der gestrigen Zuckergeschenke,
das Vorübergehen eines Übels, dessen Androhen wir glücklich verschlasen hatten.

Db der Dolmetsch wirklich so weise gesprochen, oder ob er sich die Szene nur so ausgemalt, wie man es wohl nach einer guten und glücklichen Handlung zu tun pflegt, will ich nicht entscheiden; wenigstens hat er bei Wiedererzählung derselben niemals variiert. Genug, dieser Tag dünkte ihm, so wie der sorgenvollste, so auch der glorzreichste seines Lebens.

Wie sehr übrigens der Graf alles falsche Zeremoniell abgelehnt, keinen Sitel, der ihm nicht gebührte, jemals angenommen, und wie er in seinen heitern Stunden immer geistreich gewesen, davon soll eine kleine Begebenheit ein Zeugnis ablegen.

Ein bornehmer Mann, der aber auch unter die abstrusen einsamen Frankfurter gehörte, glaubte sich über seine Einquartierung beklagen

wifsen. Er kam persönlich, und der Dolmetsch bot ihm seine Dienste an; jener aber meinte derselben nicht zu bedürfen. Er trat vor den Grafen mit einer anständigen Verbeugung und sagte: Erzellenz! Der Graf gab ihm die Verbeugung zurück, so wie die Erzellenz. Betroffen von dieser Ehrenbezeigung, nicht anders glaubend, als der Titel sei zu gering, bückte er sich tieser und sagte: Monseigneur! — "Mein Herr," sagte der Graf ganz ernsthaft: "wir wollen nicht weiter gehen, denn sonst könnten wir es leicht bis zur Majestät bringen." — Der andere war äußerst verlegen und wußte kein Wort zu sagen. Der Dolmetsch, in einiger Entsernung stehend und von der ganzen Sache unterrichtet, war boshaft genug, sich nicht zu rühren, der Graf aber, mit großer Heiterkeit, suhr fort: "Zum Beispiel, mein Herr, wie heißen Sie?" — Spangenberg, verseste jener — "und ich", sagte der Graf, "heiße Thorane. Spangenberg, was wollt Ihr von Thorane? und nun sesen wir uns, die Sache soll gleich abzgetan sein."

Und so wurde die Sache auch gleich zu großer Zufriedenheit desjenigen abgetan, den ich hier Spangenberg genannt habe, und die Geschichte noch an selbigem Abend von dem schadenfrohen Dolmetsch in unserm Familienkreise nicht nur erzählt, sondern mit allen Um-

ständen und Gebärden aufgeführt.

Nach solchen Verwirrungen, Unruhen und Bedrängnissen fand sich gar bald die porige Gicherheit und der Leichtsinn wieder, mit welchem besonders die Jugend von Tag zu Tage lebt, wenn es nur einiger= maßen angehen will. Meine Leidenschaft zu dem französischen Theater wuchs mit jeder Vorstellung; ich versäumte keinen Abend, ob ich gleich jedesmal, wenn ich nach dem Schauspiel mich zur speisenden Namilie an den Tisch setzte und mich gar oft nur mit einigen Resten begnügte, die steten Vorwürfe des Vaters zu dulden hatte: das Theater sei zu gar nichts nütze und könne zu gar nichts führen. Ich rief in solchem Kalle gewöhnlich alle und jede Argumente hervor, welche den Berteidigern des Schauspiels zur Hand sind, wenn sie in eine gleiche Mot wie die meinige geraten. Das Laster im Glück, die Tugend im Unglück wurden zulett durch die poetische Gerechtigkeit wieder ins Bleich= gewicht gebracht. Die schönen Beispiele von bestraften Vergehungen, Miß Gara Sampson und der Raufmann von London wurden fehr lebhaft von mir hervorgehoben; aber ich zog dagegen öfters den fürzern, wenn die Schelmstreiche Scapins und dergleichen auf dem Zettel standen, und ich mir das Behagen mußte vorwerfen lassen, das man

werte 24. Drittes Buch. 225

wert die Betrügereien ränkevoller Knechte und über den guten Erfolg der Torheiten ausgelassener Jünglinge im Publikum empsinde. Beide Parteien überzeugten einander nicht; doch wurde mein Vater sehr bald mit der Bühne ausgesöhnt, als er sah, daß ich mit unglaublicher Schnelligkeit in der französsischen Sprache zunahm.

Die Menschen sind nun einmal so, daß jeder, was er tun sieht, lieber selbst vornähme, er habe nun Geschieß dazu oder nicht. Ich hatte nun bald den ganzen Kursus der französsischen Bühne durchzemacht; mehrere Stücke kamen schon zum zweitenz und drittenmal; von der würdigsten Tragödie bis zum leichtsertigsten Nachspiel war mir alles vor Augen und Geist vorbeigegangen; und wie ich als Kind den Terenz nachzuahmen wagte, so versehlte ich nunmehr nicht als Knade, bei einem viel lebhafter dringenden Anlaß, auch die französsischen Sormen nach meinem Vermögen und Undermögen zu wiederzholen. Es wurden damals einige halb mythologische, halb allegorische Stücke im Geschmack des Piron gegeben; sie hatten etwas von der Parodie und gesielen sehr. Diese Vorstellungen zogen mich besonders an: die goldnen Flügelchen eines heitern Merkur, der Donnerzkeil des verkappten Jupiter, eine galante Danae, oder wie eine von Göttern besuchte Schöne heißen mochte, wenn es nicht gar eine Schäferin oder Jägerin war, zu der sie sieh herumsterließen. Und da mir dergleichen Elemente aus Dvids Verwandlungen und Pomeys Pantheon Mythicum sehr häusig im Kopse herum summten, so hatte ich bald ein solches Stückehen in meiner Phantasie zusammengestellt, wovon ich nur so viel zu sagen weiß, daß die Szene ländlich war, daß es aber doch darin weder an Königstöchtern, noch Prinzen, noch Söttern sehlte. Der Merkur besonders war mir dabei so lebhaft im Sinne, daß ich noch schwören wollte, ich hätte ihn mit Augen gesehen. gesehen.

Gine von mir selbst sehr reinlich gesertigte Abschrift legte ich meinem Freund Derones vor, welcher sie mit ganz besonderm Anstand und einer wahrhaften Sönnermiene aufnahm, das Manuskript slüchtig durchsah, mir einige Sprachsehler nachwies, einige Reden zu lang fand und zuletzt versprach, das Werk bei gehöriger Muße näher zu betrachten und zu beurteilen. Auf meine bescheidene Frage, ob das Stück wohl ausgeführt werden könne, versicherte er mir, daß es gar nicht unmöglich sei. Sehr vieles komme beim Theater auf Gunst an, und er beschüße mich von ganzem Herzem; nur müsse man die Sache geheim halten; denn er habe selbst einmal mit einem von ihm

verfertigten Stück die Direktion überrascht, und es wäre gewiß aufzgeführt worden, wenn man nicht zu früh entdeckt hätte, daß er der Verfasser sei. Ich versprach ihm alles mögliche Stillschweigen und sah schon im Geist den Titel meiner Piece an den Ecken der Straßen und Plätze mit großen Buchstaben angeschlagen.

Go leichtsinnig übrigens der Freund war, so schien ihm doch die Gelegenheit, den Meifter zu fpielen, allzu erwünscht. Er las das Stück mit Aufmerksamkeit durch, und indem er sich mit mir binsette, um einige Rleinigkeiten zu andern, kehrte er im Laufe der Unterhaltung bas gange Stück um und um, fo daß auch fein Stein auf dem andern blieb. Er ftrich aus, feste zu, nahm eine Person weg, substituierte eine andere, genug er verfuhr mit der tollsten Willkur von der Welt, daß mir die haare zu Berge standen. Mein Vorurteil, daß er es doch verstehen muffe, ließ ihn gewähren: denn er hatte mir schon öfters von den drei Einheiten des Ariftoteles, von der Regelmäßigkeit der frangosischen Bubne, von der Wahrscheinlichkeit, von der Harmonie der Verse und allem, was daran hängt, so viel vorerzählt, daß ich ihn nicht nur für unterrichtet, sondern auch für begründet halten mußte. Er schalt auf die Engländer und verachtete die Deutschen; genug er trug mir die ganze dramaturgische Litanei vor, die ich in meinem Leben fo oft mußte wiederholen hören.

Ich nahm, wie der Knabe in der Fabel, meine zerfetzte Geburt mit nach Hause, und suchte sie wieder herzustellen, aber vergebens. Weil ich sie jedoch nicht ganz aufgeben wollte, so ließ ich aus meinem ersten Manustript, nach wenigen Veränderungen, eine saubere Albschrift durch unsern Schreibenden ansertigen, die ich denn meinem Vater überreichte und dadurch so viel erlangte, daß er mich nach vollendetem Schauspiel meine Abendkost eine Zeitlang ruhig verzehren ließ.

Dieser mißlungene Versuch hatte mich nachdenklich gemacht, und ich wollte nunmehr diese Theorien, diese Gesetze, auf die sich jedermann berief, und die mir besonders durch die Unart meines anmaßlichen Meisters verdächtig geworden waren, unmittelbar an den Quellen kennen lernen, welches mir zwar nicht schwer, doch mühsam wurde. Ich las zunächst Corneilles Abhandlung über die drei Ginheiten und ersah wohl daraus, wie man es haben wollte; warum man es aber so verlangte, ward mir keineswegs deutlich, und was das Schlimmste war, ich geriet sogleich in noch größere Verwirrung, inz dem ich mich mit den Händeln über den Cid bekannt machte und die Vorreden las, in welchen Corneille und Racine sich gegen Kritiker

und Publikum zu verteidigen genötigt find. Dier fab ich wenigstens auf das deutlichste, daß fein Mensch wußte, was er wollte, daß ein Stück wie Cid, das die herrlichste Wirkung hervorgebracht, auf Befehl eines allmächtigen Rardinals absolut sollte für schlecht erflärt werden, daß Racine, der Abgott der zu meiner Zeit lebenden Franzosen, der nun auch mein Abgott geworden war (denn ich hatte ibn naber kennen lernen, als Schöff von Dlenschlager durch uns Rinder den Britannicus aufführen ließ, worin mir die Rolle des Nero zu feil ward), daß Racine, fage ich, auch zu feiner Zeit weder mit Liebhabern noch Runftrichtern fertig werden können. Durch alles dieses ward ich verworrner als jemals, und nachdem ich mich lange mit diesem Sinund Berreden, mit diefer theoretischen Galbaderei des vorigen Sahr= hunderts gequält hatte, schüttete ich das Rind mit dem Bade aus und warf den gangen Plunder desto entschiedener von mir, je mehr ich zu bemerken glaubte, daß die Autoren felbit, welche vortreffliche Gachen hervorbrachten, wenn sie darüber zu reden aufingen, wenn sie den Grund ihres Sandelns angaben, wenn fie fich verteidigen, entschuldigen, beschönigen wollten, doch auch nicht immer den rechten Fleck zu treffen wußten. Ich eilte daher wieder zu dem lebendig Vorhandenen, besuchte das Schauspiel weit eifriger, las gewissenhafter und un= unterbrochener, fo daß ich in diefer Zeit Racine und Moliere gang und bon Corneille einen großen Teil durchzuarbeiten die Unhaltsam= feit hatte.

Der Königsleutnant wohnte noch immer in unserm Sause. Er hatte fein Betragen in nichts geandert, besonders gegen uns; allein es war merklich, und der Gevatter Dolmetsch wußte es uns noch deut= licher zu machen, daß er sein Umt nicht mehr mit der Beiterkeit. nicht mehr mit dem Gifer verwaltete wie anfangs, obgleich immer mit derfelben Rechtschaffenheit und Treue. Gein Wefen und Betragen, das eher einen Spanier als Frangofen ankundigte, feine Launen, die doch mitunter Ginfluß auf ein Geschäft hatten, seine Unbiegsamkeit gegen die Umstände, seine Reizbarkeit gegen alles, was seine Person oder Charafter berührte, dieses zusammen mochte ihn doch zuweilen mit seinen Vorgesetzten in Konflikt bringen. Siezu kam noch, daß er in einem Duell, welches sich im Schauspiel entsponnen hatte, berwundet wurde, und man dem Königsleutnant übel nahm, daß er selbst eine verponte Handlung als oberfter Polizeimeister begangen. Alles dieses mochte, wie gesagt, dazu beitragen, daß er in sich ge= zogner lebte und hier und da vielleicht weniger energisch verfuhr.

Indessen war nun schon eine ansehnliche Partie der bestellten Gemälde abgeliesert. Graf Thorane brachte seine Freistunden mit der Betrachtung derselben zu, indem er sie in gedachtem Giebelzimmer, Bahne für Bahne, breiter und schmäler, nebeneinander und, weil es an Platz mangelte, sogar übereinander nageln, wieder abnehmen und aufrollen ließ. Immer wurden die Arbeiten aufs neue untersucht, man erfreute sich wiederholt an den Stellen, die man für die gelungensten hielt; aber es sehlte auch nicht an Wünschen, dieses oder

jenes anders geleistet zu seben.

Hieraus entsprang eine neue und gang wundersame Operation. Da nämlich der eine Maler Figuren, der andere die Mittelgrunde und Fernen, der drifte die Bäume, der vierte die Blumen am beften arbeitete; fo kam der Graf auf den Gedanken, ob man nicht diefe Talente in den Bildern vereinigen und auf diesem Wege vollkommene Werke hervorbringen konne. Der Unfang ward fogleich damit gemacht, daß man zum Beispiel in eine fertige Landschaft noch schone Herden hineinmalen ließ. Weil nun aber nicht immer der gebörige Plat dazu da war, es auch dem Tiermaler auf ein paar Schafe mehr oder weniger nicht ankam, fo war endlich die weiteste Landschaft zu enge. Run hatte der Menschenmaler auch noch die Hirten und einige Wanderer hineinzubringen; diese nahmen sich wiederum einander gleichsam die Luft, und man war verwundert, wie sie nicht fämtlich in der freiesten Gegend erstickten. Man konnte niemals voraussehen, was aus der Sache werden wurde, und wenn sie fertig war, befriedigte fie nicht. Die Maler wurden verdriefilich. Bei den ersten Bestellungen hatten sie gewonnen, bei diesen Nacharbeiten verloren sie, obgleich der Graf auch diese fehr großmutig bezahlte. Und da die von mehrern auf einem Bilde durcheinander gearbeiteten Teile, bei aller Mühe, keinen guten Effekt hervorbrachten, so glaubte zulett ein jeder, daß seine Arbeit durch die Arbeiten der andern verdorben und vernichtet worden; daher wenig fehlte, die Rünftler hatten fich bierüber entzweit und waren in unversöhnliche Reindschaft geraten. Dergleichen Veränderungen oder vielmehr Zutaten wurden in gedachtem Atelier, wo ich mit den Rünstlern gang allein blieb, ausgefertiget; und es unterhielt mich, aus den Studien, besonders der Tiere, dieses und jenes Ginzelne, diese oder jene Gruppe auszusuchen und fie für die Rabe oder Ferne in Vorschlag zu bringen; worin man mir denn manchmal aus Überzeugung oder Geneigtheit zu willfahren pflegte.

Die Teilnehmenden an diesem Geschäft wurden also bochst mutlos,

befonders Geekat, ein sehr hyppochondrischer und in sich gezogener Mann, der zwar unter Freunden durch eine unwergleichlich heitre Laume sich als den besten Gesellschafter bewies, aber wenn er arbeitete, allein, in sich gesehrt und völlig frei wirken wollte. Dieser sollte unn, wenn er schwere Aufgaben gelöst, sie mit dem größten Fleiß und der wärmsten Liebe, deren er immer sähig war, vollendet hatte, zu wiederholten Malen von Darmstadt nach Franksurt reisen, um entweder an seinen cigenen Bildern etwas zu verändern, oder fremde zu stafferen, oder gar unter seinem Zeistand durch einen dristen seine Wissenstand und einen dristen seine werändern, oder fremde Bilder ins Buntscheckige arbeiten zu lassen. Sein Mismut nahm zu, sein Widerstand entschied sich, und es brauchte große Bemühungen von unserer Geite, um diesen Gewatter — denn auch er wars geworden — nach des Grasen Wünsche zu lenken. Ich erinnere mich noch, daß, als schon die Kassen werden, im welcher sie an dem Ort ihrer Bestimmung der Tapezierer ohne weiteres aussessen um der Samtlichen Bilder in der Ordnung einzupacken, in welcher sie an dem Ort ihrer Bestimmung der Lapezierer ohne weiteres aussessen um der freige ich, nur eine kleine, doch unumgängliche Nacharbeit ersordert wurde, Geekaß aber nicht zu bewegen war, herüberzusommen. Er hatte freislich noch zu guster Letzt das Beste getan, was er vermochte, indem er die vier Elemente in Kindern und Knaben, nach dem Leben, in Türssticken daugessellt und nicht allein auf die Figuren, sondern auch auf die Beiwerte den größten Fleiß gewendet hatte. Diese waren abgeslieser, bezahlt, und er glaubte auf immer aus der Sache geschieden zu sein; nun aber sollte er wieder herüber, um einige Bilder, deren Maße etwas zu klein genommen worden, mit wenigen Pinselzügen zu erweitern. Ein anderer, glaubte er, könne das auch tun; er hatte sich seiner hat gese erwas zu klein genommen worden, mit wenigen Pinselzügen zu erweitern. Ein anderer, glaubte er, könne das auch und, seden gerwas zu sehen geste sich ein gesche her wieder h

Denn wie febr die Reigung des Grafen auch mit der feinigen überein=

stimmte, wie febr es den Vater freuen mußte, seinen Grundfat, für lebende Meister zu sorgen, durch einen Reicheren so fruchtbar befolgt zu feben, wie febr es ihm schmeicheln konnte, daß feine Samm-Inng Unlaß gegeben, einer Ungahl braver Runftler in bedrängter Zeit einen so ansehnlichen Erwerb zu verschaffen: so fühlte er doch eine folche Abneigung gegen den Fremden, der in fein Saus eingedrungen, daß ihm an dessen Handlungen nichts recht dunken konnte. Man folle Runftler beschäftigen, aber nicht zu Tapetenmalern erniedrigen; man folle mit dem, was sie nach ihrer Überzeugung und Rabiakeit geleistet, wenn es einem auch nicht durchgängig behage, zufrieden fein und nicht immer daran markten und mäkeln: genug es gab, ungeachtet des Grafen eigner liberaler Bemühung, ein für allemal kein Berhältnis. Mein Vater besuchte jenes Zimmer blos, wenn sich der Graf bei Tafel befand, und ich erinnere mich nur ein einziges Mal, als Geekat fich felbst übertroffen hatte, und das Berlangen, diese Bilder zu feben, das ganze Haus herbeitrieb, daß mein Vater und der Graf zusammentretend an diesen Runstwerken ein gemeinsames Gefallen bezeigten, das sie aneinander felbst nicht finden konnten.

Raum hatten alfo die Riften und Raften das haus geräumt, als der früher eingeleitete, aber unterbrochene Betrieb, den Grafen zu entsfernen, wieder angeknüpft wurde. Man suchte durch Vorstellungen die Gerechtigkeit, die Billigkeit durch Bitten, durch Ginfluf die Reigung zu gewinnen und brachte es endlich dabin, daß die Quartierherren den Beschluß faßten: es solle der Graf umlogiert, und unfer Haus, in Betracht der seit einigen Jahren unausgesetzt Tag und Nacht getragnen Last, künftig mit Einquartierung verschont werden. Damit fich aber hierzu ein scheinbarer Borwand finde, so folle man in eben den erften Stock, den bisher der Ronigsleutnant befett gehabt, Mietleute einehmen und dadurch eine neue Bequartierung gleichsam unmöglich machen. Der Graf, der nach der Trennung von feinen geliebten Gemälden fein besonderes Interesse mehr am Sause fand, and ohnehin bald abgerufen und versett zu werden hoffte, ließ es sich ohne Widerrede gefallen, eine andere gute Wohnung zu beziehen, und schied von uns in Frieden und gutem Willen. Auch verließ er bald darauf die Stadt und erhielt stufenweise noch verschiedene Chargen, doch, wie man hörte, nicht zu seiner Zufriedenheit. Er hatte indes das Bergnügen, jene so emfig von ihm besorgten Gemälde in dem Schlosse seines Bruders glücklich angebracht zu sehen; schrieb einige Male, sendete Make und ließ von den mehr genannten Runftlern verschiedenes nacharbeiten. Endlich vernahmen wir nichts weiter von ihm, außer daß man uns nach mehreren Jahren versichern wollte, er sei in Westindien, auf einer der französischen Kolonien, als Gouverneur gestorben.

## Viertes Buch.

Go viel Unbebequemlichkeit uns auch die frangösische Einquartierung mochte verursacht haben, so waren wir sie doch zu gewohnt geworden. als daß wir sie nicht hatten vermissen, daß uns Rindern das haus nicht hätte tot scheinen sollen. Auch war es uns nicht bestimmt, wieder zur völligen Namilieneinheit zu gelangen. Neue Mietleute waren schon besprochen, und nach einigem Rehren und Schenern, Hobeln und Bohnen, Malen und Unstreichen war das Sans völlig wieder bergestellt. Der Kangleidirektor Morit mit den Geinigen, fehr werte Freunde meiner Eltern, zogen ein. Diefer, fein geborner Frankfurter, aber ein tüchtiger Jurift und Geschäftsmann, beforgte die Rechtsangelegenheiten mehrerer fleiner Fürsten, Grafen und Serren. Sch habe ihn niemals anders als heiter und gefällig und über seinen Alften einsig gesehen. Fran und Rinder, fanft, ftill und wohlwollend, vermehrten zwar nicht die Geselligkeit in unserm Saufe: denn fie blieben für fich; aber es war eine Gtille, ein Friede guruckgekehrt, den wir lange Zeit nicht genossen hatten. Ich bewohnte nun wieder mein Mansardzimmer, in welchem die Gespenster der vielen Gemälde mir zuweilen porschwebten, die ich denn durch Arbeiten und Studien zu perscheuchen suchte.

Der Legationsrat Morit, ein Bruder des Kanzleidirektors, kam von jetzt an auch öfters in unser Haus. Er war schon mehr Weltzmann, von einer ansehnlichen Gestalt und dabei von bequem gefälligem Betragen. Auch er besorgte die Angelegenheiten verschiedener Standespersonen und kam mit meinem Vater, bei Anlaß von Konkursen und kaiserlichen Kommissionen, mehrmals in Berührung. Beide hielten viel auseinander und standen gemeiniglich auf der Seite der Kreditoren, mußten aber zu ihrem Verdruß gewöhnlich erfahren, daß die Mehrheit der bei solcher Gelegenheit Abgeordneten sür die Geite der Debitoren gewonnen zu werden pslegt. Der Legationsrat teilte seine Kenntnisse gern mit, war ein Freund der Mathematik, und weil diese in seinem gegenwärtigen Lebensgange gar nicht vorkam, so machte

er sich ein Vergnügen daraus, mir in diesen Kenntnissen weiter zu helsen. Dadurch ward ich in den Stand gesetzt, meine architektonischen Risse genauer als bisher auszuarbeiten und den Unterricht eines Zeichenmeisters, der uns jetzt auch täglich eine Stunde beschäftigte, besser zu nutzen.

Dieser gute alte Mann war freilich nur ein Halbkünstler. Wir mußten Striche machen und sie zusammensetzen, woraus denn Augen und Nasen, Lippen und Ohren, ja zuletzt ganze Gesichter und Röpse entstehen sollten; allein es war dabei weder an natürliche noch künstliche Form gedacht. Wir wurden eine Zeitlang mit diesem Qui pro Quo der menschlichen Gestalt gequält, und man glaubte uns zuletzt sehr weit gebracht zu haben, als wir die sogenannten Uffekten von Le Brun zur Nachzeichnung erhielten. Aber auch diese Zerzbilder sörderten uns nicht. Nun schwankten wir zu den Landschaften, zum Zaumschlag und zu allen den Dingen, die im gewöhnlichen Unterricht ohne Folge und ohne Methode geübt werden. Zuletzt sielen wir auf die genaue Nachahmung und auf die Sauberkeit der Striche, ohne uns weiter um den Wert des Originals oder dessen Geschmack zu bekümmern.

In diesem Bestreben ging uns der Vaser auf eine musterhafte Weise vor. Er hatte nie gezeichnet, wollte nun aber, da seine Kinder diese Kunst trieben, nicht zurückbleiben, sondern ihnen, selbst in seinem Allter, ein Beispiel geben, wie sie in ihrer Jugend versahren sollten. Er kopierte also einige Köpfe des Piazzetta, nach dessen bekannten Blättern in klein Oktav, mit englischem Bleistift auf das seinste holländische Papier. Er beobachtete dabei nicht allein die größte Reinzlichkeit im Umriß, sondern ahmte auch die Schrasserung des Kupferssichs auss genauste nach, mit einer leichten Hand, nur allzu leise, da er denn, weil er die Härte vermeiden wollte, keine Haltung in seine Blätter brachte. Doch waren sie durchaus zart und gleichsförmig. Sein anhaltender unermüdlicher Fleiß ging so weit, daß er die ganze ansehnliche Sammlung nach allen ihren Tummern durchzeichnete, indessen wir Kinder von einem Kopf zum andern sprangen und uns nur die auswählten, die uns gesielen.

Um diese Zeit ward auch der schon längst in Beratung gezogene Vorsatz, uns in der Musik unterrichten zu lassen, ausgeführt; und zwar verdient der letzte Anstoß dazu wohl einige Erwähnung. Daß wir das Klavier lernen sollten, war ausgemacht; allein über die Wahl des Meisters war man immer streitig gewesen. Endlich komme

ich einmal zufälligerweise in das Zimmer eines meiner Gesellen, der eben Klavierstunde nimmt, und sinde den Lehrer als einen ganz aller-liebsten Mann. Für jeden Finger der rechten und linken Hand hat er einen Spitznamen, womit er ihn aufs lustigste bezeichnet, wenn er gebraucht werden soll. Die schwarzen und weißen Tasten werden gleichfalls bildlich benannt, ja die Töne selbst erscheinen unter sigürzlichen Namen. Eine solche bunte Gesellschaft arbeitet nun ganz vergnüglich durcheinander. Upplikatur und Takt scheinen ganz leicht und anschaulich zu werden, und indem der Schüler zu dem besten Humor ausgeregt wird, geht auch alles zum schönsten von statten.

Raum war ich nach Hause gekommen, als ich den Eltern anlag, nunmehr Ernst zu machen und uns diesen unvergleichlichen Mann zum Klaviermeister zu geben. Man nahm noch einigen Unstand, man erkundigte sich; man hörte zwar nichts Übles von dem Lehrer, aber auch nichts sonderlich Gutes. Ich hatte indessen meiner Schwester alle die lustigen Benennungen erzählt, wir konnten den Unterricht kaum erwarten und setzten es durch, daß der Mann angenommen wurde.

Das Motenlesen ging zuerst an, und als dabei fein Gpaf vorfommen wollte, troffeten wir uns mit der hoffnung, daß, wenn es erst ans Rlavier gehen wurde, wenn es an die Finger fame, das scherzhafte Wesen seinen Anfang nehmen würde. Allein weder Zaftatur noch Fingersetzung schien zu einigem Gleichnis Gelegenheit zu geben. Go trocken wie die Noten, mit ihren Strichen auf und zwischen den fünf Linien, blieben auch die schwarzen und weißen Claves, und weder von einem Däumerling noch Deuterling noch Goldfinger war mehr eine Gilbe zu hören; und das Gesicht verzog der Mann so wenig beim trocknen Unterricht, als er es vorher beim trocknen Spaß verzogen hatte. Meine Schwester machte mir die bitterften Vorwürfe, daß ich fie getäuscht habe, und glaubte wirklich, es sei nur Erfindung von mir gewesen. Ich war aber selbst betäubt und lernte wenig, ob der Mann gleich ordentlich genug zu Werke ging: denn ich wartete immer noch, die frühern Gpafe follten gum Vorschein kommen, und vertröstete meine Schwester von einem Lage zum andern. Aber sie blieben aus, und ich hätte mir dieses Rätsel niemals erklären konnen, wenn es mir nicht gleichfalls ein Zufall aufgelöst hätte.

Einer meiner Gespielen trat herein, mitten in der Stunde, und auf einmal eröffneten sich die sämtlichen Röhren des humoristischen Springbrunnens; die Däumerlinge und Deuterlinge, die Krabler und Zabler, wie er die Finger zu bezeichnen pflegte, die Fakchen und Gakchen, wie er zum Beispiel die Noten f und g, die Fiekchen und Giekchen, wie er sis und gis benannte, waren auf einmal wieder vorhanden und machten die wundersamsten Männerchen. Mein junger Freund kam nicht aus dem Lachen und freute sich, daß man auf eine so lustige Weise so viel lernen könne. Er schwur, daß er seinen Eltern keine Ruhe lassen würde, bis sie ihm einen solchen vortrefflichen Mann zum Lehrer gegeben.

Und so war mir, nach den Grundsätzen einer neuern Erziehungslehre, der Weg zu zwei Künsten früh genug eröffnet, blos auf gut
Glück, ohne Überzeugung, daß ein angebornes Talent mich darin
weiter fördern könne. Zeichnen müsse jedermann lernen, behauptete
mein Vater und verehrte deshalb besonders Kaiser Maximilian,
welcher dieses ausdrücklich sollte besohlen haben. Auch hielt er mich
ernstlicher dazu an, als zur Musik, welche er dagegen meiner Schwester
vorzüglich empfahl, ja dieselbe außer ihren Lehrstunden eine ziemliche

Zeit des Tages am Rlaviere festhielt.

Te mehr ich aber auf diese Weise zu treiben veranlaßt wurde, defto mehr wollte ich treiben, und felbst die Freistunden wurden gu allerlei wunderlichen Beschäftigungen verwendet. Schon seit meinen frühsten Zeiten fühlte ich einen Untersuchungstrieb gegen natürliche Dinge. Man legt es manchmal als eine Unlage zur Graufamkeit aus, daß Rinder folche Gegenstände, mit denen fie eine Zeitlang gefpielt, die sie bald fo, bald fo gehandhabt, endlich zerstücken, zerreißen und zerfeten. Doch pflegt sich auch die Mengierde, das Berlangen, zu erfahren wie folche Dinge zusammenhängen, wie sie inwendig aus= seben, auf diese Weise an den Tag zu legen. Ich erinnere mich, daß ich als Rind Blumen zerpflückt, um zu feben, wie die Blätter in den Relch, oder auch Bogel berupft, um zu beobachten, wie die Redern in die Flügel eingefügt waren. Ift doch Rindern dieses nicht zu verdenken, da ja felbst Naturforscher öfter durch Trennen und Gondern als durch Bereinigen und Berknüpfen, mehr durch Toten als durch Beleben, sich zu unterrichten glanben.

Ein bewaffneter Magnetstein, sehr zierlich in Scharlachtuch eingenäht, mußte auch eines Tages die Wirkung einer solchen Forschungslust erfahren. Denn diese geheime Unziehungskraft, die er nicht allein gegen das ihm angepaßte Eiseustäbchen ausübte, sondern die noch überdies von der Urt war, daß sie sich verstärken und täglich ein größres Sewicht tragen konnte, diese geheimnisvolle Tugend hatte mich dergestalt zur Bewunderung hingerissen, daß ich mir lange Zeit blos im Unstaumen ihrer Wirkung gesiel. Zuletzt aber glaubte ich doch einige nähere Aufschlüsse zu erlangen, wenn ich die äußere Hülle wegtrennte. Dies geschah, ohne daß ich dadurch klüger geworden wäre: denn die nackte Urmatur belehrte mich nicht weiter. Unch diese nahm ich herab und behielt nun den bloßen Stein in Händen, mit dem ich durch Feilspäne und Tähnadeln mancherlei Versuche zu machen nicht ermüdete, aus denen jedoch mein jugendlicher Seist, außer einer mannigfaltigen Ersahrung, keinen weitern Vorteil zog. Ich wußte die ganze Vorrichtung nicht wieder zusammenzubringen, die Teile zerstreuten sich, und ich verlor das eminente Phänomen zugleich mit dem Upparat.

Nicht glücklicher ging es mir mit der Zusammensetzung einer Elektristermaschine. Ein Hausfreund, dessen Jugend in die Zeit gefallen war, in welcher die Elektrizität alle Geister beschäftigte, erzählte uns öfter, wie er als Knabe eine solche Maschine zu besitzen gewünscht, wie er sich die Hauptbedingungen abgesehen und mit Hilse eines alten Spinnrades und einiger Urzneigläser ziemliche Wirkungen hervorgebracht. Da er dieses gern und oft wiederholte und uns dabei von der Elektrizität überhaupt unterrichtete; so sanden wir Kinder die Sache sehr plausibel und quälsen uns mit einem alten Spinnrade und einigen Urzneigläsern lange Zeit herum, ohne auch nur die mindesse und einigen Lervordringen zu können. Wir hielten dessenungeachtet am Glanben sest und waren sehr vergnügt, als zur Meßzeit, unter andern Raritäten, Zauber- und Taschenspielerkünsten, auch eine Elektristermaschine ihre Kunststücke machte, welche, so wie die magnetischen, sür jene Zeit schon sehr vervielfältigt waren.

Das Mißtrauen gegen den öffentlichen Unterricht vermehrte sich von Tage zu Tage. Man sah sich nach Hauslehrern um, und weil einzelne Familien den Auswand nicht bestreiten konnten, so traten mehrere zusammen, um eine solche Absicht zu erreichen. Allein die Kinder vertrugen sich selten; der junge Mann hatte nicht Autorität genug, und nach oft wiederholtem Verdruß gab es nur gehässige Trennungen. Kein Wunder daher, daß man auf andere Anstalten dachte, welche sowohl beständiger als vorteilhafter sein sollten.

Auf den Gedanken, Pensionen zu errichten, war man durch die Notwendigkeit gekommen, welche jedermann empfand, daß die französische Sprache lebendig gelehrt und überliefert werden musse. Mein Vater hatte einen jungen Menschen erzogen, der bei ihm Bedienter, Rammerdiener, Gekretär, genug nach und nach alles in allem

gewesen war. Dieser, Namens Pfeil, sprach gut Frangösisch und verstand es gründlich. Nachdem er sich verheiratet hatte, und seine Gönner für ihn auf einen Zustand denken mußten, so sielen sie auf den Gedanken, ihn eine Benfion errichten zu laffen, die fich nach und nach zu einer kleinen Schulanstalt erweiterte, in der man alles Not= wendige, ja zuletzt sogar Lateinisch und Griechisch lehrte. verbreiteten Konnerionen von Frankfurt gaben Gelegenheit, daß junge Frangofen und Engländer, um Deutsch zu lernen und sonft fich auszubilden, dieser Unstalt anvertraut wurden. Pfeil, der ein Mann in seinen besten Sahren, von der wundersamsten Energie und Tätigkeit war, stand dem Ganzen sehr lobenswürdig bor, und weil er nie genug beschäftigt sein konnte, so warf er sich bei Belegenheit, da er feinen Schülern Musikmeister halten mußte, selbst in die Musik und betrieb das Rlavierspielen mit folchem Gifer, daß er, der niemals vorber eine Tafte angerührt hatte, fehr bald recht fertig und brav fpielte. schien die Maxime meines Baters angenommen zu haben, daß junge Leute nichts mehr aufmuntern und anregen könne, als wenn man felbst schon in gewissen Sahren fich wieder zum Schüler erklärte und in einem Allter, worin man febr schwer neue Fertigkeiten erlangt, dennoch, durch Gifer und Unhaltsamkeit, Jungern, von der Natur mehr Begunftigten den Rang abzulaufen fuche.

Durch diese Neigung zum Klavierspielen ward Pfeil auf die Instrumente selbst geführt, und indem er sich die besten zu verschaffen
hoffte, kam er in Verhältnisse mit Friederici in Gera, dessen Instrumente weit und breit berühmt waren. Er nahm eine Unzahl davon
in Kommission und hatte nun die Freude, nicht nur etwa Einen
Flügel, sondern mehrere in seiner Wohnung ausgestellt zu sehen, sich

darauf zu üben und hören zu laffen.

Auch in unser Haus brachte die Lebendigkeit dieses Mannes einen größern Musikbetrieb. Mein Vater blieb mit ihm, bis auf die strittigen Punkte, in einem dauernden guten Verhältnisse. Auch für uns ward ein großer Friedericischer Flügel angeschafft, den ich, bei meinem Klavier verweilend, wenig berührte, der aber meiner Schwester zu desto größerer Qual gedieh, weil sie, um das nene Instrument gehörig zu ehren, täglich noch einige Zeit mehr auf ihre Übungen zu wenden hatte; wobei mein Vater als Aussechselnd zur Seite standen.

Eine besondere Liebhaberei meines Baters machte uns Kindern viel Unbequemlichkeit. Es war nämlich die Seidenzucht, von deren Bor-

teil, wenn fie allgemeiner verbreitet wurde, er einen großen Begriff hatte. Einige Bekanntschaften in Sanau, wo man die Rucht der Würmer febr forgfältig betrieb, gaben ihm die nächste Beranlaffung. Bon dorther wurden ihm zu rechter Zeit die Gier gesendet; und fobald die Maulbeerbäume genugsames Laub zeigten, ließ man sie ausschlüpfen und wartete der kaum sichtbaren Geschöpfe mit großer Sorgfalt. In einem Mansardzimmer waren Tische und Gestelle mit Brettern aufgeschlagen, um ihnen mehr Raum und Unterhalt zu bereiten: denn sie wuchsen schnell und waren nach der letzten Bäutung fo heißbungrig, daß man kaum Blätter genug berbeischaffen konnte, sie zu nähren; ja sie mußten Tag und Nacht gefüttert werden. weil eben alles darauf ankommt, daß sie der Nahrung ja nicht zu einer Zeit ermangeln, wo die große und wundersame Beranderung in ihnen vorgehen foll. War die Witterung gunftig, so konnte man freilich dieses Geschäft als eine lustige Unterhaltung auseben: trat aber Ralte ein, daß die Maulbeerbaume litten, fo machte es große Not. Noch unangenehmer aber war es, wenn in der letzten Epoche Regen einfiel: denn diese Geschöpfe konnen die Reuchtigkeit gar nicht vertragen; und so mußten die benetzten Blätter forgfältig abgewischt und getrocknet werden, welches denn doch nicht immer so genau ge= schehen konnte, und aus dieser oder vielleicht auch einer andern Ur= sache kamen mancherlei Krankheiten unter die Herde, wodurch die armen Kreaturen zu Taufenden hingerafft wurden. Die daraus ent= stehende Fäulnis erregte einen wirklich pestartigen Geruch, und da man die Toten und Kranken weaschaffen und von den Gesunden absondern mußte, um nur einige zu retten, so war es in der Sat ein äußerst beschwerliches und widerliches Geschäft, das uns Kindern manche bose Stunde verursachte.

Nachdem wir nun eines Jahrs die schönsten Frühlings= und Sommerwochen mit Wartung der Seidenwürmer hingebracht, mußten wir dem Vater in einem andern Geschäft beistehen, das, obgleich einfacher, uns dennoch nicht weniger schwerlich ward. Die römischen Prospekte nämlich, welche in dem alten Hause, in schwarze Stäbe oben und unten eingefaßt, an den Wänden mehrere Jahre gehangen hatten, waren durch Licht, Staub und Nauch sehr vergilbt und durch die Fliegen nicht wenig unscheinbar geworden. War nun eine solche Unreinlichkeit in dem neuen Hause nicht zulässig, so hatten diese Bilder für meinen Vater auch durch seine längere Entserntheit von den vorgestellten Gegenden an Wert gewonnen. Denn im Anfange

dienen uns dergleichen Abbildungen, die erst kurz vorher empfangenen Eindrücke aufzusrischen und zu beleben. Sie scheinen uns gering gegen diese und meistens nur ein trauriges Surrogat. Verlischt hingegen das Andenken der Urgestalten immer mehr und mehr, so treten die Nachbildungen unvermerkt an ihre Stelle, sie werden uns so teuer als es jene waren, und was wir anfangs mißgeachtet, erwirbt sich nunmehr unsre Schätzung und Neigung. So geht es mit allen Abbildungen, besonders auch mit Porträten. Nicht leicht ist jemand mit dem Kontersei eines Gegenwärtigen zusrieden, und wie erwünscht ist uns jeder Schattenriß eines Abwesenden oder gar Abgeschiedenen.

Genug, in diesem Gefühl seiner bisherigen Verschwendung wollte mein Vater jene Anpferstiche fo viel wie möglich wieder hergestellt wiffen. Daß dieses durch Bleichen möglich sei, war bekannt: und diese bei großen Blättern immer bedenkliche Operation wurde unter ziemlich ungunstigen Lokalumskänden vorgenommen; denn die großen Bretter, worauf die angerauchten Aupfer befeuchtet und der Gonne ausgestellt wurden, standen vor Mansardfenstern in den Dachrinnen an das Dach gelehnt und waren daher manchen Unfällen ausgesett. Dabei war die Sauptsache, daß das Papier niemals austrocknen durfte, sondern immer feucht gehalten werden mußte. Diese Db= liegenheit hatte ich und meine Schwester, wobei uns denn wegen der Langenweile und Ungeduld, wegen der Aufmerksamkeit, die uns feine Berftrenung zuließ, ein fonst so febr erwünschter Mußiggang gur höchsten Qual gereichte. Die Sache ward gleichwohl durchgesett, und der Buchbinder, der jedes Blatt auf starkes Papier aufzog, tat fein Bestes, die bier und da durch unfre Nahrlässigkeit gerriffenen Ränder auszugleichen und berzustellen. Die fämtlichen Blätter wurden in einem Band zusammengefaßt und waren für diesmal gerettet.

Damit es uns Kindern aber ja nicht an dem Allerlei des Lebens und Lernens sehlen möchte, so mußte sich gerade um diese Zeit ein englischer Sprachmeister melden, welcher sich anheischig machte, innerhalb vier Wochen einen jeden, der nicht ganz roh in Sprachen sei, die englische zu lehren und ihn so weit zu bringen, daß er sich mit einigem Fleiß weiter helsen könne. Er nahm ein mäßiges Honorar: die Anzahl der Schüler in einer Stunde war ihm gleichgültig. Mein Vater entschloß sich auf der Stelle, den Versuch zu machen, und nahm mit mir und meiner Schwester bei dem expediten Meister Lektion. Die Stunden wurden treulich gehalten, am Repetieren sehlte es auch nicht; man ließ die vier Wochen über eher einige andere

Übungen liegen; der Lehrer schied von uns und wir von ihm mit Zufriedenheit. Da er sich länger in der Stadt aushielt und viele Runden fand, so kam er von Zeit zu Zeit nachzusehelfen und nachzushelfen, dankbar, daß wir unter die Ersten gehörten, welche Zutrauen zu ihm gehabt, und stolz, uns den übrigen als Nouster auführen zu können.

In Gefolg von diefem begte mein Vater eine neue Gorgfalt, daß auch das Englische hübsch in der Reihe der übrigen Gprachbeschäf: tigungen bliebe. Mun befenne ich, daß es mir immer lästiger wurde, bald aus diefer, bald aus jener Grammatik oder Beispielsammlung, bald aus diesem oder jenem Mutor den Anlaß zu meinen Arbeiten gu nehmen und fo meinen Unteil an den Gegenständen zugleich mit den Stunden zu verzetteln. Ich fam daber auf den Gedanken, alles mit einmal abzutun, und erfand einen Roman von fechs bis fieben Geschwistern, die voneinander entfernt und in der Welt zerstreut, sich wechselseitig Nachricht von ihren Zuständen und Empfindungen mit= teilen. Der älteste Bruder gibt in gutem Deutsch Bericht von allerlei Gegenständen und Greignissen seiner Reise. Die Ochwester, in einem frauenzimmerlichen Gtil, mit lauter Bunkten und in furzen Gaten, ungefähr wie nachher Giegwart geschrieben wurde, erwidert bald ihm, bald den andern Geschwistern, was sie feils von hänslichen Berhalt= nissen, teils von Bergensangelegenheiten zu erzählen hat. Gin Bruder studiert Theologie und schreibt ein fehr formliches Latein, dem er manchmal ein griechisches Postskript hinzufügt. Einem folgenden, in Hamburg als Handlungsdiener angestellt, ward natürlich die englische Rorrespondenz zuteil, sowie einem jungern, der sich in Marseille aufbielt, die frangofische. Bum Italienischen fand sich ein Musikus auf feinem ersten Ausflug in die Welt, und der jungste, eine Art von naseweisem Restquackelchen, hatte, da ihm die übrigen Sprachen abgeschnitten waren, sich aufs Judendeutsch gelegt und brachte durch seine schrecklichen Chiffern die übrigen in Berzweiflung und die Eltern über den guten Ginfall zum Lachen.

Für diese wunderliche Form suchte ich mir einigen Gehalt, indem ich die Geographie der Gegenden, wo meine Geschöpfe sich aufhielten, studierte und zu jene trockenen Lokalitäten allerlei Menschlichkeiten hinzu ersand, die mit dem Charakter der Personen und ihrer Beschäftigung einige Verwandtschaft hatten. Auf diese Weise wurden meine Exerzitienbücher viel voluminöser; der Vater war zustriedener, und ich ward eher gewahr, was mir an eigenem Vorrat und an

Fertigkeiten abging.

Wie nun dergleichen Dinge, wenn sie einmal im Gange sind, kein Ende und feine Grenzen haben, fo ging es auch hier: denn indem ich mir das barocke Judendeutsch zuzueignen und es ebenso gut zu schreiben fuchte, als ich es lesen konnte, fand ich bald, daß mir die Renntnis des Hebräischen fehlte, wovon sich das moderne verdorbene und verzerrte allein ableiten und mit einiger Gicherheit behandeln ließ. 3ch eröffnete daber meinem Bater die Notwendigkeit, Bebräisch zu lernen, und betrieb fehr lebhaft seine Einwilligung; denn ich hatte noch einen höhern Zweck. Überall hörte ich fagen, daß zum Berständnis des Allten Testaments sowie des Neuen die Grundsprachen nötig wären. Das letzte las ich gang bequem, weil die fogenannten Evangelien und Episteln, damit es ja auch Conntags nicht an Übung fehle, nach der Rirche recitiert, übersett und einigermaßen erklärt werden mußten. Ebenso dachte ich es nun auch mit dem Alten Testamente zu halten, das mir wegen seiner Gigentumlichkeit gang besonders von jeher gu= gesagt hatte.

Mein Vater, der nicht gern etwas halb tat, beschloß den Rektor unsers Symnasiums, Doktor Albrecht, um Privatstunden zu ersuchen, die er mir wöchentlich so lange geben sollte, bis ich von einer so einfachen Sprache das Nötigste gefaßt hätte; denn er hoffte, sie werde, wo nicht so schnell, doch wenigstens in doppelter Zeit als die englische

sich abtun lassen.

Der Rektor Albrecht war eine der originalsten Figuren von der Welt, klein, nicht dick aber breit, unförmlich ohne verwachsen zu fein, furz ein Ufop mit Chorrock und Perücke. Gein über-siebenzigjähriges Gesicht war durchaus zu einem farkastischen Lächeln verzogen. wobei seine Augen immer groß blieben und, obgleich rot, doch immer leuchtend und geistreich waren. Er wohnte in dem alten Kloster gu den Barfüßern, dem Gig des Gymnasiums. Ich hatte schon als Rind, meine Eltern begleitend, ihn manchmal besucht und die langen dunkeln Gange, die in Bisitenzimmer verwandelten Rapellen, das unterbrochne treppen= und winkelhafte Lokal mit schaurigem Behagen durchstrichen. Dhne mir unbequem zu sein, examinierte er mich, so oft er mich fah, und lobte und ermunterte mich. Gines Tages, bei der Translokation nach öffentlichem Eramen, fah er mich als einen auswärtigen Zuschauer, während er die silbernen praemia virtutis et diligentiae austeilte, nicht weit von seinem Ratheder stehen. mochte gar sehnlich nach dem Beutelchen blicken, aus welchem er die Schaumungen hervorzog; er winkte mir, trat eine Stufe herunter

und reichte mir einen solchen Silberling. Meine Frende war groß, obgleich andre diese einem Nicht-Schulknaben gewährte Gabe außer aller Drdnung fanden. Allein daran war dem guten Alten wenig gelegen, der überhaupt den Sonderling und zwar in einer auffallenden Weise spielte. Er hatte als Schulmann einen sehr guten Ruf und verstand sein Handwerk, ob ihm gleich das Alter solches auszuüben nicht mehr ganz gestattete. Aber beinahe noch mehr als durch eigene Gebrechlichkeit fühlte er sich durch äußere Umstände gehindert, und wie ich schon früher wußte, war er weder mit dem Konsistorium, noch den Scholarchen, noch den Geistlichen, noch auch den Lehrern zusrieden. Seinem Taturell, das sich zum Auspassen auf Fehler und Mängel und zur Satire hinneigte, ließ er sowohl in Programmen als in öffentlichen Reden freien Lauf, und wie Lucian fast der einzige Schriftssteller war, den er las und schäßte, so würzte er alles, was er sagte und schrieb, mit beizenden Ingredienzien.

Slücklicherweise für diesenigen, mit welchen er unzufrieden war, ging er niemals direkt zu Werke, sondern schraubte nur mit Bezügen, Unspielungen, klassischen Stellen und biblischen Sprüchen auf die Mängel hin, die er zu rügen gedachte. Dabei war sein mündlicher Vortrag (er las seine Reden sedenzeit ab) unangenehm, unverständlich und über alles dieses manchmal durch einen Husten, östers aber durch ein hohles bauchschütterndes Lachen unterbrochen, womit er die beißenden Stellen anzukündigen und zu begleiten pflegte. Diesen seltsamen Mann fand ich mild und willig, als ich ansing meine Stunden bei ihm zu nehmen. Ich ging nun täglich abends um sechs Uhr zu ihm und fühlte immer ein heimliches Behagen, wenn sich die Klingeltüre hinter mir schloß, und ich nun den langen düstern Klostergang durchzuwandeln hatte. Wir saßen in seiner Bibliothek an einem mit Wachstuch beschlagenen Tische; ein sehr durchlesener Lucian kam nie von seiner Seite.

Ungeachtet alles Wohlwollens gelangte ich doch nicht ohne Einstand zur Sache: denn mein Lehrer konnte gewisse spöttische Anmerkungen, und was es denn mit dem Hebräschen eigentlich solle, nicht unterstrücken. Ich verschwieg ihm die Absicht auf das Judendeutsch und sprach vom besseren Verständnis des Grundtextes. Darauf lächelte er und meinte, ich solle schon zufrieden sein, wenn ich nur lesen lernte. Dies verdroß mich im stillen, und ich nahm alle meine Aufmerksamkeit zusammen, als es an die Buchstaben kam. Ich fand ein Alphabet, das ungefähr dem griechischen zur Seite ging, dessen

Gestalten faflich, dessen Benennungen mir zum größten Teil nicht fremd waren. Ich hatte dies alles sehr bald begriffen und behalten und dachte, es sollte nun ans Lesen gehen. Daß dieses von der rechten zur linken Geite geschehe, war mir wohl bewußt. Run aber trat auf einmal ein neues Seer von kleinen Buchstäbehen und Zeichen bervor, von Dunkten und Strichelchen aller Urt, welche eigentlich die Vokale vorstellen sollten, worüber ich mich um so mehr verwunderte, als fich in dem größern Allphabete offenbar Bokale befanden, und die übrigen nur unter fremden Benennungen verborgen zu fein schienen. Auch ward gelehrt, daß die judische Nation, solange sie geblüht, wirklich sich mit jenen ersten Zeichen begnügt und keine andere Urt zu schreiben und zu lesen gekannt habe. Ich ware nun gar zu gern auf diesem alterfümlichen, wie mir schien bequemeren Wege gegangen; allein mein Alter erklärte etwas ftreng: man muffe nach der Grammatik verfahren wie sie einmal beliebt und verfaßt worden. Das Lesen ohne diese Dunkte und Striche sei eine fehr schwere Aufgabe, und könne nur von Gelehrten und den Genbtesten geleistet werden. Ich mußte mich also bequemen, auch diese kleinen Merkzeichen kennen zu lernen: aber die Sache ward mir immer verworrner. Run follten einige der ersten größern Urzeichen an ihrer Stelle gar nichts gelten, damit ihre kleinen Nachgebornen doch ja nicht umsonst dasteben möchten. Dann follten fie einmal wieder einen leifen Sauch, dann einen mehr oder weniger harten Rehllaut andeuten, bald gar nur als Stütze und Widerlage dienen. Zulett aber, wenn man fich alles wohl gemerkt zu haben glaubte, wurden einige der großen sowohl als der kleinen Personagen in den Ruhestand versett, so daß das Auge immer febr viel und die Lippe fehr wenig zu tun hatte.

Indem ich nun dassenige, was mir dem Inhalt nach schon bekannt war, in einem fremden kauderwelschen Idiom herstottern sollte, wobei mir denn ein gewisses Näseln und Gurgeln als ein Unerreichbares nicht wenig empsohlen wurde, so kam ich gewissermaßen von der Sache ganz ab und amüsierte mich auf eine kindische Weise an den seltsamen Namen dieser gehäuften Zeichen. Da waren Kaiser, Könige und Herzoge, die als Ukzente hie und da dominierend, mich nicht wenig unterhielten. Aber auch diese schalen Späße verloren bald ihren Reiz. Doch wurde ich dadurch schadlos gehalten, daß mir beim Lesen, Übersetzen, Wiederholen, Auswendiglernen der Inhalt des Buchs um so lebhafter entgegentrat, und dieser war es eigentlich, über welchen ich von meinem alten Herrn Aufklärung verlangte.

Denn schon vorher waren mir die Widersprüche der Überlieferung mit dem Wirklichen und Möglichen febr auffallend gewesen, und ich hatte meine Sauslehrer durch die Gonne, die zu Gibeon, und den Mond, der im Tal Ajalon still stand, in manche Not versett; ae= wiffer anderer Umwahrscheinlichkeiten und Inkongruenzen nicht zu Alles dergleichen ward nun aufgeregt, indem ich mich, um von dem Sebräischen Meister zu werden, mit dem Alten Testament ausschließlich beschäftigte und solches nicht mehr in Luthers Überfetung, sondern in der wortlichen beigedruckten Berfion des Gebaftian Schmidt, den mir mein Vater fogleich angeschafft hatte, durchstudierte Sier fingen unsere Stunden leider an, was die Gprachubungen betrifft, lückenhaft zu werden. Lefen, Exponieren, Grammatik, Aufschreiben und Berfagen bon Wörtern bauerte felten eine völlige halbe Stunde: benn ich fing fogleich an auf den Ginn der Gache loszugehen, und ob wir gleich noch in dem ersten Buche Mosis befangen waren. mancherlei Dinge zur Gprache zu bringen, welche mir aus den spätern Buchern im Ginne lagen. Unfange fuchte der gute Alte mich bon folchen Abschweifungen zurückzuführen, zulett schien es ihn felbst zu unterhalten. Er kam nach seiner Urt nicht aus dem Susten und Lachen, und wiewohl er fich febr bütete, mir eine Auskunft zu geben, die ihn hätte kompromittieren können, so ließ meine Zudringlichkeit doch nicht nach: ja da mir mehr daran gelegen war, meine Zweifel vorzubringen, als die Auflösung derselben zu erfahren, so wurde ich immer lebhafter und fühner, wozu er mich durch sein Betragen zu berechtigen schien. Übrigens konnte ich nichts aus ihm bringen, als daß er ein über das andere Mal mit seinem bauchschütternden Lachen ausrief: "Er narrischer Rerl! Er narrischer Junge!"

Indessen mochte ihm meine, die Bibel nach allen Geiten durchfreuzende, kindische Lebhaftigkeit doch ziemlich ernsthaft und einiger Nachhilse wert geschienen haben. Er verwies mich daher nach einiger Beit auf das große englische Bibelwerk, welches in seiner Bibliothek bereit stand, und in welchem die Auslegung schwerer und bedenklicher Stellen auf eine verständige und kluge Weise unternommen war. Die Übersetzung hatte durch die großen Bemühungen deutscher Gottesgelehrten Vorzüge vor dem Driginal erhalten. Die verschiedenen Meinungen waren angeführt, und zuletzt eine Art von Vermittelung versucht, wobei die Würde des Buchs, der Grund der Religion und der Menschenverstand einigermaßen nebeneinander bestehen konnten. So oft ich nun gegen Ende der Stunde mit hergebrachten Fragen und Zweiseln auftrat, so oft deutete er auf das Repositorium; ich holte mir den Band, er ließ mich lesen, blätterte in seinem Lucian, und wenn ich über das Buch meine Unmerkungen machte, war sein gewöhnliches Lachen alles, wodurch er meinen Scharssinn erwiderte. In den langen Sommertagen ließ er mich sizen, so lange ich lesen konnte, manchmal allein; nur dauerte es eine Weile, bis er mir erslaubte, einen Band nach dem andern mit nach Hause zu nehmen.

Der Mensch mag sich wenden, wohin er will, er mag unternehmen, was es auch sei, stets wird er auf jenen Weg wieder zurückkehren, den ihm die Natur einmal vorgezeichnet hat. So erging es auch mir im gegenwärtigen Falle. Die Bemühungen um die Sprache, um den Inhalt der heiligen Schriften selbst, endigten zuletzt damit, daß von jenem schönen und viel gepriesenen Lande, seiner Umgebung und Nachbarschaft, sowie von den Völkern und Ereignissen, welche jenen Fleck der Erde durch Jahrtausende hindurch verherrlichten, eine lebhaftere Vorstellung in meiner Einbildungskraft hervorging.

Dieser kleine Raum sollte den Ursprung und das Wachstum des Menschengeschlechts seben; von dorther sollten die ersten und einzigsten Nachrichten der Urgeschichte zu uns gelangen, und ein solches Lokal follte zugleich so einfach und fafilich, als manniafaltig und zu den wundersamsten Wanderungen und Unsiedlungen geeignet, vor unserer Einbildungskraft liegen. Sier, zwischen vier benannten Fluffen, mar aus der gangen zu bewohnenden Erde ein fleiner, hochst anmutiger Raum dem jugendlichen Menschen ausgesondert. Bier sollte er seine ersten Kähigkeiten entwickeln, und hier follte ihn zugleich das Los freffen, das seiner ganzen Rachkommenschaft beschieden war, seine Rube zu verlieren, indem er nach Erkenntnis strebte. Das Paradies war verscherzt; die Menschen mehrten und verschlimmerten sich; die an die Unarfen dieses Geschlechts noch nicht gewohnten Elohim wurden ungeduldig und vernichteten es von Grund aus. Mur wenige wurden aus der allgemeinen Überschwemmung gerettet; und kaum hatte sich diese greuliche Klut verlaufen, als der bekannte vaterländische Boden schon wieder vor den Blicken der dankbaren Geretteten lag.

Zwei Flüsse von vieren, Euphrat und Tigris, slossen noch in ihren Betten. Der Name des ersten blieb; den andern schien sein Lauf zu bezeichnen. Genauere Spuren des Paradieses wären nach einer so großen Umwälzung nicht zu fordern gewesen. Das erneute Menschengeschlecht ging von hier zum zweitenmal aus; es fand Gelegenheit, sich auf alle Urten zu nähren und zu beschäftigen, am meisten aber

große herden zahmer Geschöpfe um sich zu versammeln und mit ihnen nach allen Seiten binguziehen.

Diese Lebensweise, sowie die Vermehrung der Stämme, nötigte die Völker bald, sich voneinander zu entfernen. Sie konnten sich sogleich nicht entschließen, ihre Verwandten und Freunde für immer fahren zu lassen; sie kamen auf den Sedanken einen hohen Turm zu bauen, der ihnen aus weiter Ferne den Weg wieder zurückweisen sollte. Aber dieser Versuch misslang wie jenes erste Bestreben. Sie sollten nicht zugleich glücklich und klug, zahlreich und einig sein. Die Elohim verwirrten sie, der Bau unterblieb, die Menschen zerstreuten sich; die Welt war bevölkert, aber entzweit.

Unser Blick, unser Unteil bleibt aber noch immer an diese Gegenden geheftet. Endlich geht abermals ein Stammvater von hier aus, der so glücklich ist, seinen Nachkommen einen entschiedenen Charakter aufzuprägen und sie dadurch für ewige Zeiten zu einer großen und bei allem Glücks- und Ortswechsel zusammenhaltenden Nation zu vereinigen.

Dom Euphrat aus, nicht ohne göttlichen Fingerzeig, wandert Abraham gegen Westen. Die Wüste sett seinem Zug fein ent= schiedenes Hindernis entgegen; er gelangt an den Jordan, zieht über den Kinf und verbreitet sich in den schönen mittägigen Gegenden von Palästina. Dieses Land war schon früher in Besitz genommen und ziemlich bewohnt. Berge, nicht allzu hoch, aber steinicht und unfruchtbar, waren von vielen bewässerten, dem Unban gunftigen Tälern durchschnitten. Städte, Flecken, einzelne Unsiedelungen lagen gerstreut auf der Fläche, auf Abhängen des großen Tals, deffen Waffer fich im Jordan sammeln. Go bewohnt, so bebaut war das Land, aber die Welt noch groß genng, und die Menschen nicht auf den Grad forgfältig, bedürfnisvoll und tätig, um fich gleich aller ihrer Umgebungen zu bemächtigen. Zwischen jenen Besitzungen erstreckten sich große Räume, in welchen weidende Züge sich bequem bin und ber bewegen konnten. In solchen Räumen hält sich Abraham auf, fein Bruder Lot ist bei ihm; aber sie konnen nicht lange an folchen Orten verbleiben. Gben jene Berfaffung des Landes, deffen Bevölkerung bald zu= bald abnimmt, und beffen Erzengniffe fich niemals mit dem Bedürfnis im Gleichgewicht erhalten, bringt unversehens eine Hungers-not hervor, und der Eingewanderte leidet mit dem Einheimischen, dem er durch feine zufällige Gegenwart die eigne Rahrung verkummert bat. Die beiden chaldäischen Brüder ziehen nach Agypten, und so

ist uns der Schauplat vorgezeichnet, auf dem einige tausend Jahre die bedeutenosten Begebenheiten der Welt vorgehen follten. Vom Tigris zum Euphrat, vom Euphrat zum Nil feben wir die Erde bevölkert, und in diesem Raume einen bekannten, den Göttern geliebten, uns schon wert gewordnen Mann mit Herden und Gutern bin und wider ziehen und sie in kurzer Zeit aufs reichlichste vermehren. Die Brüder kommen zurück: allein gewitigt durch die ausgestandne Mot, fassen fie den Entschluß, sich voneinander zu trennen. Beide verweilen zwar im mitfägigen Ranaan; aber indem Abraham zu Sebron gegen den Sain Mamre bleibt, zieht fich Lot nach dem Tale Giddim, das. wenn unsere Einbildungstraft fühn genug ift, dem Jordan einen unterirdischen Ausfluß zu geben, um an der Stelle des gegenwärtigen Asphaltsees einen trocknen Boden zu gewinnen, uns als ein zweites Paradies erscheinen fann und muß; um so mehr, weil die Bewohner und Umwohner desselben als Weichlinge und Frevler berüchtigt, uns dadurch auf ein begnemes und üppiges Leben schließen lassen. wohnt unter ihnen, jedoch abgesondert.

Aber Hebron und der Hain Mamre erscheinen uns als die wichtige Stätte, wo der Herr mit Abraham spricht und ihm alles Land verheißt, so weit sein Blick nur in vier Weltgegenden reichen mag. Aus diesen stillen Bezirken, von diesen Hirtenvölkern, die mit den Himmlischen umgehen dürsen, sie als Gäste bewirten und manche Zwiesprache mit ihnen halten, werden wir genötigt, den Blick abermals gegen Osten zu wenden und an die Verfassung der Tebenwelt zu denken, die im Ganzen wohl der einzelnen Verfassung von Kanaan gleichen mochte.

Familien halten zusammen; sie vereinigen sich, und die Lebensart der Stämme wird durch das Lokal bestimmt, das sie sich zugeeignet haben oder zueignen. Auf den Gebirgen, die ihr Wasser nach dem Tigris hinuntersenden, sinden wir kriegerische Völker, die schon sehr früh auf jene Welteroberer und Weltbeherrscher hindeuten, und in einem sür jene Zeiten ungeheuren Feldzug uns ein Vorspiel künstiger Großtaten geben. Redor Laomor, König von Elam, wirkt schon mächtig auf Verbündete. Er herrscht lange Zeit: denn schon zwölf Jahre vor Abrahams Ankunst in Kanaan hatte er bis an den Jordan die Völker zinsbar gemacht. Sie waren endlich abgefallen, und die Verbündeten rüsseten sich zum Kriege. Wir sinden sie unvernutet auf einem Wege, auf dem wahrscheinlich auch Abraham nach Kanaan gelangte. Die Völker an der linken und untern Seite

des Jordans wurden bezwungen. Redor Laomor richtet seinen Zug füdwärts nach den Bolfern der Bufte, sodann sich nordwärts wendend schlägt er die Amalekiter, und als er auch die Amoriter überwunden, gelangt er nach Ranaan, überfällt die Ronige des Tals Giddim, schlägt und zerstreut sie und zieht mit großer Beute den Jordan aufwärts, um feinen Giegerzug bis gegen ben Libanon auszudebnen.

Unter den Gefangenen, Beraubten, mit ihrer Sabe Fortgeschleppten befindet sich auch Lot, der das Schickfal des Landes teilt, worin er als Gast sich befindet. Abraham vernimmt es, und hier seben wir fogleich den Erzvater als Rrieger und Helden. Er rafft seine Rnechte zusammen, teilt sie in Saufen, fällt auf den beschwerlichen Beutetroß, verwirrt die Gieghaften, die im Rücken keinen Reind mehr vermuten konnten, und bringt feinen Bruder und deffen Sabe, nebft manchem von der Sabe der überwundenen Konige zurück. Durch diesen furzen Kriegszug nimmt Abraham gleichsam von dem Lande Besit. Den Ginwohnern erscheint er als Beschützer, als Retter, und durch seine Uneigennützigkeit als König. Dankbar empfangen ihn die Rönige des Tals, segnend Melchisedek der Rönig und Priefter.

Run werden die Weissagungen einer unendlichen Nachkommenschaft erneut, ja sie geben immer mehr ins Weite. Vom Wasser des Euphrat bis zum Fluß Agpptens werden ihm die fämtlichen Landstrecken versprochen; aber noch sieht es mit seinen unmittelbaren Leibeserben miglich aus. Er ist achtzig Jahr alt und hat keinen Cohn. Gara, weniger den Göttern vertrauend als er, wird ungeduldig: sie will nach orientalischer Gitte durch ihre Magd einen Rachkommen haben. Aber kaum ist Hagar dem Sausberen vertraut, kaum ist Soffnung zu einem Gobne, fo zeigt fich der Zwiespalt im Sause. Die Frau begegnet ihrer eignen Beschützten übel genug, und hagar flieht, um bei andern horden einen beffern Bustand zu finden. Nicht ohne höhern Wink kehrt sie zurück, und Ismael wird geboren.

Abraham ist nun neun und neunzig Jahr alt, und die Verheißungen einer zahlreichen Nachkommenschaft werden noch immer wiederholt, fo daß am Ende beide Gatten sie lächerlich finden. Und doch wird Sara zulett guter Hoffnung und bringt einen Gohn, dem der Name

Maak zu teil wird.

Auf gesetzmäßiger Fortpflanzung des Menschengeschlechts ruht größtenteils die Geschichte. Die bedeutenosten Weltbegebenheiten ift man bis in die Geheimnisse der Familien zu verfolgen genötigt; und fo geben uns auch die Eben der Erzväter zu eignen Betrachtungen Unlag. Es ift, als ob die Gottheiten, welche das Schickfal der Menschen zu leiten beliebten, die ehelichen Greignisse jeder Urt bier aleichsam im Vorbilde hätten darstellen wollen. Abraham, fo lange Jahre mit einer schönen, von vielen umworbenen Frau in finderloser Che, findet fich in seinem hundertsten als Gatte zweier Frauen, als Bater zweier Göhne, und in diefem Augenblick ift fein Sausfriede gestort. Zwei Frauen nebeneinander, fo wie zwei Gobne von zwei Müttern gegeneinander über, vertragen fich unmöglich. Derjenige Teil, der durch Gesetze, Herkommen und Meinung weniger begünstigt ift, muß weichen. Abraham muß die Reigung zu Hagar, zu Jemael aufopfern; beide werden entlaffen und hagar genötigt, den Weg, den sie auf einer freiwilligen Flucht eingeschlagen, nunmehr wider Willen anzufreten, anfangs, wie es scheint, zu des Rindes und ihrem Untergang; aber der Engel des Herrn, der fie früher zurückgewiesen, rettet sie auch diesmal, damit Ismael auch zu einem großen Volk werde, und die unwahrscheinlichste aller Verheißungen selbst über ihre Grenzen hinaus in Erfüllung gebe.

Zwei Eltern in Jahren und ein einziger spätgeborner Gohn: hier sollte man doch endlich eine häusliche Ruhe, ein irdisches Glück erwarten! Reineswegs. Die Himmlischen bereiten dem Erzvater noch die schwerste Prüfung. Doch von dieser können wir nicht reden, ohne vorher noch mancherlei Betrachtungen anzustellen.

Sollte eine natürliche allgemeine Religion entspringen, und sich eine besondere geoffenbarte daraus entwickeln, so waren die Länder, in denen bisher unsere Einbildungskraft verweilt, die Lebensweise, die Menschenart wohl am geschicktesten dazu; wenigstens sinden wir nicht, daß in der ganzen Welt sich etwas ähnlich Günstiges und Heitres hervorgetan hätte. Schon zur natürlichen Religion, wenn wir annehmen, daß sie früher in dem menschlichen Gemüte entsprungen, gehört viel Zartheit der Gesinnung: denn sie ruht auf der Überzeugung einer allgemeinen Vorsehung, welche die Weltordnung im ganzen leite. Eine besondre Religion, eine von den Söttern diesem oder jenem Volk geoffenbarte, führt den Glauben an eine besondre Vorsehung mit sich, die das göttliche Wesen gewissen begünstigten Menschen, Familien, Stämmen und Völkern zusagt. Diese scheint sich schwer aus dem Innern des Menschen zu entwickeln. Sie verlangt Überlieserung, Hersonmen, Bürgschaft aus uralter Zeit.

Schön ist es daher, daß die israelitische Überlieferung gleich die ersten Männer, welche dieser besondern Vorsehung vertrauen, als Glaubenshelden darstellt, welche von jenem hohen Wesen, dem sie sich abhängig
erkennen, alle und jede Gebote ebenso blindlings befolgen, als sie, ohne
zu zweiseln, die späten Erfüllungen seiner Verheißungen abzuwarten
nicht ermüden.

Go wie eine besondere geoffenbarte Religion den Begriff zum Grunde legt, daß einer mehr von den Göttern begunftigt fein konne als der andre, so entspringt sie auch vorzüglich aus der Absonderung der Zustände. Nabe verwandt schienen sich die ersten Menschen, aber ihre Beschäftigungen trennten sie bald. Der Jäger war der freieste von allen; aus ihm entwickelte fich der Krieger und der Berrscher. Der Teil, der den Ucker baute, sich der Erde verschrieb, Wohnungen und Scheuern aufführte, um das Erworbene zu erhalten, konnte sich schon etwas dunken, weil sein Zustand Dauer und Sicherheit versprach. Dem Sirten an seiner Stelle schien der ungemeffenste Ruftand sowie ein grenzenloser Besitz zu teil geworden. Die Bermehrung der Berden ging ins Unendliche, und der Raum, der sie ernähren follte, erweiterte fich nach allen Geiten. Diefe drei Stande scheinen fich aleich anfangs mit Verdruß und Verachtung angesehn zu haben; und wie der Hirte dem Städter ein Greuel war, fo sonderte er auch sich wieder von diesem ab. Die Jäger verlieren sich aus unsern Mugen in die Gebirge und kommen nur als Eroberer wieder zum Vorschein.

Zum Hirtenstande gehörten die Erzväter. Ihre Lebensweise auf dem Meere der Wüsten und Weiden gab ihren Gesinnungen Breite und Freiheit, das Sewölbe des Himmels, unter dem sie wohnten, mit allen seinen nächtlichen Sternen, ihren Gefühlen Erhabenheit, und sie bedurften mehr als der tätige, gewandte Jäger, mehr als der sichre, sorgfältige, hausbewohnende Uckersmann des unerschütterlichen Glaubens, daß ein Gott ihnen zur Geite ziehe, daß er sie besuche, an ihnen Un-

teil nehme, sie führe und rette.

Zu noch einer andern Betrachtung werden wir genötigt, indem wir zur Geschichtsfolge übergehen. Go menschlich, schön und heiter auch die Religion der Erzväter erscheint, so gehen doch Züge von Wildeheit und Grausamkeit hindurch, aus welcher der Mensch herankommen, oder worein er wieder versinken kann.

Daß der Haß sich durch das Blut, durch den Tod des überwundenen Feindes versöhne, ist natürlich; daß man auf dem Schlachtfelde zwischen den Reihen der Getöteten einen Frieden schloß, läßt sich wohl denken; daß man ebenso durch geschlachtete Tiere ein Bündenis zu besestigen glaubte, sließt aus dem Vorhergehenden; auch daß man die Götter, die man doch immer als Partei, als Widersacher oder als Beistand ansah, durch Getötetes herbeiziehen, sie versöhnen, sie gewinnen könne, über diese Vorstellung hat man sich gleichfalls nicht zu verwundern. Bleiben wir aber bei den Opfern stehen und betrachten die Urt, wie sie in jener Urzeit dargebracht wurden, so sinden wir einen seltsamen, für uns ganz widerlichen Gebrauch, der wahrscheinlich auch aus dem Kriege hergenommen, diesen nämlich: die geopferten Tiere jeder Urt, und wenn ihrer noch so viel gewidmet wurden, mußten in zwei Hälften zerhauen, an zwei Geiten gelegt werden, und in der Straße dazwischen befanden sich diesenigen, die mit der Gottheit einen Bund schließen wollten.

Wunderbar und ahnungsvoll geht durch jene schöne Welt noch ein anderer schrecklicher Zug, daß alles, was geweiht, was verlobt war, sterben mußte: wahrscheinlich auch ein auf den Frieden übertragener Kriegsgebrauch. Den Bewohnern einer Stadt, die sich gewaltsam wehrt, wird mit einem solchen Gelübde gedroht; sie geht über, durch Sturm oder sonst; man läßt nichts am Leben, Männer keineswegs, und manchmal teilen auch Frauen, Kinder, ja das Vieh ein gleiches Schicksal. Übereilter und aberglänbischer Weise werden, bestimmter oder unbestimmter, dergleichen Opfer den Göttern versprochen; und so kommen die, welche man schonen möchte, so sogar die nächsten, die eigenen Kinder, in den Fall als Sühnopfer eines solchen Wahnsinns zu bluten.

In dem sanften, wahrhaft urväterlichen Charakter Abrahams konnte eine so barbarische Anbetungsweise nicht entspringen; aber die Götter, welche manchmal, um uns zu versuchen, jene Eigenschaften hervorzukehren scheinen, die der Mensch ihnen anzudichten geneigt ist, befehlen ihm das Ungeheure. Er soll seinen Sohn opfern, als Pfand der neuen Bundes, und wenn es nach dem Hergebrachten geht, ihn nicht etwa nur schlachten und verbrennen, sondern ihn in zwei Stücke teilen und zwischen seinen rauchenden Eingeweiden sich von den gütigen Söttern eine neue Verheißung erwarten. Ohne Zaudern und blindlings schickt Abraham sich an, den Befehl zu vollziehen: den Söttern ist der Wille hinreichend. Nun sind Abrahams Prüfungen vorüber: denn weiter konnten sie nicht gesteigert werden. Aber Sara stirbt, und dies gibt Gelegenheit, daß Abraham von dem Lande Kanaan vorbildlich Besitz nimmt. Er bedarf eines Grabes, und dies ist das

erstemal, daß er sich nach einem Eigentum auf dieser Erde umsieht. Eine zweifache Höhle gegen den Hain Mamre mag er sich schon früher ausgesucht haben. Diese kauft er mit dem daran stoßenden Acker, und die Form Nechtens, die er dabei beobachtet, zeigt, wie wichtig ihm dieser Besitz ist. Er war es auch, mehr als er sich vielleicht selbst denken konnte: denn er, seine Söhne und Enkel sollten dasselbst ruhen, und der nächste Anspruch auf das ganze Land, sowie die immerwährende Teigung seiner Nachkommenschaft, sich hier zu versammeln, dadurch am eigentlichsten begründet werden.

Von nun an gehen die mannigfaltigen Familienszenen abwechselnd vor sich. Noch immer hält sich Abraham streng abgesondert von den Einwohnern, und wenn Ismael, der Gohn einer Agyptierin, auch eine Tochter dieses Landes geheiratet hat, so soll nun Faak sich mit

einer Blutsfreundin, einer Chenburtigen vermählen.

Abraham sendet seinen Anecht nach Mesopotamien zu den Berwandten, die er dort zurückgelassen. Der kluge Gleasar kommt un= erkannt an, und um die rechte Braut nach Sause zu bringen, prüft er die Dienstfertigkeit der Madchen am Brunnen. Er verlangt zu trinken für fich, und ungebeten trankt Rebekka auch feine Ramele. Er beschenkt fie, er freiet um fie, die ihm nicht versagt wird. Go führt er sie in das Haus seines Herrn, und sie wird Isaak ange-traut. Auch hier muß die Nachkommenschaft lange Zeit erwartet werden. Erst nach einigen Prüfungsjahren wird Rebekka gesegnet, und derfelbe Zwiespalt, der in Abrahams Doppelehe von zwei Müttern entstand, entspringt hier von Giner. Zwei Knaben von entgegengesettem Ginne balgen sich schon unter dem Bergen der Mutter. Gie treten ans Licht: der ältere lebhaft und mächtig, der jungere gart und flug; jener wird des Baters, dieser der Mutter Liebling. Der Streit um den Vorrang, der schon bei der Geburt beginnt, fest sich immer fort. Efau ift rubig und gleichgültig über die Erstgeburt, die ihm das Schickfal zugeteilt; Jakob vergißt nicht, daß ihn sein Bruder zurückgedrängt. Aufmerksam auf jede Gelegenheit, den erwünschten Vorteil zu gewinnen, handelt er seinem Bruder das Recht der Erstgeburt ab und bevorteilt ihn um des Vaters Gegen. Efan ergrimmt und schwört dem Bruder den Tod, Jakob entflieht, um in dem Lande feiner Vorfahren fein Glück zu versuchen.

Nun, zum erstenmal in einer so edlen Familie, erscheint ein Glied, das kein Bedenken trägt, durch Klugheit und List die Vorteile zu erlangen, welche Natur und Zustände ihm versagten. Es ist oft

genug bemerkt und ausgesprochen worden, daß die heiligen Schriften uns jene Erzväter und andere von Gott begunftigte Manner feineswegs als Tugendbilder aufstellen wollen. Auch sie sind Menschen von den verschiedensten Charafteren, mit mancherlei Mängeln und Gebrechen; aber eine Saupteigenschaft darf folchen Mannern nach dem Herzen Gottes nicht fehlen: es ift der unerschütterliche Glaube. daß Gott sich ihrer und der Ihrigen besonders annehme.

Die allgemeine, die natürliche Religion bedarf eigentlich keines Glaubens: denn die Aberzeugung, daß ein großes, hervorbringendes, ordnendes und leitendes Wesen sich gleichsam hinter der Natur verberge, um sich uns fastlich zu machen, eine folche Aberzengung dringt fich einem jeden auf; ja wenn er auch den Naden derfelben, der ihn durchs Leben führt, manchmal fahren ließe, so wird er ihn doch gleich und überall wieder aufnehmen können. Ganz anders verhält sichs mit der besondern Religion, die uns verkundigt, daß jenes große Wesen fich eines Einzelnen, eines Stammes, eines Volkes, einer Landschaft entschieden und vorzüglich annehme. Diese Religion ift auf den Glauben gegründet, der unerschütterlich sein muß, wenn er nicht sogleich von Grund aus zerstört werden soll. Jeder Zweifel gegen eine solche Religion ist ihr tödlich. Zur Überzeugung kann man zurückkehren, aber nicht zum Glauben. Daher die unendlichen Prüfungen, das Zaudern der Erfüllung so wiederholter Berheißungen, wodurch die Glaubens= fähigkeit jener Uhnherren ins hellste Licht gesetzt wird.

Auch in diesem Glauben tritt Jakob seinen Zug an, und wenn er durch List und Betrug unsere Reigung nicht erworben hat, so gewinnt er sie durch die dauernde und unverbrüchliche Liebe zu Rabel, um die er felbst aus dem Stegreife wirbt, wie Gleafar für feinen Vater um Rebekka geworben hatte. In ihm follte fich die Verheißung eines unermeflichen Bolkes zuerst vollkommen entfalten; er sollte viele Göbne um sich seben, aber auch durch sie und ihre Mütter manches

Herzeleid erleben.

Gieben Jahre dient er um die Geliebte, ohne Ungeduld und ohne Wanken. Gein Schwiegervater, ihm gleich an Lift, gesinnt wie er, um jedes Mittel zum Zweck für rechtmäßig zu halten, betrügt ibn, vergilt ihm, was er an seinem Bruder getan: Jakob findet eine Gattin, die er nicht liebt, in seinen Armen. Zwar, um ihn zu befänftigen, gibt Laban nach furger Zeit ihm die Geliebte dazu, aber unter der Bedingung sieben neuer Dienstjahre; und so entspringt nun Berdruß aus Berdruß. Die nicht geliebte Gattin ift fruchtbar, die

geliebte bringt feine Rinder; diese will wie Gara burch eine Magd Mutter werden, jene mifigonnt ihr auch diesen Vorteil. Auch fie führt ihrem Gatten eine Magd zu, und nun ift der aufe Erzwater der geplagteste Mann von der Welt: vier Frauen, Kinder von dreien, und feins von der geliebten! Endlich wird auch diese beglückt. und Joseph kommt zur Welt, ein Spätling der leidenschaftlichsten Liebe. Jakobs vierzehn Dienstjahre find um; aber Laban will in ihm den ersten, treuften Anecht nicht entbehren. Gie schließen neue Bedingungen und teilen fich in die Herden. Laban behält die von weißer Farbe, als die der Mehrzahl; die scheckigen, gleichsam nur den Ausschuß, läßt sich Jakob gefallen. Dieser weiß aber auch hier seinen Vorteil zu wahren, und wie er durch ein schlechtes Gericht die Erst= geburt, und durch eine Bermummung den väterlichen Gegen gewonnen, fo versteht er nun durch Runft und Sympathie den besten und größten Teil der Herde sich zuzueignen und wird auch von dieser Geite der wahrhaft würdige Stammvater des Bolks Israel und ein Mufter= bild für seine Nachkommen. Laban und die Geinigen bemerken wo nicht das Runftstück doch den Erfolg. Es gibt Berdruß; Jakob flieht mit allen den Seinigen, mit aller Habe, und entkommt dem nachsetzenden Laban teils durch Glück, teils durch List. Run foll ihm Rabel noch einen Gohn schenken; sie stirbt aber in der Geburt; der Ochmerzensohn Benjamin überlebt fie, aber noch größern Ochmerz foll der Altvater bei dem anscheinenden Berluft feines Gobnes Joseph empfinden.

Vielleicht möchte jemand fragen, warum ich diese allgemein bekannten, so oft wiederholten und ausgelegten Geschichten hier abermals
umständlich vortrage. Diesem dürfte zur Antwort dienen, daß ich
auf keine andere Weise darzustellen wüßte, wie ich bei meinem zerstreuten Leben, bei meinem zerstückelten Lernen, dennoch meinen Geist,
meine Gesühle auf einen Punkt zu einer stillen Wirkung versammelte;
weil ich auf keine andere Weise den Frieden zu schildern vermöchte,
ber mich umgab, wenn es auch draußen noch so wild und wunderlich
herging. Wenn eine stets geschäftige Einbildungskraft, wovon jenes
Märchen ein Zeugnis ablegen mag, mich bald das bald dorthin
führte, wenn das Gemisch von Fabel und Geschichte, Mythologie
und Religion mich zu verwirren drohte, so slüchtete ich gern nach
jenen morgenländischen Gegenden, ich versenkte mich in die ersten
Bücher Moss und fand mich dort unter den ausgebreiteten Hirten-

stämmen zugleich in der größten Ginsamkeit und in der größten Gesellschaft.

Diese Namilienauftritte, ehe sie sich in eine Geschichte des israeliti= schen Wolfs verlieren sollten, lassen uns nun zum Schluß noch eine Gestalt sehen, an der sich besonders die Jugend mit Hoffnungen und Einbildungen gar artig schmeicheln kann: Joseph, das Rind leidenschaftlichsten ehelichen Liebe. Ruhig erscheint er uns und flar und prophezeit sich selbst die Vorzüge, die ihn über seine Familie erheben follten. Durch feine Geschwifter ins Unglück gestoßen, bleibt er standhaft und rechtlich in der Gelaverei, widersteht den gefährlichsten Versuchungen, rettet sich durch Weissagung und wird zu boben Ehren nach Verdienst erhoben. Erst zeigt er sich einem großen Rönigreiche, sodann den Geinigen hilfreich und nützlich. Er gleicht feinem Urvafer Abraham an Ruhe und Großheit, feinem Großvater Maak an Stille und Ergebenheit. Den von feinem Bater ihm angestammten Gewerbsinn übt er im Großen: es sind nicht mehr Herden, die man einem Schwiegervater, die man für fich felbst gewinnt, es find Bolfer mit allen ihren Besitzungen, die man für einen Ronig einzuhandeln versteht. Höchst anmutig ist diese natürliche Erzählung, nur erscheint sie zu kurg, und man fühlt sich berufen, sie ins Einzelne auszumalen.

Ein folches Ausmalen biblischer, nur im Umrif angegebener Charaktere und Begebenheiten war den Deutschen nicht mehr fremd. Die Personen des Alten und Neuen Testaments hatten durch Klopstock ein zartes und gefühlvolles Wesen gewonnen, das dem Anaben so= wie vielen seiner Zeitgenossen höchlich zusagte. Von den Bodmerischen Arbeiten dieser Art fam wenig oder nichts zu ihm; aber Daniel in der Löwengrube, von Moser, machte große Wirkung auf das junge Gemut. Sier gelangt ein wohldenkender Geschäfts- und Sofmann burch mancherlei Trubfale zu hohen Ehren, und feine Frommigkeit, durch die man ihn zu verderben drohte, ward früher und später fein Schild und feine Waffe. Die Geschichte Josephs zu bearbeiten war mir lange schon wünschenswert gewesen; allein ich konnte mit der Form nicht zurecht kommen, besonders da mir keine Bersart geläufig war, die zu einer folchen Arbeit gepaßt hätte. Aber nun fand ich eine prosaische Behandlung sehr bequem und legte mich mit aller Gewalt auf die Bearbeitung. Nun suchte ich die Charaktere gu sondern und auszumalen und durch Ginschaltung von Incidenzien und Episoden die alte einfache Geschichte zu einem neuen und felbständigen

Werke zu machen. Ich bedachte nicht, was freilich die Jugend nicht bedenken fann, daß biegu ein Behalt nötig fei, und daß diefer uns nur durch das Gewahrwerden der Erfahrung felbst entspringen konne. Genug, ich vergegenwärtigte mir alle Begebenheiten bis ins kleinste Detail und erzählte sie mir der Reihe nach auf das genaueste.

Was mir diese Arbeit sehr erleichterte, war ein Umstand, der dieses Werk und überhaupt meine Autorschaft bochst voluminos zu machen drohte. Gin junger Mann von vielen Nähigkeiten, der aber durch Anstrengung und Dunkel blödsinnig geworden war, wohnte als Mündel in meines Vaters Hause, lebte ruhig mit der Familie und war fehr fill und in sich gekehrt und, wenn man ihn auf feine gewohnte Weise verfahren ließ, zufrieden und gefällig. Dieser hatte feine akademischen Sefte mit großer Gorgfalt geschrieben und sich eine flüchtige leserliche Sand erworben. Er beschäftigte fich am liebsten mit Schreiben und fah es gern, wenn man ihm etwas zu kopieren gab; noch lieber aber, wenn man ihm diftierte, weil er fich alsdann in seine glücklichen akademischen Jahre versetzt fühlte. Meinem Bater, der feine expedite Sand schrieb, und deffen deutsche Schrift flein und zittrig war, konnte nichts erwünschter sein, und er pflegte baber, bei Besorgung eigner sowohl als fremder Geschäfte, diesem jungen Manne gewöhnlich einige Stunden des Tags zu diktieren. Ich fand es nicht minder bequem, in der Zwischenzeit alles, was mir flüchtig durch den Ropf ging, von einer fremden Sand auf dem Dapier fixiert zu feben, und meine Erfindungs- und Nachahmungsgabe wuchs mit der Leichtigkeit des Auffassens und Aufbewahrens.

Ein so großes Werk als jenes biblische profaisch=epische Bedicht hatte ich noch nicht unternommen. Es war eben eine ziemlich ruhige Beit, und nichts rief meine Ginbildungstraft aus Palaftina und Manuffript täglich um so mehr auf, als das Gedicht streckenweise, wie ich es mir felbst gleichsam in die Luft erzählte, auf dem Papier fand, und nur wenige Blätter von

Beit zu Beit umschrieben zu werden brauchten.

Als das Werk fertig war, denn es kam zu meiner eignen Berwunderung wirklich zustande, bedachte ich, daß von den vorigen Jahren mancherlei Gedichte vorhanden seien, die mir auch jest nicht verwerflich schienen, welche, in ein Format mit Joseph zusammengeschrieben, einen gang artigen Quartband ausmachen wurden, dem man den Titel vermischte Gedichte geben konnte; welches mir sehr wohl gefiel, weil ich dadurch im stillen bekannte und berühmte Autoren nachzuahmen Gelegenheit fand. Ich hatte eine gute Anzahl fogenannter Anakreontischer Gedichte verfertigt, die mir wegen der Bequemlichkeit des Gilbenmaßes und der Leichtigkeit des Inhalts fehr wohl von der Hand gingen. Allein diese durfte ich nicht wohl aufnehmen, weil sie keine Reime hatten, und ich doch vor allem meinem Bater etwas Ungenehmes zu erzeigen wünschte. Destomehr schienen mir geistliche Den hier am Plat, dergleichen ich zur Nachahmung des jungften Gerichts von Elias Schlegel febr eifrig versucht hatte. Gine zur Reier der Söllenfahrt Christi geschriebene erhielt von meinen Eltern und Freunden viel Beifall, und fie hatte das Glück, mir felbst noch einige Jahre zu gefallen. Die sogenannten Texte der sonntägigen Rirchenmusiken, welche jedesmal gedruckt zu haben waren, studierte ich fleisig. Gie waren freilich sehr schwach, und ich durfte wohl glauben, daß die meinigen, deren ich mehrere nach der vorgeschriebenen Art verfertigt hatte, eben fo gut verdienten, komponiert und zur Erbanung der Gemeinde vorgefragen zu werden. Diese und mehrere dergleichen hatte ich seit länger als einem Jahre mit eigener Sand abgeschrieben, weil ich durch diese Privatubung von den Vorschriften des Schreibemeisters entbunden wurde. Nunmehr aber ward alles redigiert und in aute Ordnung gestellt, und es bedurfte keines großen Buredens, um folche von jenem schreibelustigen jungen Manne reinlich abgeschrieben zu sehen. Ich eilte damit zum Buchbinder, und als ich aar bald den faubern Baud meinem Vater überreichte, munterte er mich mit besonderem Wohlgefallen auf, alle Jahre einen solchen Quartanten zu liefern; welches er mit besto größerer Überzeugung tat, als ich das alles nur in sogenannten Nebenstunden geleistet hatte.

Noch ein anderer Umstand vermehrte den Hang zu diesen theologischen, oder vielmehr biblischen Studien. Der Senior des Ministeriums, Johann Philipp Fresenius, ein sanster Mann, von schönem
gefälligen Unsehen, welcher von seiner Gemeinde ja von der ganzen
Stadt als ein exemplarischer Geistlicher und guter Kanzelredner verehrt ward, der aber, weil er gegen die Herrnhuter ausgetreten, bei
den abgesonderten Frommen nicht im besten Rus stand, vor der
Menge hingegen sich durch die Bekehrung eines die zum Tode
blessierten freigeistischen Generals berühmt und gleichsam heilig gemacht
hatte, dieser stard, und sein Nachfolger Plitt, ein großer, schöner,
würdiger Mann, der jedoch vom Katheder (er war Prosessor in
Marburg gewesen) mehr die Gabe zu sehren als zu erbanen mitgebracht hatte, kündigte sogleich eine Urt von Religions-Kursus an,

dem er feine Predigten in einem gewiffen methodischen Zusammen= hang widmen wolle. Schon früher, da ich doch einmal in die Rirche geben mußte, hatte ich mir die Einteilung gemerkt und konnte dann und wann mit ziemlich vollständiger Rezitation einer Predigt großtun. Da nun über den neuen Genior manches für und wider in der Bemeine gesprochen wurde, und viele fein sonderliches Butrauen in feine angekundigten didaktischen Predigten setzen wollten, so nahm ich mir vor forgfältiger nachzuschreiben, welches mir um fo eher gelang, als ich auf einem zum Boren fehr bequemen, übrigens aber verborgenen Sit schon geringere Versuche gemacht hatte. Ich war höchst auf-merksam und behend; in dem Augenblick, daß er Amen sagte, eilte ich aus der Kirche und wendete ein paar Stunden daran, das, was ich auf dem Papier und im Gedächtnis firiert hatte, eilig zu diktieren, fo daß ich die geschriebene Predigt noch vor Tische überreichen konnte. Mein Vater war febr glorios über dieses Gelingen, und der gute Sausfreund, der eben zu Tische fam, mußte die Freude teilen. Dieser war mir ohnehin bochst gunstig, weil ich mir seinen Messias so zu eigen gemacht hatte, daß ich ihm, bei meinen öftern Besuchen, um Siegelabdrücke für meine Wappensammlung zu holen, große Stellen davon portragen konnte, fo daß ihm die Tranen in den Mugen standen.

Den nächsten Sonntag setzte ich die Arbeit mit gleichem Eiser fort, und weil mich der Mechanismus derselben sogar unterhielt, so dachte ich nicht nach über das, was ich schrieb und ausbewahrte. Das erste Vierteljahr mochten sich diese Bemühungen ziemlich gleich bleiben; als ich aber zuletzt, nach meinem Dünkel, weder besondere Ausklärung über die Bibel selbst, noch eine freiere Unsicht des Dogmas zu sinden glaubte, so schien mir die kleine Eitelkeit, die dabei befriedigt wurde, zu teuer erkauft, als daß ich mit gleichem Eiser das Geschäft hätte fortsetzen sollen. Die erst so blätterreichen Kanzelreden wurden immer magerer, und ich hätte zuletzt diese Bemühung ganz abgebrochen, wenn nicht mein Vater, der ein Freund der Vollständigkeit war, mich durch gute Worte und Versprechungen dahin gebracht, daß ich bis auf den letzten Sonntag Trinitatis aushielt, obgleich am Schlusse kaum etwas mehr als der Text, die Proposition und die Einteilung

auf fleine Blätter verzeichnet wurden.

Was das Vollbringen betrifft, darin hatte mein Vater eine besondere Hartnäckigkeit. Was einmal unternommen ward, sollte auszgeführt werden, und wenn auch inzwischen das Unbequeme, Lang-

weilige, Berdrießliche, ja Unnüße des Begonnenen sich deutlich offenbarte. Es schien, als wenn ihm das Vollbringen der einzige Zweck, das Beharren die einzige Ingend deuchte. Hatten wir in langen Winterabenden im Familienkreise ein Buch angefangen vorzulesen, so mußten wir es auch durchbringen, wenn wir gleich sämtlich dabei verzweiselten, und er mitunter selbst der Erste war, der zu gähnen ansing. Ich erinnere mich noch eines solchen Winters, wo wir Bowers Geschichte der Päpste so durchzuarbeiten hatten. Es war ein fürchterlicher Zustand, indem wenig oder nichts, was in jenen kirchlichen Verhältnissen vorkommt, Kinder und junge Leute ansprechen kann. Indessen ist mir bei aller Unachtsamkeit und allem Widerwillen doch von jener Vorlesung so viel geblieben, daß ich in späteren Beiten manches daran zu knüpsen imstande war.

Bei allen diesen fremdartigen Beschäftigungen und Urbeiten, die fo schnell aufeinander folgten, daß man sich kaum befinnen konnte, ob fie zulässig und nütlich waren, verlor mein Vater seinen Saupt= zweck nicht aus den Augen. Er suchte mein Gedachtnis, meine Sabe, etwas zu fassen und zu kombinieren, auf juriftische Gegenstände zu lenken und gab mir daher ein fleines Buch, in Gestalt eines Rate: chismus, von Hoppe, nach Form und Inhalt der Institutionen ge-arbeitet, in die Hände. Ich lernte Fragen und Antworten bald auswendig und konnte so gut den Ratecheten als den Ratechumenen porstellen; und wie bei dem damaligen Religionsunterricht eine der Sauptübungen war, daß man auf das bebendeste in der Bibel aufschlagen lernte, so wurde auch bier eine gleiche Bekanntschaft mit dem Corpus Juris für nötig befunden, worin ich auch bald auf das vollkommenste bewandert war. Mein Vater wollte weiter geben, und der kleine Strube ward vorgenommen; aber hier ging es nicht so rasch. Die Form des Buches war für den Anfänger nicht so gunftig, daß er fich felbst batte aushelfen konnen, und meines Vaters Art zu docieren nicht so liberal, daß sie mich angesprochen hatte.

Nicht allein durch die kriegerischen Zustände, in denen wir uns seit einigen Jahren befanden, sondern auch durch das bürgerliche Leben selbst, durch Lesen von Geschichten und Romanen, war es uns nur allzu deutlich, daß es sehr viele Fälle gebe, in welchen die Gesetze schweigen und dem einzelnen nicht zu Hilfe kommen, der dann sehen mag, wie er sich aus der Sache zieht. Wir waren nun herangewachsen, und dem Schlendriane nach sollten wir auch neben andern Dingen sechten und reiten lernen, um uns gelegentlich unserer Haut

zu wehren und zu Pferde kein schülerhaftes Ausehn zu haben. Was den ersten Punkt betrifft, so war uns eine solche Übung sehr angenehm: denn wir hatten uns schon längst Haurapiere von Haselsstöcken, mit Körben von Weiden sauber geslochten, um die Hand zu schützen, zu verschaffen gewußt. Nun dursten wir uns wirklich stählerne Klingen zulegen, und das Gerassel, was wir damit machten, war sehr lebhaft.

Brei Gechtmeifter befanden fich in der Stadt: ein alterer ernfter Deutscher, der auf die ftrenge und tüchtige Weise zu Werke ging, und ein Frangose, der seinen Vorteil durch Avancieren und Retirieren, durch leichte flüchtige Stöße, welche stets mit einigen Musrufungen begleitet waren, zu erreichen suchte. Die Meinungen, welche Urt die beste sei, waren geteilt. Der fleinen Gesellschaft, mit welcher ich Stunde nehmen follte, gab man den Frangofen, und wir gewöhnten uns bald, vorwärts und ruckwärts zu geben, auszufallen und uns zuruckzuziehen und dabei immer in die berkommlichen Schreilaute auszuhrechen. Mehrere von unfern Bekannten aber hatten fich zu dem deutschen Sechtmeister gewendet und übten gerade das Gegenteil. Diese verschiedenen Urten, eine so wichtige Ubung zu behandeln, die Überzeugung eines jeden, daß fein Meister der beffere fei, brachte wirklich eine Spaltung unter die jungen Leute, die ungefähr von Einem Alter waren, und es fehlte wenig, fo hatten die Wechtschulen gang ernstliche Gefechte veranlaßt; denn fast ward eben fo febr mit Worten gestritten als mit der Klinge gefochten, und um zuletet der Sache ein Ende zu machen, ward ein Wettkampf zwischen beiden Meistern veranstaltet, deffen Erfolg ich nicht umständlich zu beschreiben brauche. Der Deutsche stand in seiner Positur wie eine Mauer, pafte auf feinen Vorteil und wußte mit Battieren und Ligieren feinen Gegner ein über das andre Mal zu entwaffnen, Diefer behauptete, das fei nicht Raison, und fuhr mit feiner Beweglichkeit fort, den andern in Atem zu fegen. Auch brachte er dem Deutschen mohl einige Stofe bei, die ihn aber felbft, wenn es Ernft gewesen ware, in die andre Welt geschickt hatten.

Im ganzen ward nichts entschieden, noch gebessert, nur wendeten sich einige zu dem Landsmann, worunter ich auch gehörte. Allein ich hatte schon zu viel von dem ersten Meister angenommen, daher eine ziemliche Zeit darüber hinging, bis der neue mir es wieder abzewöhnen konnte, der überhaupt mit uns Renegaten weniger als mit

feinen Urschülern zufrieden war.

Mit dem Reiten ging es mir noch schlimmer. Zufälligerweise schiekte man mich im Herbst auf die Bahn, so daß ich in der kühlen und feuchten Jahreszeit meinen Unfang machte. Die pedantische Behandlung dieser schönen Runft war mir höchlich zuwider. Zum ersten und letten war immer bom Schließen die Rede, und es konnte einem doch niemand fagen, worin denn eigentlich der Schluft bestebe. worauf doch alles ankommen folle: denn man fuhr ohne Steigbngel auf dem Pferde bin und her. Übrigens schien der Unterricht nur auf Prellerei und Beschämung der Scholaren angelegt. Bergaf man die Kinnkette ein- oder auszuhängen, ließ man die Gerte fallen oder wohl gar den Hut, jedes Berfäumnis, jedes Unglück mußte mit Geld gebükt werden, und man ward noch obenein ausgelacht. Dies aab mir den allerschlimmsten Sumor, besonders da ich den Ubungs= ort selbst ganz unerträglich fand. Der garftige, große, entweder feuchte oder staubige Raum, die Rälte, der Modergeruch, alles zusammen war mir im höchsten Grade zuwider; und da der Gtallmeifter den andern, weil fie ihn vielleicht durch Frühffücke und fonftige Gaben, vielleicht auch durch ihre Geschicklichkeit bestachen, immer die besten Pferde, mir aber die schlechtesten zu reiten gab, mich auch wohl warten ließ und mich, wie es schien, hintansetzte, so brachte ich die allerverdrieflichsten Stunden über einem Beschäft bin, das eigentlich das lustigste von der Welt sein sollte. Ja, der Eindruck von jener Zeit, von jenen Zuständen ist mir so lebhaft geblieben, daß, ob ich aleich nachber leidenschaftlich und verwegen zu reiten gewohnt war, auch Tage und Wochen lang kaum vom Pferde kam, daß ich bedectte Reitbahnen forgfältig vermied und bochstens nur wenig Mugenblicke darin verweilte. Es kommt übrigens der Kall oft genug vor, daß, wenn die Unfänge einer abgeschlossenen Runft uns überliefert werden follen, dieses auf eine peinliche und abschreckende Urt geschieht. Die Überzeugung, wie lästig und schädlich dieses sei, hat in spätern Beiten die Erziehungsmaxime aufgestellt, daß alles der Jugend auf eine leichte, lustige und bequeme Urt beigebracht werden musse; woraus denn aber auch wieder andere Übel und Nachteile entsprungen find.

Mit der Annäherung des Frühlings ward es bei uns auch wieder ruhiger, und wenn ich mir früher das Anschauen der Stadt, ihrer geistlichen und weltlichen, öffentlichen und Privatgebäude zu verschaffen suchte und besonders an dem damals noch vorherrschenden Altertümzlichen das größte Vergnügen sand, so war ich nachher bemüht, durch die Lersnersche Chronik und durch andre unter meines Vaters Franko-

furtensien befindliche Bücher und Hefte, die Personen vergangener Beiten mir zu vergegemwärtigen; welches mir denn auch durch große Aussmerksamkeit auf das Besondere der Zeiten und Sitten und beseutender Individualitäten ganz gut zu gelingen schien.

Unter den altertumlichen Resten war mir, von Kindheit an, der auf dem Brudenturm aufgesteckte Schadel eines Staatsverbrechers merkwürdig gewesen, der von dreien oder vieren, wie die leeren eisernen Spiten auswiesen, seit 1616 fich durch alle Unbilden der Zeit und Witterung erhalten hatte. Go oft man von Gachsenhausen nach Frankfurt gurudkehrte, hatte man den Turm vor fich, und der Schadel fiel ins Auge. Ich ließ mir als Knabe schon gern die Geschichte dieser Aufrührer, des Fettmilch und seiner Genossen, erzählen, wie sie mit dem Stadtregiment unzufrieden gewesen, sich gegen dasselbe empört, Meuterei angesponnen, die Judenstadt geplündert und gräßliche Händel erregt, zulest aber gefangen und von kaiserlichen Abgeordneten zum Tode verurteilt worden. Späterhin lag mir daran, die nähern Umstände zu erfahren und, was es denn für Leute gewesen, zu vernehmen. Alls ich nun aus einem alten, gleichzeitigen, mit Holzschnitten versehenen Buche erfuhr, daß zwar diese Menschen zum Tode verurteilt, aber zugleich auch viele Ratsherren abgesett worden, weil mancherlei Unordnung und sehr viel Unverantwortliches im Schwange gewesen; da ich nun die nähern Umstände vernahm, wie alles hergegangen: so bedauerte ich die unglücklichen Menschen, welche man wohl als Opfer, die einer fünftigen beffern Verfassung gebracht worden, ansehen durfe; denn von jener Zeit schrieb sich die Einrichtung her, nach welcher sowohl das altadlige Haus Limpurg, das aus einem Rlub entsprungene Saus Frauenstein, ferner Juriften, Raufleute und Handwerker an einem Regimente teilnehmen sollten, das, durch eine auf venezianische Weise verwickelte Ballotage ergänzt, von bürgerlichen Kollegien eingeschränkt, das Rechte zu tun berusen war, ohne zu dem Unrechten sonderliche Freiheit zu behalten.

Bu den ahnungsvollen Dingen, die den Knaben und auch wohl den Jüngling bedrängten, gehörte besonders der Zustand der Judensstadt, eigentlich die Judengasse genannt, weil sie kaum aus etwas mehr als einer einzigen Straße besteht, welche in frühen Zeiten zwischen Stadtmauer und Graben wie in einen Zwinger mochte einzgeklemmt worden sein. Die Enge, der Schmutz, das Gewimmel, der Alccent einer unerfreulichen Sprache, alles zusammen machte den unangenehmsten Eindruck, wenn man auch nur am Tore vorbeigehend

hineinsah. Es dauerte lange, bis ich allein mich hineinwagte, und ich kehrte nicht leicht wieder dabin guruck, wenn ich einmal den Zudring= lichkeiten so vieler etwas zu schachern unermudet fordernder oder an= bietender Menschen entgangen war. Dabei schwebten die alten Märchen von Grausamkeit der Juden gegen die Christenkinder, die wir in Gottfriede Chronik gräßlich abgebildet gesehen, duster vor dem jungen Gemut. Und ob man gleich in der neuern Beit beffer von ihnen dachte, so zeugte doch das große Spott- und Schandgemälde, welches unter dem Brückenturm an einer Bogenwand, zu ihrem Unglimpf, noch ziemlich zu feben war, außerordentlich gegen sie: denn es war nicht etwa durch einen Privatmutwillen, sondern aus öffent= licher Unstalt verfertigt worden.

Indessen blieben sie doch das auserwählte Volk Gottes, und gingen, wie es nun mochte gekommen fein, zum Undenken der ältesten Zeiten umber. Außerdem waren sie ja auch Menschen, tätig, gefällig, und felbst dem Eigensinn, womit sie an ihren Gebräuchen hingen, konnte man seine Achtung nicht versagen. Überdies waren die Mädchen hubsch und mochten es wohl leiden, wenn ein Chriftenknabe, ihnen am Sabbat auf dem Fischerfelde begegnend, sich freundlich und aufmertfam bewies. Außerst neugierig war ich daber, ihre Zeremonien kennen zu lernen. Ich ließ nicht ab, bis ich ihre Schule öfters besucht, einer Beschneidung, einer Sochzeit beigewohnt und von dem Lauberhüttenfest mir ein Bild gemacht hatte. Überall war ich wohl aufgenommen, auf bewirtet und zur Wiederkehr eingeladen: denn es waren Berfonen bon Einfluß, die mich entweder hinführten oder empfahlen.

Go wurde ich denn als ein junger Bewohner einer großen Stadt

bon einem Gegenstand zum andern hin und wider geworfen, und es fehlte mitten in der bürgerlichen Rube und Gicherheit nicht an gräßlichen Auftritten. Bald weckte ein näherer oder entfernter Brand uns aus unserm häuslichen Frieden, bald fette ein entdecktes großes Berbrechen, deffen Untersuchung und Bestrafung die Stadt auf viele Wochen in Unruhe. Wir mußten Zeugen von verschiedenen Exekutionen fein, und es ift wohl wert zu gedenken, daß ich auch bei Berbrennung eines Buchs gegenwärtig gewesen bin. Es war der Berlag eines frangosischen komischen Romans, der zwar den Staat, aber nicht Religion und Gitten schonte. Es hatte wirklich etwas Fürchterliches, eine Strafe an einem leblosen Wesen ausgeübt zu feben. Die Ballen platten im Fener, und wurden durch Dfengabeln auseinander geschürt und mit den Flammen mehr in Berührung

gebracht. Es dauerte nicht lange, so flogen die angebrannten Blätter in der Luft herum, und die Menge haschte begierig darnach. Auch ruhten wir nicht, bis wir ein Exemplar auftrieben, und es waren nicht wenige, die sich das verbotne Vergnügen gleichfalls zu verschaffen wußten. Ja, wenn es dem Autor um Publizität zu tun war, so hätte er selbst nicht besser dafür sorgen können.

Bedoch auch friedlichere Unlässe führten mich in der Stadt bin und wider. Mein Vater hatte mich früh gewöhnt, fleine Geschäfte für ihn zu besorgen. Besonders trug er mir auf, die Sandwerker, die er in Arbeit sette, zu mahnen, da sie ihn gewöhnlich länger als billig aufhielten, weil er alles genau wollte gearbeitet haben und zulett bei prompter Bezahlung die Preise zu mäßigen pflegte. Ich gelangte dadurch fast in alle Werkstätten, und da es mir angeboren war, mich in die Buftande anderer zu finden, eine jede besondere Urt des mensch= lichen Dafeins zu fühlen und mit Gefallen daran teilzunehmen, fo brachte ich manche vergnügliche Stunde durch Unlag folcher Auftrage zu, lernte eines jeden Berfahrungsart fennen, und was die unerläflichen Bedingungen diefer und jener Lebensweise für Freude, für Leid, Beschwerliches und Gunftiges mit sich führen. Ich näherte mich dadurch dieser tätigen, das Untere und Obere verbindenden Rlaffe. Denn wenn an der einen Geite diejenigen ftehen, die fich mit den einfachen und roben Erzeugnissen beschäftigen, an der andern folche, die schon etwas Berarbeitetes genießen wollen, so vermittelt der Gewerker durch Ginn und Hand, daß jene beiden etwas von= einander empfangen und jeder nach feiner Urt feiner Wünsche teilhaft werden fann. Das Familienwesen eines jeden Sandwerks, das Gestalt und Narbe von der Beschäftigung erhielt, war gleichfalls der Gegenstand meiner stillen Aufmerksamteit, und fo entwickelte, fo beftartte fich in mir das Gefühl der Gleichheit wo nicht aller Menschen, doch aller menschlichen Zustände, indem mir das nackte Dasein als die Hauptbedingung, das übrige alles aber als gleichgültig und zufällig erschien.

Da mein Vater sich nicht leicht eine Ausgabe erlaubte, die durch einen augenblicklichen Genuß sogleich wäre aufgezehrt worden: wie ich mich denn kaum erinnere, daß wir zusammen spazieren gefahren und auf einem Lustorte etwas verzehrt hätten, so war er dagegen nicht karg mit Anschaffung solcher Dinge, die bei innerm Wert auch einen guten äußern Schein haben. Niemand konnte den Frieden mehr wünschen als er, ob er gleich in der letzten Zeit vom Kriege

nicht die mindeste Beschwerlichkeit empfand. In diesen Gesinnungen batte er meiner Mutter eine goldne mit Diamanten besetzte Dose versprochen, welche sie erhalten sollte, sobald der Friede publiziert würde. In Hoffnung dieses glücklichen Ereignisses arbeitete man schon einige Jahre an diesem Geschenk. Die Dose selbst von ziemlicher Größe ward in hanau verfertigt: denn mit den dortigen Goldarbeitern, sowie mit den Vorstehern der Geidenanstalt, fand mein Vater in gutem Vernehmen. Mehrere Leichnungen wurden dazu verfertigt; den Deckel zierte ein Blumenkorb, über welchem eine Taube mit dem Dlzweige schwebte. Der Raum für die Juwelen war gelaffen, die teils an der Taube, feils an den Blumen, feils auch an der Stelle, wo man die Dose gu öffnen pflegt, angebracht werden follten. Der Juwelier, dem die völlige Ausführung nebst den dazu nötigen Steinen übergeben ward, bieß Lautensak und war ein geschickter, muntrer Mann, der wie mehrere geistreiche Künftler selten das Notwendige, gewöhnlich aber das Willkürliche tat, was ihm Bergnügen machte. Die Juwelen, in der Rigur wie sie auf dem Dosendeckel angebracht werden follten, waren zwar bald auf schwarzes Wachs gesetzt und nahmen sich ganz gut aus; allein sie wollten sich von da gar nicht ablosen, um aufs Gold zu gelangen. Im Anfange ließ mein Vater die Gache noch fo ansteben; als aber die hoffnung zum Frieden immer lebhafter wurde, als man zulet schon die Bedingungen, besonders die Erhebung des Erzherzogs Joseph zum römischen König, genauer wissen wollte, fo ward mein Vater immer ungeduldiger, und ich mußte wöchentlich ein paarmal, ja zulett fast täglich den faumseligen Runftler besuchen. Durch mein unablässiges Dualen und Zureden rückte die Urbeit, wiewohl langsam genug, vorwärts: denn weil sie von der Urt war, daß man fie bald vornehmen, bald wieder aus den Sanden legen fonnte, fo fand sich immer etwas, wodurch sie verdrangt und beifeite geschoben wurde.

Die Hauptursache dieses Benehmens indes war eine Arbeit, die der Rünstler für eigene Nechnung unternommen hatte. Jedermann wußte, daß Raiser Franz eine große Neigung zu Juwelen, besonders auch zu farbigen Steinen hege. Lautensak hatte eine ansehnliche Summe, und, wie sich später fand, größer als sein Vermögen, auf dergleichen Edelsteine verwandt und daraus einen Blumenstrauß zu bilden angefangen, in welchem jeder Stein nach seiner Form und Farbe günstig hervortreten und das Ganze ein Runststück geben sollte, wert in dem Schatzgewölbe eines Raisers ausbewahrt zu stehen. Er hatte nach

feiner zerstreuten Urt mehrere Jahre daran gearbeitet und eilte nun, weil man nach dem bald zu hoffenden Frieden die Unkunft des Raifers zur Krönung feines Gobns in Frankfurt erwartete, es vollffandig zu machen und endlich zusammenzubringen. Meine Luft, dergleichen Gegenstände fennen zu lernen, benutte er fehr gewandt, um mich als einen Mahnboten zu zerstreuen und von meinem Borfat abzulenten. Er fuchte mir die Renntnis diefer Steine beizubringen, machte mich auf ihre Eigenschaften, ihren Wert aufmerkfam, so daß ich fein ganges Bouquet gulett auswendig wufte und es eben fo gut wie er einem Runden batte anpreisend vordemonstrieren konnen. Es ift mir noch jett gegenwärtig, und ich habe wohl kostbarere aber nicht anmutigere Schau= und Prachtstücke diefer Urt gefehen. Huferdem besaß er noch eine hübsche Rupfersammlung und andere Runstwerke, über die er sich gern unterhielt, und ich brachte viele Stunden nicht ohne Mugen bei ihm zu. Endlich, als wirklich der Kongreß zu Hubertsburg schon festgesetzt war, tat er aus Liebe zu mir ein übriges, und die Taube zusamt den Blumen gelangte am Friedensfeste wirklich in die Sande meiner Mutter.

Manchen ähnlichen Auftrag erhielt ich denn auch, um bei den Malern bestellte Bilder zu betreiben. Mein Vater hatte bei sich den Begriff festgesett, und wenig Menschen waren davon frei, daß ein Bild auf Holz gemalt einen großen Vorzug vor einem andern habe, das nur auf Leinwand aufgetragen fei. Gute eichene Bretter bon jeder Form zu besiten, war deswegen meines Baters große Gorgfalt, indem er wohl wußte, daß die leichsinnigern Rünftler sich gerade in dieser wichtigen Sache auf den Tischer verließen. Die ältesten Bohlen wurden aufgesucht, der Tischer mußte mit Leimen, Sobeln und Burichten derfelben aufs genaueste zu Werke geben, und dann blieben sie Jahre lang in einem obern Zimmer verwahrt, wo sie genugsam austrocknen konnten. Gin folches koftliches Brett ward dem Maler Juncker anvertraut, der einen verzierten Blumentopf mit den bedeutend= sten Blumen nach der Natur in seiner fünstlichen und zierlichen Weise darauf darstellen sollte. Es war gerade im Frühling, und ich verfaumte nicht, ihm wochentlich einigemal die schönften Blumen zu bringen, die mir unter die Sand famen; welche er denn auch foaleich einschaltete und das Sanze nach und nach aus diesen Glementen auf das treulichste und fleißigste zusammenbildete. Gelegentlich hatte ich auch wohl einmal eine Maus gefangen, die ich ihm brachte, und die er als ein gar so zierliches Dier nachzubilden Luft hatte, auch sie wirklich aufs genaueste vorstellte, wie sie am Fuße des Blumentopfes eine Kornähre benascht. Mehr dergleichen unschuldige Naturgegenstände, als Schmetterlinge und Käfer, wurden herbeigeschafft und dargestellt, so daß zulet, was Nachahmung und Ausführung betraf, ein höchst schätzbares Bild beisammen war.

Ich wunderte mich daher nicht wenig, als der gute Mann mir eines Tages, da die Urbeit bald abgeliefert werden follte, umffändlich eröffnete, wie ibm das Bild nicht mehr gefalle, indem es wohl im einzelnen gang gut gerafen, im gangen aber nicht gut fomponiert fei, weil es so nach und nach entstanden, und er im Anfange das Versehen begangen, sich nicht wenigstens einen allgemeinen Plan für Licht und Schatten so wie für Farben zu entwerfen, nach welchem man die einzelnen Blumen hatte einordnen konnen. Er ging mit mir das während eines halben Jahrs vor meinen Augen entstandene und mir feilweise gefällige Bild umständlich durch und wußte mich zu meiner Betrübnis vollkommen zu überzeugen. Auch hielt er die nachgebildete Maus für einen Mißgriff: denn, sagte er, solche Tiere haben für viele Menschen etwas Schauderhaftes, und man sollte fie da nicht anbringen, wo man Gefallen erregen will. Ich hatte nun, wie es demjenigen zu gehen pflegt, der sich von einem Vorurteile geheilt sieht und sich viel klüger dünkt als er vorher gewesen, eine mahre Berachtung gegen dies Runftwerk und stimmte dem Runftler völlig bei. als er eine andere Zafel von gleicher Größe verfertigen ließ, worauf er, nach dem Geschmack, den er besag, ein beffer geformtes Gefäß und einen funftreicher geordneten Blumenftrauß anbrachte, auch die lebendigen kleinen Beiwesen zierlich und erfreulich sowohl zu wählen als zu verteilen wußte. Huch diese Safel malte er mit der größten Sorgfalt, doch freilich nur nach jener schon abgebildeten, oder aus dem Gedächtnis, das ihm aber bei einer sehr langen und emigen Praxis gar wohl zu Silfe fam. Beide Gemälde waren nun fertig, und wir hatten eine entschiedene Freude an dem letten, das wirklich funftreicher und mehr in die Augen fiel. Der Bater ward auftatt mit einem mit zwei Stücken überrascht und ihm die Wahl gelassen. Er billigte unsere Meinung und die Gründe derselben, besonders auch den guten Willen und die Tätigkeit; entschied sich aber, nachdem er beide Bilder einige Tage betrachtet, für das erfte, ohne über diese Wahl weiter viele Worte zu machen. Der Künstler, ärgerlich, nahm sein zweites, wohlgemeintes Bild zurück und konnte fich gegen mich der Bemerkung nicht enthalten, daß die gute eichne Tafel, worauf das

erste gemalt stehe, zum Entschluß des Vaters gewiß das Ihrige beigetragen haben.

Da ich hier wieder der Malerei gedenke, fo tritt in meiner Erinnerung eine große Unstalt hervor, in der ich viele Zeit zubrachte, weil sie und deren Vorsteher mich besonders an sich zog. Es war die große Wachstuchfabrif, welche der Maler Nothnagel errichtet hatte: ein geschickter Rünstler, der aber sowohl durch sein Talent als durch feine Denkweise mehr zum Nabrikwesen als zur Runft hinneigte. In einem febr großen Raume von Sofen und Garten wurden alle Urten von Wachstuch gefertigt, von dem rohften an, das mit der Spatel aufgetragen wird, und bas man zu Ruftwagen und ähnlichem Gebrauch benutte, durch die Tapeten hindurch, welche mit Formen abgedruckt wurden, bis zu den feinern und feinsten, auf welchen bald chinesische und phantastische, bald natürliche Blumen abgebildet, bald Riguren, bald Landschaften durch den Dinsel geschickter Urbeiter dargestellt wurden. Diese Mannigfaltigkeit, die ins Unendliche ging, ergötte mich febr. Die Beschäftigung so vieler Menschen von der gemeinsten Urbeit bis zu folchen, denen man einen gewissen Runftwert kaum versagen konnte, war für mich höchst anziehend. Ich machte Bekanntschaft mit dieser Menge in vielen Zimmern hintereinander arbeitenden jungern und ältern Mannern und legte auch wohl felbit mitunter hand an. Der Bertrieb diefer Ware ging außerordentlich ftart. Wer damals baute, oder ein Gebäude möblierte, wollte für feine Lebenszeit verforgt fein, und diese Wachstuchtapeten waren allerdings unverwüstlich. Nothnagel felbst batte genug mit Leitung des Gangen zu tun und faß in seinem Comptoir umgeben bon Naktoren und Sandlungsbienern. Die Zeit, die ihm übrig blieb, beschäftigte er sich mit seiner Runftsammlung, die vorzüglich aus Rupferstichen bestand, mit denen er, so wie mit Gemälden, die er besaß, auch wohl gelegentlich Handel trieb. Zugleich hatte er das Radieren lieb ge= gewonnen; er atte verschiedene Blätter und fette diesen Runftzweig bis in feine spätesten Sahre fort.

Da seine Wohnung nahe am Eschenheimer Tore lag, so führte mich, wenn ich ihn besucht hatte, mein Weg gewöhnlich zur Stadt hinaus und zu den Grundstücken, welche mein Vater vor den Toren besaß. Das eine war ein großer Baumgarten, dessen Boden als Wiese benutzt wurde, und worin mein Vater das Nachpslanzen der Bäume und was soust zur Erhaltung diente, sorgfältig beobachtete, obgleich das Grundstück verpachtet war. Noch mehr Beschäftigung

gab ihm ein fehr gut unterhaltener Weinberg vor dem Friedberger Tore, woselbst zwischen den Reihen der Weinstöcke Gyargelreihen mit großer Gorgfalt gepflanzt und gewartet wurden. Es verging in der guten Jahrezeit fast kein Dag, daß nicht mein Bater fich binaus begab, da wir ihn denn meift begleiten durften und fo von den erften Erzeugniffen des Frühlings bis zu den letten des Berbstes Genuff und Freude hatten. Wir lernten nun auch mit den Gartengeschäften umgeben, die, weil sie sich jährlich wiederholten, uns endlich gang bekannt und geläufig wurden. Nach mancherlei Früchten des Gommers und Herbstes war aber doch zulett die Weinlese das Lustigste und am meisten Erwünschte; ja, es ift feine Frage, daß wie der Wein selbst den Orten und Gegenden, wo er wachst und getrunken wird, einen freiern Charakter gibt, fo auch diese Tage der Weinlese, indem fie den Sommer schließen und zugleich den Winter eröffnen, eine unglaubliche Heiterkeit verbreiten. Luft und Jubel erstreckt fich über eine ganze Gegend. Des Tages bort man von allen Ecken und Enden Jauchzen und Schießen, und des Machts verkunden bald da, bald dort Raketen und Leuchtkugeln, daß man noch überall wach und munter diese Reier gern so lange als möglich ausdehnen möchte. Die nachherigen Bemühungen beim Reltern und während der Gabrung im Reller gaben uns auch zu Saufe eine beitere Beschäftigung, und fo kamen wir gewöhnlich in den Winter hinein, ohne es recht gewahr zu werden.

Dieser ländlichen Besitzungen erfreuten wir uns im Frühling 1763 nm so mehr, als uns der 15 te Februar dieses Jahrs, durch den Absschluß des Hubertsburger Friedens, zum festlichen Tage geworden, unter dessen glücklichen Folgen der größte Teil meines Lebens verssließen sollte. Ehe ich jedoch weiter schreite, halte ich es für meine Schuldigkeit, einiger Männer zu gedenken, welche einen bedeutenden

Ginfluß auf meine Jugend ausgeübt.

Von Dlenschlager, Mitglied des Hauses Franenstein, Schöff und Schwiegersohn des oben erwähnten Doktor Orth, ein schöner, behaglicher, sanguinischer Mann. Er hätte in seiner burgemeisterlichen Festtracht gar wohl den angesehensten französischen Prälaten vorstellen können. Nach seinen akademischen Studien hatte er sich in Hof- und Staatsgeschäften umgetan und seine Reisen auch zu diesen Zwecken eingeleitet. Er hielt mich besonders wert und sprach oft mit mir von den Dingen, die ihn vorzüglich interessierten. Ich war um ihn, als er eben seine Erläuterung der Güldnen Bulle schrieb; da er mir denn

den Wert und die Würde dieses Dokuments sehr deutlich herauszussehen wußte. Auch dadurch wurde meine Einbildungskraft in jene wilden und unruhigen Zeiten zurückgeführt, daß ich nicht unterlassen konnte, dasjenige, was er mir geschichtlich erzählte, gleichsam als gegenwärtig, mit Ausmalung der Charakter und Umskände und manche mal sogar mimisch darzustellen; woran er denn große Freude hatte und durch seinen Beifall mich zur Wiederholung aufregte.

Ich hatte von Kindheit auf die wunderliche Gewohnheit, immer die Anfänge der Bücher und Abteilungen eines Werks auswendig zu lernen, zuerst der fünf Bücher Moss, sodann der Äneide und der Metamorphosen. So machte ich es nun auch mit der Goldenen Bulle und reizte meinen Gönner oft zum Lächeln, wenn ich ganz ernsthaft unversehens ausrief: Omne regnum in se divisum desolabitur: nam principes eius facti sunt socii furum. Der kluge Mann schüttelte lächelnd den Kopf und sagte bedenklich: Was müssen das für Zeiten gewesen sein, in welchen der Kaiser auf einer großen Reichsversammlung seinen Fürsten dergleichen Worte ins Gesicht publizieren ließ.

Von Dlenschlager hatte viel Anmut im Umgang. Man sah wenig Gesellschaft bei ihm, aber zu einer geistreichen Unterhaltung war er sehr geneigt, und er veranlaßte uns junge Leute von Zeit zu Zeit ein Schauspiel aufzusühren: denn man hielt dafür, daß eine solche Übung der Jugend besonders nützlich sei. Wir gaben den Kanut von Schlegel, worin mir die Rolle des Königs, meiner Schwester die Estrithe, und Ulso dem jüngern Sohn des Hauses zugeteilt wurde. Sodann wagten wir uns an den Britannicus, denn wir sollten nehst dem Schauspielertalent auch die Sprache zur Übung bringen. Ich erhielt den Nero, meine Schwester die Ugrippine und der jüngere Sohn den Britannicus. Wir wurden mehr gelobt, als wir verdienten, und glaubten es noch besser gemacht zu haben, als wie wir gelobt wurden. So stand ich mit dieser Familie in dem besten Verhältnis und bin ihr manches Vergnügen und eine schnellere Entwicklung schuldig geworden.

Von Reineck, aus einem altadligen Hause, tüchtig, rechtschaffen, aber starrsinnig, ein hagrer schwarzbrauner Mann, den ich niemals lächeln gesehen. Ihm begegnete das Unglück, daß seine einzige Tochter durch einen Hausfreund entführt wurde. Er verfolgte seinen Schwiegerssohn mit dem heftigsten Prozeß, und weil die Gerichte, in ihrer Förmslichkeit, seiner Rachsucht weder schnell noch stark genug willfahren

wollten, überwarf er sich mit diesen, und es entstanden Händel aus Händeln, Prozesse aus Prozessen. Er zog sich ganz in sein Haus und einen daramstoßenden Garten zurück, lebte in einer weitläufigen aber traurigen Unterftube, in die feit vielen Jahren fein Dinfel eines Tünchers, vielleicht kaum der Rehrbesen einer Magd gekommen war. Mich konnte er gar gern leiden und hatte mir feinen jungern Gobn besonders empfohlen. Geine ältesten Freunde, die sich nach ihm zu richten wußten, seine Geschäftsleute, seine Sachwalter fab er manch= mal bei Tische und unterließ dann niemals, auch mich einzuladen. Man af febr gut bei ihm und trank noch beffer. Den Gaften erreate jedoch ein großer, aus vielen Rigen rauchender Dfen die ärafte Dein. Einer der Vertrautesten magte einmal dies zu bemerken, indem er den Sausheren fragte: ob er denn fo eine Unbequemlichkeit den gangen Winter aushalten konne. Er antwortete darauf, als ein zweiter Timon und Heautontimorumenos: Wollte Gott, dies ware das größte Übel von denen, die mich plagen! Mur spat ließ er fich bereden, Tochter und Enkel wiederzusehen. Der Schwiegersohn durfte ibm nicht wieder vor Augen.

Auf diesen so braven als unglücklichen Mann wirkte meine Gegenwart sehr günstig: denn indem er sich gern mit mir unterhielt und mich besonders von Welt- und Staatsverhältnissen belehrte, schien er selbst sich erleichtert und erheitert zu fühlen. Die wenigen alten Freunde, die sich noch um ihn versammelten, gebrauchten mich daher oft, wenn sie seinen verdrießlichen Sinn zu mildern und ihn zu irgend einer Zerstrenung zu bereden wünschten. Wirklich suhr er nunmehr manchmal mit uns aus und besah sich die Gegend wieder, auf die er so viele Jahre keinen Blick geworfen hatte. Er gedachte der alten Besitzer, erzählte von ihren Charaktern und Begebenheiten, wo er sich denn immer streng, aber doch öfters heiter und geistreich erwies. Wir suchten ihn nun auch wieder unter andere Menschen zu bringen, welches uns aber beinah übel geraten wäre.

Don gleichem, wenn nicht noch von höherem Alter als er war ein Herr von Malapart, ein reicher Mann, der ein sehr schönes Haus am Roßmarkt besaß und gute Einkünfte von Salinen zog. Auch er lebte sehr abgesondert; doch war er Sommers viel in seinem Garten vor dem Bockenheimer Tore, wo er einen sehr schönen Nelkenflor wartete und pflegte.

Von Reineck war auch ein Telkenfreund; die Zeit des Flors war da, und es geschahen einige Unregungen, ob man sich nicht wechselseitig

besuchen wollte. Wir leiteten die Gache ein und trieben es so lange, bis endlich von Reined fich entschloß, mit uns einen Gonntag Rach= mittag binaus zu fahren. Die Begruffung der beiden alten Berren war sehr lakonisch, ja blos pantomimisch, und man ging mit wahr= haft diplomatischem Schrift an den langen Relkengeruften bin und ber. Der Flor war wirklich außerordentlich schon, und die besondern Formen und Farben der verschiedenen Blumen, die Borguge der einen por der andern und ihre Geltenheit machten denn doch zulett eine Art von Gefprach aus, welches gang freundlich zu werden schien; worüber wir andern uns um fo mehr freuten, als wir in einer benachbarten Laube den kostbarften alten Rheimwein in geschliffenen Flaschen, schones Dbst und andere gute Dinge aufgetischt saben. Leider aber follten wir sie nicht genießen. Denn unglücklicherweise fab von Reineck eine febr schone Relke vor fich, die aber den Ropf etwas niedersenkte; er griff daber febr zierlich mit dem Zeige= und Mittel= finger vom Stengel berauf gegen den Relch und hob die Blume von hinten in die Sobe, so daß er sie wohl betrachten konnte. Aber auch diese garte Berührung verdroß den Besitzer. Bon Malapart erinnerte, zwar höflich aber doch fteif genug und eher etwas felbstgefällig, an das oculis non manibus. Von Reineck hatte die Blume schon losge= gelaffen, fing aber auf jenes Wort gleich Reuer und fagte, mit feiner gewöhnlichen Trockenheit und Ernst: es sei einem Renner und Lieb: haber wohl gemäß, eine Blume auf die Weise zu berühren und zu betrachten; worauf er denn jenen Gest wiederholte und sie noch einmal zwischen die Finger nahm. Die beiderseitigen Sausfreunde - denn auch von Malavart hatte einen bei sich - waren nun in der größten Berlegenheit. Gie ließen einen Sasen nach dem andern laufen (dies war unfre fprichwörtliche Redensart, wenn ein Gefprach follte unterbrochen und auf einen andern Gegenstand gelenkt werden); allein es wollte nichts berfangen: die alten Berren waren gang ftumm ge= worden, und wir fürchteten jeden Augenblick, von Reineck mochte jenen Alft wiederholen; da ware es denn um uns alle geschehen gewesen. Die beiden Sausfreunde hielten ihre Berren auseinander, indem fie

den reizenden Aredenztisch ungenossen mit dem Rücken ausehen. Hofrat Huisgen, nicht von Frankfurt gebürtig, reformierter Religion und deswegen keiner öffentlichen Stelle noch auch der Udvokatur fähig, die er jedoch, weil man ihm als vortrefflichem Jurisken viel Ver-

felbige bald da bald dort beschäftigten, und das Klügste war, daß wir endlich aufzubrechen Unstalt machten; und so mußten wir leider

trauen schenkte, unter fremder Gignatur gang gelaffen sowohl in Frankfurt als bei den Reichsgerichten zu führen wußte, war wohl schon sechzig Jahr alt, als ich mit seinem Sohne Schreibstunde hatte und dadurch ins haus fam. Geine Geftalt war groß, lang obne hager, breit ohne beleibt zu sein. Gein Gesicht, nicht allein von den Blattern entstellt, sondern auch des einen Auges beraubt, sah man die erste Zeit nur mit Apprehension. Er trug auf einem fahlen Saupte immer eine gang weiße Glockenmute, oben mit einem Bande gebunden. Geine Schlafrocke von Ralmank oder Damaft waren durchaus fehr fauber. Er bewohnte eine gar heitre Zimmerflucht auf gleicher Erde an der Allee, und die Reinlichkeit seiner Umgebung ent= sprach dieser Beiterkeit. Die größte Dronung seiner Papiere, Bücher, Landkarten machte einen angenehmen Gindruck. Gein Gobn, Beinrich Gebaffian, der fich durch verschiedene Schriften im Runftfach bekannt gemacht, versprach in feiner Jugend wenig. Gutmutig, aber täppisch, nicht roh, aber doch geradezu und ohne besondere Reigung sich zu unterrichten, suchte er lieber die Gegenwart des Baters zu vermeiden, indem er von der Mutter alles, was er wünschte, erhalten konnte. Ich hingegen näherte mich dem Allten immer mehr, je mehr ich ihn kennen lernte. Da er fich nur bedeutender Rechtsfälle annahm, so hatte er Zeit genug, sich auf andere Weise zu beschäftigen und zu unterhalten. Ich hatte nicht lange um ihn gelebt und seine Lehren vernommen, als ich wohl merken konnte, daß er mit Gott und der Welt in Dovosition stebe. Eins seiner Lieblingsbücher war Agrippa de vanitate scientiarum, das er mir besonders empfahl, und mein junges Gehirn dadurch eine Zeitlang in ziemliche Berwirrung setzte. Ich war im Behagen der Jugend zu einer Urt von Opti-mismus geneigt und hatte mich mit Gott oder den Göttern ziemlich wieder ausgeföhnt: denn durch eine Reihe von Jahren war ich zu der Erfahrung gekommen, daß es gegen das Bose manches Gleich: gewicht gebe, daß man sich von den Abeln wohl wieder herstelle, und daß man sich aus Gefahren rette und nicht immer den Sals breche. Auch was die Menschen taten und trieben, sah ich läßlich an und fand manches Lobenswürdige, womit mein alter Herr keineswegs zufrieden sein wollte. Ja, als er einmal mir die Welt ziemlich von ihrer fragenhaften Geite geschildert hatte, merkte ich ihm an, daß er noch mit einem bedeutenden Trumpfe zu schließen gedenke. Er druckte, wie in folchen Fallen feine Urt war, das blinde linke Auge fark zu. blickte mit dem andern scharf berbor und sagte mit einer näselnden Stimme: Auch in Gott entdeck' ich Fehler.

Mein Timonischer Mentor war auch Mathematiker; aber seine praktische Natur trieb ihn zur Mechanik, ob er gleich nicht selbst arbeitete. Eine, für damalige Zeiten wenigstens, wundersame Uhr, welche neben den Stunden und Tagen auch die Bewegungen von Sonne und Mond anzeigte, ließ er nach seiner Ungabe verfertigen. Sonntags früh um zehn Uhr zog er sie jedesmal selbst auf, welches er um so gewisser tun konnte, als er niemals in die Kirche ging. Gesellschaft oder Gäste habe ich nie bei ihm gesehen. Ungezogen und aus dem Hause gehend erinnere ich mir ihn in zehn Jahren kaum zweimal.

Die verschiedenen Unterhaltungen mit diesen Männern waren nicht unbedeutend, und jeder wirkte auf mich nach seiner Weise. Für einen jeden hatte ich so viel, oft noch mehr Ausmerksamkeit als die eigenen Kinder, und jeder suchte an mir, als an einem geliebten Sohne, sein Wohlgefallen zu vermehren, indem er an mir sein moralisches Ebenbild herzustellen trachtete. Dlenschlager wollte mich zum Hosmann, Reineck zum diplomatischen Geschäftsmann bilden; beide, besonders letzterer, suchten mir Poesse und Schriftstellerei zu verleiden. Huisgen wollte mich zum Timon seiner Art, dabei aber zum tüchtigen Rechtsgelehrten haben: ein notwendiges Handwerk, wie er meinte, damit man sich und das Seinige gegen das Lumpenpack von Menschen regelmäßig verteidigen, einem Unterdrückten beistehen und allensalls einem Schelmen etwas am Zeuge flicken könne; letzteres jedoch sei weder besonders tunlich noch ratsam.

selt ich mich gern an der Seite jener Männer, um ihren Rat, ihren Fingerzeig zu benutzen, so forderten jüngere, an Alter mir nur wenig vorausgeschrittene mich auf zum unmittelbaren Tacheisern. Ich nenne hier vor allen andern die Gebrüder Schlosser, und Griesbach. Da ich jedoch mit diesen in der Folge in genauere Verbindung trat, welche viele Jahre ununterbrochen dauerte, so sage ich gegenwärtig nur so viel, daß sie uns damals als ausgezeichnet in Sprachen und andern die akademische Lausbahn eröffnenden Studien gepriesen und zum Muster aufgestellt wurden, und daß jedermann die gewisse Erwartung hegte, sie würden einst im Staat und in der Kirche etwas Ungemeines leisten.

Was mich betrifft, so hatte ich auch wohl im Sinne, etwas Außerordentliches hervorzubringen; worin es aber bestehen könne, wollte mir nicht denklich werden. Wie man jedoch eher an den Lohn denkt, den man erhalten möchte, als an das Verdienst, das man sich erwerben follte, so lengne ich nicht, daß, wenn ich an ein wünschenswertes Glück dachte, dieses mir am reizendsten in der Gestalt des Lorbeerkranzes erschien, der den Dichter zu zieren gestochten ist.

## Fünftes Buch.

Für alle Vögel gibt es Lockspeisen, und jeder Mensch wird auf seine eigene Urt geleitet und verleitet. Natur, Erziehung, Umgebung, Gewohnheit hielten mich von allem Rohen abgesondert, und ob ich gleich mit den untern Volksklassen, besonders den Handwerkern, öfters in Berührung kam, so entstand doch daraus kein näheres Verhältnis. Etwas Ungewöhnliches, vielleicht Gefährliches zu unternehmen, hatte ich zwar Verwegenheit genug und fühlte mich wohl manchmal dazu aufgelegt; allein es mangelte mir die Handhabe es anzugreisen und zu fassen.

Indessen wurde ich auf eine völlig unerwartete Weise in Verhältniffe verwickelt, die mich gang nahe an große Gefahr und wenigstens für eine Zeitlang in Berlegenheit und Not brachten. Mein früheres gutes Berhältnis zu jenem Anaben, den ich oben Pylades genannt, hatte sich bis ins Junglingsalter fortgefett. Zwar faben wir uns feltner, weil unfre Eltern nicht zum beften miteinander standen: wo wir uns aber trafen, sprang immer fogleich der alte freundschaftliche Jubel hervor. Ginft begegneten wir uns in den Alleen, die zwischen dem innern und außern Gankt-Gallen Tor einen febr angenehmen Spaziergang darboten. Wir hatten uns faum begrüßt, als er zu mir sagte: "Es geht mir mit deinen Bersen noch immer wie sonst. Diejenigen, die du mir neulich mitteiltest, habe ich einigen Iustigen Gesellen vorgelesen, und feiner will glauben, daß du fie gemacht habest." - Laß es gut sein, versette ich; wir wollen fie machen, uns daran ergogen, und die andern mogen davon denken und fagen was sie wollen.

"Da kommt eben der Unglänbige!" sagte mein Freund. — Wir wollen nicht davon reden, war meine Antwort. Was hilsts, man bekehrt sie doch nicht. — "Mit nichten," sagte der Freund; "ich kann es ihm nicht so hingehen lassen."

Nach einer kurzen gleichgültigen Unterhaltung konnte es der für mich nur allzuwohlgesinnte junge Gefell nicht laffen und fagte mit einiger Empfindlichkeit gegen jenen: "Sier ift nun der Freund, der die bubschen Berse gemacht hat, und die Ihr ihm nicht zutrauen wollt." -Er wird es gewiß nicht übelnehmen, verfette jener: denn es ift ja eine Ehre, die wir ihm erweisen, wenn wir glauben, daß weit mehr Gelehrsamfeit dazu gebore, folche Berfe zu machen, als er bei feiner Jugend besitzen kann. — Ich erwiderte etwas Gleichgültiges; mein Freund aber fuhr fort: "Es wird nicht viel Mühe kosten, Euch zu überzeugen. Gebt ihm irgend ein Thema auf, und er macht Guch ein Gedicht aus dem Stegreif." - Ich ließ es mir gefallen, wir wurden einig, und der drifte fragte mich: ob ich mich wohl getraue, einen recht artigen Liebesbrief in Bersen aufzuseten, den ein verschämtes junges Mädchen an einen Jungling Schriebe, um ihre Neigung zu offenbaren. - Nichts ist leichter als das, versetzte ich, wenn wir nur ein Schreibzeug hatten. - Jener brachte feinen Saschenkalender berbor, worin sich weiße Blätter in Menge befanden, und ich setzte mich auf eine Bank, zu schreiben. Gie gingen indes auf und ab und ließen mich nicht aus den Augen. Sogleich faßte ich die Gituation in den Ginn und dachte mir, wie artig es fein mußte, wenn irgend ein hübsches Rind mir wirklich gewogen ware und es mir in Prosa oder in Versen entdecken wollte. Ich begann daher ohne Unstand meine Erklärung und führte fie in einem, zwischen dem Anittelvers und Madrigal schwebenden Gilbenmaße mit möglichster Naivetät in Furzer Zeit dergestalt aus, daß, als ich dies Gedichtehen den beiden porlas, der Zweifler in Bermunderung und mein Freund in Entzucken verset wurde. Jenem konnte ich auf sein Verlangen das Gedicht um fo weniger verweigern, als es in feinen Ralender geschrieben mar, und ich das Dokument meiner Rahigkeiten gern in seinen Sanden fah. Er schied unter vielen Versicherungen von Bewunderung und Neigung und wünschte nichts mehr, als uns öfters zu begegnen, und wir machten aus, bald zusammen aufs Land zu geben.

Unste Partie kam zu stande, zu der sich noch mehrere junge Leute von jenem Schlage gesellten. Es waren Menschen aus dem mittlern, ja, wenn man will, aus dem niedern Stande, denen es an Ropf nicht sehlte und die auch, weil sie durch die Schule gelaufen, manche Kenntnis und eine gewisse Bildung hatten. In einer großen reichen Stadt gibt es vielerlei Erwerbzweige. Sie halfen sich durch, indem sie für die Udvokaten schrieben, Kinder der geringern Klasse

durch Hausunterricht etwas weiter brachten, als es in Trivialschulen zu geschehen pflegt. Mit erwachsenern Kindern, welche konsirmiert werden sollsen, repetierten sie den Religionsunterricht, liesen dann wieder den Mäklern oder Kaufleuten einige Wege und taten sich abends, besonders aber an Gonn= und Feiertagen, auf eine frugale Weise etwas zu aute.

Indem sie nun unterwegs meine Liebesepistel auf das beste heraussstrichen, gestanden sie mir, daß sie einen sehr lustigen Gebrauch davon gemacht hätten: sie sei nämlich mit verstellter Hand abgeschrieben und mit einigen nähern Beziehungen einem eingebildeten jungen Manne zugeschoben worden, der nun in der sesten Überzeugung stehe, ein Frauenzimmer, dem er von sern den Hof gemacht, sei in ihn aufs äußerste verliebt und suche Gelegenheit, ihm näher bekannt zu werden. Sie vertrauten mir dabei, er wünsche nichts mehr, als ihr auch in Versen antworten zu können; aber weder bei ihm noch bei ihnen sinde sich Geschick dazu, weshalb sie mich inständig bäten, die gewünschte Untwort selbst zu versassen.

Mystisikationen sind und bleiben eine Unterhaltung für müßige, mehr oder weniger geistreiche Menschen. Eine läßliche Bosheit, eine selbstgefällige Schadenfreude sind ein Genuß für diesenigen, die sich weder mit sich selbst beschäftigen, noch nach außen heilsam wirken können. Rein Alter ist ganz frei von einem solchen Rizel. Wir hatten uns in unsern Anabenjahren einander oft angeführt; viele Spiele beruhen auf solchen Mystisikationen und Attrappen; der gegenwärtige Scherzschien mir nicht weiter zu gehen, ich willigte ein; sie teilten mir manches Besondere mit, was der Brief enthalten sollte, und wir brachten ihn schon fertig mit nach Hause.

Aurze Zeit darauf wurde ich durch meinen Freund dringend eingeladen, an einem Abendfeste jener Gesellschaft teilzunehmen. Der Liebhaber wolle es diesmal ausstatten und verlange dabei ausdrücklich, dem Freunde zu danken, der sich so vortrefflich als poetischer Gekretär erwiesen.

Wir kamen spät genug zusammen, die Mahlzeit war die frugalste, der Wein trinkbar; und was die Unterhaltung betraf, so drehte sie sich fast gänzlich um die Verhöhnung des gegenwärtigen, freilich nicht sehr aufgeweckten Menschen, der nach wiederholter Lesung des Briefes nicht weit davon war zu glauben, er habe ihn selbst geschrieben.

Meine natürliche Gutmütigkeit ließ mich an einer folchen boshaften Verstellung wenig Freude finden, und die Wiederholung desselben

Themas ekelte mich bald an. Gewiß, ich brachte einen verdrieflichen Abend bin, wenn nicht eine unerwartete Erscheinung mich wieder belebt batte. Bei unserer Unfunft stand bereits der Tisch reinlich und ordentlich gedeckt, hinreichender Wein aufgestellt; wir setzen uns und blieben allein, ohne Bedienung nötig zu haben. Alls es aber doch zuletet an Wein gebrach, rief einer nach der Magd; allein statt der= felben trat ein Madchen berein, von ungemeiner und, wenn man fie in ihrer Umgebung sah, von unglaublicher Schönheit. - "Was verlangt ihr?" sagte sie, nachdem sie auf eine freundliche Weise guten Abend geboten: "die Magd ift frank und zu Bette. Rann ich euch dienen?" — Es fehlt an Wein, sagte der eine. Wenn du uns ein paar Flaschen holtest, so ware es febr hubsch. - In es, Gretchen, sagte der andere; es ift ja nur ein Ratensprung. -"Warum nicht!" versette fie, nahm ein paar leere Flaschen vom Difch und eilte fort. Ihre Gestalt war von der Rückseite fast noch zierlicher. Das Haubchen faß so nett auf dem kleinen Ropfe, den ein schlanker Hals gar anmutig mit Nacken und Schultern verband. Alles an ihr schien auserlesen, und man konnte der gangen Geftalt um fo ruhiger folgen, als die Aufmerksamkeit nicht mehr durch die stillen freuen Augen und den lieblichen Mund allein angezogen und gefesselt wurde. Ich machte den Gesellen Vorwürfe, daß sie das Rind in der Nacht allein ausschickten; sie lachten mich aus, und ich war bald getroftet, als fie fchon wiederkam: denn der Schenkwirt wohnte nur über die Strafe. - Gete dich dafür auch gu uns, fagte der eine. Gie tat es, aber leider fam fie nicht neben mich. Gie trank ein Glas auf unfre Gesundheit und entfernte fich bald, indem fie uns riet, nicht gar lange beisammen zu bleiben und überhaupt nicht so lauf zu werden: denn die Mutter wolle sich eben zu Bette legen. Es war nicht ihre Mutter, sondern die unserer Wirte.

Die Gestalt dieses Mädchens verfolgte mich von dem Augenblick an auf allen Wegen und Stegen; es war der erste bleibende Einsdruck, den ein weibliches Wesen auf mich gemacht hatte; und da ich einen Vorwand, sie im Hause zu sehen, weder sinden konnte, noch suchen mochte, ging ich ihr zuliebe in die Kirche und hatte bald ausgespürt, wo sie saß; und so konnte ich während des langen protestantischen Gottesdienstes mich wohl satt an ihr sehen. Beim Herausgehen getraute ich mich nicht, sie anzureden, noch weniger sie zu begleiten, und war schon selig, wenn sie mich bemerkt und gegen

einen Gruß genickt zu haben schien. Doch ich sollte das Glück, mich ihr zu nähern, nicht lange entbehren. Man hatte jenen Liebenden, bessen poetischer Sekretär ich geworden war, glauben gemacht, der in seinem Namen geschriebene Brief sei wirklich an das Frauenzimmer abgegeben worden, und zugleich seine Erwartung auss äußerste gespannt, daß nun bald eine Untwort darauf erfolgen müsse. Uuch diese sollte ich schreiben, und die schalkische Gesellschaft ließ mich durch Pplades auss inständigste ersuchen, allen meinen Wis auszubieten und alle meine Kunst zu verwenden, daß dieses Stück recht zierlich und vollkommen werde.

In hoffnung, meine Schöne wiederzusehen, machte ich mich sogleich ans Werk und dachte mir nun alles, was mir hochst wohlgefällig fein würde, wenn Gretchen es mir schriebe. Ich glaubte alles so aus ihrer Gestalt, ihrem Wesen, ihrer Art, ihrem Ginn heraus geschrieben zu haben, daß ich mich des Wunsches nicht enthalten konnte, es möchte wirklich so sein, und mich in Entzücken verlor, nur zu denken, daß etwas Ühnliches von ihr an mich könnte gerichtet werden. Go mystifizierte ich mich selbst, indem ich meinte, einen andern zum besten zu haben, und es sollte mir daraus noch manche Freude und manches Ungemach entspringen. Alls ich abermals ge= mahnt wurde, war ich fertig, versprach zu kommen und fehlte nicht zur bestimmten Stunde. Es war nur einer von den jungen Leuten zu Hause; Gretchen saß am Fenster und spann; die Mutter ging ab und zu. Der junge Mensch verlangte, daß ichs ihm vorlesen follte; ich tat es und las nicht ohne Rührung, indem ich über das Blatt weg nach dem schönen Rinde hinschielte, und da ich eine ge= wisse Unruhe ihres Wesens, eine leichte Rote ihrer Wangen zu bemerken glaubte, drückte ich nur besser und lebhafter aus, was ich von ihr zu vernehmen wünschte. Der Better, der mich oft durch Lobeserhebungen unterbrochen hatte, ersuchte mich zulett um einige Abanderungen. Gie betrafen einige Stellen, die freilich mehr auf Gretchens Zustand, als auf den jenes Frauenzimmers paften, das bon gutem Saufe, wohlhabend, in der Gtadt bekannt und angeseben war. Nachdem der junge Mann mir die gewünschten Underungen artikuliert und ein Ochreibzeng herbeigeholt hatte, sich aber wegen eines Geschäfts auf kurze Zeit beurlaubte, blieb ich auf der Wandbank hinter dem großen Tische sigen und probierte die zu machenden Berände= rungen auf der großen, fast den ganzen Tisch einnehmenden Schieferplatte, mit einem Griffel, der stets im Fenster lag, weil man auf dieser Steinfläche oft rechnete, sich mancherlei notierte, ja die Gehenden und Rommenden sich sogar Notizen dadurch mitteilten.

3ch hatte eine Zeitlang verschiedenes geschrieben und wieder ausgelöscht, als ich ungeduldig ausrief: Es will nicht geben! - "Defto beffer!" fagte das liebe Madchen, mit einem gesetzten Tone; ..ich wünschte, es ginge gar nicht. Gie follten fich mit folden Sandeln nicht befassen." - Gie stand vom Spinnrocken auf, und zu mir an den Tisch tretend, hielt sie mir mit viel Berftand und Freundlichkeit eine Gtrafpredigt. "Die Gade Scheint ein unschuldiger Geberg; es ift ein Scherz, aber nicht unschuldig. Ich habe schon mehrere Källe erlebt, wo unfere jungen Leute wegen eines folchen Frevels in große Berlegenheit kamen." - Was foll ich aber tun? verfette ich: der Brief ist geschrieben, und sie verlassen sich drauf, daß ich ihn umändern werde. — "Glauben Gie mir," versette sie, "und andern ibn nicht um; ja, nehmen Gie ibn zuruck, steden Gie ibn ein, geben Gie fort und suchen die Gache durch Ihren Freund ins Gleiche zu bringen. Ich will auch ein Wörtchen mit drein reden: denn, seben Gie, fo ein armes Madchen als ich bin, und abhängig von diefen Berwandten, die zwar nichts Bofes tun, aber doch oft, um der Lust und des Gewinns willen, manches Wagehalsige vornehmen, ich habe widerstanden und den ersten Brief nicht abgeschrieben, wie man von mir verlangte; sie haben ihn mit verstellter Sand foviert, und so mogen fie auch, wenn es nicht anders ift, mit diesem fun. Und Gie, ein junger Mann aus gutem Saufe, wohlhabend, unabhängig, warum wollen Gie fich zum Werkzeug in einer Gache gebrauchen laffen, aus der gewiß nichts Gutes und vielleicht manches Unangenehme für Gie entspringen kann?" - Ich war glücklich sie in einer Folge reden zu hören: denn sonst gab sie nur wenige Worte in das Gespräch. Meine Reigung wuchs unglaublich, ich war nicht Herr von mir felbst und erwiderte: Ich bin fo unabhängig nicht, als Gie glauben, und was hilft mir wohlhabend zu fein, da mir das Roft= lichste fehlt, was ich wünschen dürfte.

Sie hatte mein Konzept der poetischen Epistel vor sich hingezogen und las es halb laut, gar hold und anmutig. "Das ist recht hübsch", sagte sie, indem sie, bei einer Urt naiver Pointe, inne hielt: "nur schade, daß es nicht zu einem bessern, zu einem wahren Gebrauch bestimmt ist." — Das wäre freilich sehr wünschenswert, rief ich aus: wie glücklich müßte der sein, der von einem Mädchen, das er unendlich liebt, eine solche Versicherung ihrer Neigung erhielte! — "Es

gehört freilich viel dazu," versette sie, "und doch wird manches möglich." — Zum Beispiel, fuhr ich fort, wenn jemand, der Gie kennt, schäft, verehrt und anbetet, Ihnen ein solches Blatt vorlegte und Gie recht dringend, recht herzlich und freundlich bate, was würden Gie tun? — Ich schob ihr das Blatt näher bin, das fie schon wieder mir zugeschoben hatte. Gie lächelte, befann sich einen Augenblick, nahm die Feder und unterschrieb. Ich kannte mich nicht bor Entzücken, fprang auf und wollte fie umarmen. - "Nicht fuffen!" fagte sie: "das ift so was Gemeines; aber lieben, wenns möglich ift." Ich hatte das Blatt zu mir genommen und eingesteckt. Niemand foll es erhalten, fagte ich, und die Sache ift abgetan! Gie haben mich gerettet. — "Nun vollenden Sie die Rettung", rief sie aus: "und eilen fort, ehe die andern kommen, und Sie in Pein und Verlegenheit geraten." Ich konnte mich nicht von ihr losreißen; sie aber bat mich so freundlich, indem sie mit beiden Sanden meine Rechte nahm und liebevoll drückte. Die Tranen waren mir nicht weit: ich glaubte ihre Augen feucht zu feben; ich drückte mein Gesicht auf ihre Bande und eilte fort. In meinem Leben hatte ich mich nicht in einer folchen Berwirrung befunden.

Die ersten Liebesneigungen einer unverdorbenen Jugend nehmen durchaus eine geistige Wendung. Die Natur scheint zu wollen, daß ein Geschlecht in dem andern das Gute und Schone sinnlich gewahr werde. Und so war auch mir durch den Anblick dieses Madchens, durch meine Neigung zu ihr, eine neue Welt des Schönen und Vortrefflichen aufgegangen. Ich las meine poetische Epistel hundert= mal durch, beschaute die Unterschrift, füßte sie, drückte sie an mein Berg und freute mich dieses liebenswürdigen Bekenntniffes. Je mehr fich aber mein Entzücken steigerte, desto weber tat es mir, sie nicht unmittelbar besuchen, sie nicht wieder sehen und sprechen zu konnen: denn ich fürchtete die Vorwürfe der Vettern und ihre Zudringlichkeit. Den guten Pylades, der die Sache vermitteln konnte, wußte ich nicht anzutreffen. 3ch machte mich daher den nächsten Gonntag auf nach Riederrad, wohin jene Gesellen gewöhnlich zu geben pflegten, und fand sie auch wirklich. Gehr verwundert war ich jedoch, da sie mir, anstatt verdrieflich und fremd zu tun, mit frobem Gesicht entgegen kamen. Der Jüngste besonders war sehr freundlich, nahm mich bei der Hand und sagte: "Ihr habt uns neulich einen schelmischen Streich gespielt und wir waren auf Euch recht bose; doch hat uns Guer Ent= weichen und das Entwenden der voetischen Evistel auf einen auten

Gedanken gebracht, der uns vielleicht fonst niemals aufgegangen wäre. Bur Berfohnung möget Ihr uns heute bewirten, und dabei follt Ihr erfahren, was es denn ift, worauf wir uns etwas einbilden, und was Euch gewiß auch Freude machen wird." Diese Unrede setzte mich in nicht geringe Berlegenheit: denn ich hatte ungefähr so viel Geld bei mir, um mir felbst und einem Freunde etwas zu gute zu tun; aber eine Gesellschaft und besonders eine folche, die nicht immer zur rechten Beit ihre Grenzen fand, zu gaftieren, war ich feineswegs eingerichtet; ja dieser Untrag verwunderte mich um so mehr, als sie sonst durchaus febr ehrenvoll darauf hielten, daß jeder nur feine Beche bezahlte. Gie lächelten über meine Verlegenheit, und der Jüngere fuhr fort: "Laßt uns erst in der Laube sigen und dann follt Ihr das Weitre erfahren." Wir fagen, und er fagte: "Alls Ihr die Liebesepistel neulich mitgenommen hattet, sprachen wir die gange Gache noch einmal durch und machten die Betrachtung, daß wir fo gang umfonft, andern zum Berdruß und uns zur Gefahr, aus blofer leidiger Schadenfreude, Guer Talent mißbrauchen, da wir es doch zu unser aller Vorteil benuten konnten. Geht, ich habe hier eine Bestellung auf ein Sochzeitgedicht, fowie auf ein Leichenkarmen. Das zweite muß gleich fertig fein, das erste hat noch acht Tage Zeit. Mögt Ihr sie machen, welches Euch ein Leichtes ist, so traktiert Ihr uns zweimal, und wir bleiben auf lange Zeit Eure Schuldner." — Dieser Vorschlag gesiel mir von allen Geiten: denn ich hatte schon von Jugend auf die Gelegenheits= aedichte, deren damals in jeder Woche mehrere zirkulierten, ja besonders bei ansehnlichen Berheiratungen dutendweise zum Vorschein kamen, mit einem gewiffen Reid betrachtet, weil ich folche Dinge eben fo gut, ja noch beffer zu machen glaubte. Run ward mir die Gelegenheit angeboten, mich zu zeigen und besonders mich gedruckt zu sehen. Ich erwies mich nicht abgeneigt. Man machte mich mit den Bersonalien, mit den Berhältniffen der Namilie bekannt; ich ging etwas abseits, machte meinen Entwurf und führte einige Strophen aus. Da ich mich jedoch wieder zur Gesellschaft begab, und der Wein nicht geschont wurde, so fing das Gedicht an zu stocken, und ich konnte es diesen Albend nicht abliefern. "Es hat noch bis morgen abend Zeit," fagten fie, "und wir wollen Guch nur gestehen, das Honorar, welches wir für das Leichenkarmen erhalten, reicht hin, uns morgen noch einen Iustigen Abend zu verschaffen. Rommt zu uns: denn es ist billig, daß Gretchen auch mit genieße, die uns eigentlich auf diesen Ginfall gebracht bat." - Meine Freude war unfäglich. Auf dem Beim=

wege hatte ich nur die noch fehlenden Strophen im Sinne, schrieb das Ganze noch vor Schlafengehn nieder und den andern Morgen sehr sauber ins Reine. Der Tag ward mir unendlich lang, und kann war es dunkel geworden, so fand ich mich wieder in der kleinen engen Wohnung neben dem allerliebsten Mädchen.

Die jungen Leute, mit denen ich auf diese Weise immer in nähere Berbindung fam, waren nicht eigentlich gemeine, aber doch gewöhnliche Menschen. Ihre Tätigkeit war lobenswürdig, und ich hörte ihnen mit Bergnügen zu, wenn sie von den vielfachen Mitteln und Wegen sprachen, wie man sich etwas erwerben könne; auch erzählten fie am liebsten bon gegenwärtig fehr reichen Leuten, die mit nichts angefangen. Undere hatten als arme handlungediener fich ihren Dafronen notwendig gemacht und waren endlich zu ihren Schwiegerföhnen erhoben worden; noch andere hätten einen fleinen Rram mit Schwefelfaden und dergleichen fo erweitert und veredelt, daß fie nun als reiche Rauf= und Sandelsmänner erschienen. Besonders sollte jungen Leuten, die gut auf den Beinen waren, das Beilaufer= und Mäklerhandwerk und die Übernahme von allerlei Auftragen und Besorgungen für unbehilfliche Wohlhabende durchaus ernährend und einträglich fein. Wir alle hörten das gern, und jeder dunkte fich etwas, wenn er sich in dem Augenblick vorstellte, daß in ihm felbst fo viel vorhanden fei, nicht nur um in der Welt fortzukommen, sondern sogar ein außerordentliches Glück zu machen. Niemand jedoch schien dies Gespräch ernstlicher zu führen als Polades, der zulett gestand, daß er ein Mädchen außerordentlich liebe und sich wirklich mit ihr versprochen habe. Die Bermogensumstände feiner Eltern litten es nicht, daß er auf Alkademien gebe; er habe fich aber einer fehr schönen Sandschrift, des Rechnens und der neuern Sprachen befleißigt und wolle nun, in Hoffnung auf jenes häusliche Gluck, fein möglichstes versuchen. Die Bettern lobten ihn deshalb, ob fie gleich das frühzeitige Versprechen an ein Mädchen nicht billigen wollten, und fetten bingu, fie mußten ibn zwar für einen braben und guten Jungen anerkennen, hielten ihn aber weder für tätig noch für unternehmend genug, etwas Hufferordentliches zu leisten. Indem er nun, zu seiner Rechtfertigung, umständlich auseinandersette, was er fich zu leisten getraue und wie er es anzufangen gedenke, so wurden die übrigen auch angereizt, und jeder fing nun an zu erzählen, was er schon vermöge, tue, treibe, welchen Weg er zurückgelegt und was er zunächst vor sich sebe. Die Reihe kam zuletet an mich. Ich sollte

nun auch meine Lebensweise und Aussichten darstellen, und indem ich mich besann, sagte Polades: "Das einzige behalte ich mir vor, damit wir nicht gar zu kurz kommen, daß er die äußern Vorteile seiner Lage nicht mit in Anrechnung bringe. Er mag uns lieber ein Märchen erzählen, wie er es ansangen würde, wenn er in diesem Augenblick, so wie wir, ganz auf sich selbst gestellt wäre."

Gretchen, die bis diesen Augenblick fortgesponnen hatte, stand auf und setzte sich wie gewöhnlich ans Ende des Tisches. Wir hatten schon einige Flaschen geleert, und ich fing mit dem bestem Sumor meine hppothetische Lebensgeschichte zu erzählen an. Ruvorderst also empfehle ich mich euch, sagte ich, daß ihr mir die Rundschaft erhaltet, welche mir zuzmveisen ihr den Anfang gemacht habt. Wenn ihr mir nach und nach den Berdienst der sämtlichen Gelegenheitsgedichte zuwendet, und wir ihn nicht blos verschmausen, so will ich schon zu etwas kommen. Alsdann mußt ihr mir nicht übel nehmen, wenn ich auch in euer Handwerk pfusche. Worauf ich ihnen denn vorerzählte, was ich mir aus ihren Beschäftigungen gemerkt hatte und zu welchen ich mich allenfalls fähig hielt. Ein jeder hatte vor= ber sein Verdienst zu Gelde angeschlagen, und ich ersuchte fie, mir auch zu Fertigung meines Ctats behilflich zu fein. Gretchen hatte alles Bisberige febr aufmerksam mit angehört und zwar in der Stellung, die sie sehr aut fleidete, sie mochte nun zuhören oder sprechen. Gie faßte mit beiden Sanden ihre übereinander geschlagenen Urme und legte sie auf den Rand des Tisches. Go konnte sie lange sitzen, ohne etwas anders als den Ropf zu bewegen, welches niemals ohne Unlaß oder Bedeutung geschah. Gie hatte manchmal ein Wörtchen mit eingesprochen und über dieses und jenes, wenn wir in unsern Ginrichtungen stockten, nachgeholfen; dann war sie aber wieder still und ruhig wie gewöhnlich. Ich ließ sie nicht aus den Augen, und daß ich meinen Plan nicht ohne Bezug auf sie gedacht und ausgesprochen, kann man sich leicht denken, und die Neigung zu ihr gab dem, was ich fagte, einen Unschein von Wahrheit und Möglichkeit, daß ich mich selbst einen Augenblick täuschte, mich so abgesondert und hilflos dachte, wie mein Märchen mich voraussetzte und mich dabei in der Mussicht, sie zu besitzen, bochst glücklich fühlte. Polades hatte feine Ronfession mit der Beirat geendigt, und bei uns andern war nun auch die Frage, ob wir es in unsern Planen so weit gebracht hätten. Ich zweifle gang und gar nicht daran, fagte ich: benn eigentlich ift einem jeden bon uns eine Frau nötig, um das im Saufe zu bewahren und uns im ganzen genießen zu lassen, was wir von außen auf eine so wunderliche Weise zusammenstoppeln. Ich machte die Schilderung von einer Gattin, wie ich sie wünschte, und es müßte seltsam zugegangen sein, wenn sie nicht Gretchens vollkommnes Ebenbild gewesen wäre.

Das Leichenkarmen war verzehrt, das Hochzeitgedicht stand nun auch wohltätig in der Mabe; ich überwand alle Kurcht und Gorge und wußte, weil ich viel Bekannte hatte, meine eigentlichen Abend: unterhaltungen vor den Meinigen zu verbergen. Das liebe Mädchen zu feben und neben ihr zu fein, war nun bald eine unerläßliche Bedingung meines Wefens. Jene hatten sich eben fo an mich gewöhnt, und wir waren fast täglich zusammen, als wenn es nicht anders sein Polades hatten indessen seine Schöne auch in das haus gebracht, und dieses Paar verlebte manchen Abend mit uns. Gie als Brautleute, obgleich noch fehr im Reime, verbargen doch nicht ihre Bartlichkeit; Gretchens Betragen gegen mich war nur geschickt, mich in Entfernung zu halten. Gie gab niemanden die Sand, auch nicht mir; sie litt feine Berührung; nur sette fie fich manchmal neben mich, besonders wenn ich schrieb oder vorlas, und dann legte sie mir vertraulich den Urm auf die Schulter, fah mir ins Buch oder aufs Blatt; wollte ich mir aber eine ähnliche Freiheit gegen fie berausnehmen, so wich sie und kam so bald nicht wieder. Doch wiederholte fie oft diese Stellung, so wie alle ihre Gesten und Bewegungen febr einformig waren, aber immer gleich gehörig, schon und reigend. Allein jene Vertraulichkeit habe ich sie gegen niemanden weiter ausüben feben.

Eine der unschuldigsten und zugleich unterhaltendsten Lustpartien, die ich mit verschiedenen Gesellschaften junger Leute unternahm, war, daß wir uns in das Höchster Marktschiff sesten, die darin eingepackten seltsamen Passagiere beobachteten und uns bald mit diesem, bald mit jenem, wie uns Lust oder Muswille trieb, scherzhaft und neckend einließen. Zu Höchst stiegen wir aus, wo zu gleicher Zeit das Marktschiff von Mainz eintraf. In einem Gasthose fand man eine gut besetze Tasel, wo die Bessern der Aufz und Absahrenden miteinander speisten und alsdann jeder seine Fahrt weiter fortsetze; denn beide Schiffe gingen wieder zurück. Wir fuhren dann jedesmal nach eingenommenem Mittagsessen hinauf nach Frankfurt und hatten in sehr großer Gesellschaft die wohlseilste Wassersahrt gemacht, die nur möglich war. Einmal hatte ich auch mit Gretchens Vettern diesen Zug

unternommen, als am Tifch in Sochst sich ein junger Mann zu uns gesellte, der etwas älter als wir sein mochte. Jene kannten ihn und er ließ sich mir vorstellen. Er hatte in seinen Wesen etwas sehr Gefälliges, ohne sonst ausgezeichnet zu sein. Von Mainz berauf= gekommen fuhr er nun mit uns nach Frankfurt gurud und unterhielt fich mit mir von allerlei Dingen, welche das innere Stadtwesen, die Umter und Stellen betrafen, worin er mir gang wohl unterrichtet schien. Alls wir uns trennten, empfahl er sich mir und fügte bingu: er wünsche, daß ich aut von ihm denken moge, weil er fich gelegentlich meiner Empfehlung zu erfreuen hoffe. 3ch wußte nicht, was er damit fagen wollte, aber die Bettern flarten mich nach einigen Sagen auf; fie sprachen Gutes von ihm und ersuchten mich um ein Fürwort bei meinem Grofvater, da jest eben eine mittlere Stelle offen fei, gu welcher dieser Freund gern gelangen möchte. Ich entschuldigte mich anfangs, weil ich mich niemals in dergleichen Dinge gemischt hatte; allein sie setzten mir so lange zu, bis ich mich es zu tun entschloß. Satte ich doch schon manchmal bemerkt, daß bei folchen Umtervergebungen, welche leider oft als Gnadensachen betrachtet werden, die Vorsprache der Großmutter oder einer Tante nicht ohne Wirkung gewesen. Ich war so weit herangewachsen, um mir auch einigen Gin= fluß anzumaßen. Deshalb überwand ich, meinen Freunden zulieb. welche sich auf alle Weise für eine solche Gefälligkeit verbunden erflärten, die Schuchternheit eines Enfels und übernahm es, ein Bitts schreiben, das mir eingehändigt wurde, zu überreichen.

Eines Sonntags nach Tische, als der Großvater in seinem Garten beschäftigt war, um so mehr als der Herbst herannahte, und ich ihm allenthalben behilflich zu sein suchte, rückte ich nach einigem Zögern mit meinem Unliegen und dem Bittschreiben hervor. Er sah es an und fragte mich, ob ich den jungen Menschen kenne? Ich erzählte ihm im allgemeinen, was zu sagen war, und er ließ es dabei bewenden. "Wenn er Verdienst und sonst ein gutes Zeugnis hat, so will ich ihm um seinet= und deinetwillen günstig sein." Mehr sagte er nicht, und ich ersuhr lange nichts von der Sache.

Seit einiger Zeit hatte ich bemerkt, daß Gretchen nicht mehr spann und sich dagegen mit Nähen beschäftigte und zwar mit sehr seiner Arbeit, welches mich um so mehr wunderte, da die Tage schon abzenommen hatten und der Winter herankam. Ich dachte darüber nicht weiter nach, nur beunruhigte es mich, daß ich sie einigemal des Morgens nicht wie sonst zu Hause fand und ohne Zudringlichkeit

nicht erfahren konnte, wo sie hingegangen sei. Doch sollte ich eines Tages sehr wunderlich überrascht werden. Meine Schwester, die sich zu einem Balle vorbereitete, bat mich, ihr bei einer Galanterie-Sändlerin sogenannte italienische Blumen zu holen. Gie wurden in Alostern gemacht, waren flein und niedlich. Morten besonders, Zwergröslein und dergleichen fielen gar schon und natürlich aus. Ich tat ihr die Liebe und ging in den Laden, in welchem ich schon öfter mit ihr gewesen war. Kaum war ich hineingetreten und hatte die Eigentumerin begrußt, als ich im Benfter ein Frauengimmer figen fah, das mir unter einem Spigenhäubeben gar jung und hubsch und unter einer seidnen Mantille sehr wohl gebaut schien. Ich konnte leicht an ihr eine Gehilfin erkennen, denn sie war beschäftigt, Band und Nedern auf ein Sutchen zu ftecken. Die Bughandlerin zeigte mir den langen Raften mit einzelnen mannigfaltigen Blumen vor; ich besah sie und bliefte, indem ich wählte, wieder nach dem Frauen: zimmerchen im Renfter: aber wie groß war mein Erstaunen, als ich eine unglaubliche Uhnlichkeit mit Gretchen gewahr wurde, ja zulett mich überzeugen mußte, es sei Gretchen felbst. Auch blieb mir fein Zweifel übrig, als sie mir mit den Augen winkte und ein Zeichen gab, daß ich unfre Bekanntschaft nicht verraten sollte. Nun brachte ich mit Wählen und Berwerfen die Duthandlerin in Berzweiflung, mehr als ein Frauenzimmer felbst hatte tun konnen. 3ch hatte wirklich feine Wahl, denn ich war aufs äußerste verwirrt, und zugleich liebte ich mein Zaudern, weil es mich in der Rahe des Rindes hielt, deffen Maske mich verdroß, und das mir doch in dieser Maske reizender porfam als jemals. Endlich mochte die Puthandlerin alle Geduld verlieren und suchte mir eigenhändig einen ganzen Pappenkaften voll Blumen aus, den ich meiner Schwester vorstellen und fie felbst follte wählen laffen. Go wurde ich zum Laden gleichsam hinaus= gefrieben, indem sie den Rasten durch ihr Madchen vorausschickte.

Raum war ich zu Hause angekommen, als mein Vater mich berusen ließ und mir die Eröffnung tat, es sei nun ganz gewiß, daß der Erzberzog Joseph zum Römischen Rönig gewählt und gekrönt werden solle. Ein so höchst bedeutendes Ereignis müsse man nicht unvorbereitet erwarten und etwa nur gaffend und skaunend an sich vorbei gehen lassen. Er wolle daher die Wahl: und Arönungsdiarien der beiden letzten Arönungen mit mir durchgehen, nicht weniger die letzten Wahlkapitulationen, um alsdann zu bemerken, was für neue Bedingungen man im gegenwärtigen Falle hinzusügen werde. Die

Diarien wurden aufgeschlagen, und wir beschäftigten uns den ganzen Dag damit bis tief in die Nacht, indessen mir das hübsche Madchen, bald in ihrem alten Sauskleide, bald in ihrem neuen Roftum, immer zwischen den bochsten Gegenständen des beiligen Römischen Reichs bin und wider schwebte. Für diesen Abend war es unmöglich sie zu sehen, und ich durchwachte eine sehr unruhige Nacht. Das gestrige Studium wurde den andern Zag eifrig fortgesett, und nur gegen Abend machte ich es möglich, meine Schöne zu befuchen, die ich wieder in ihrem gewöhnlichen Sauskleide fand. Gie lächelte, indem fie mich ansah, aber ich getraute mich nicht, vor den andern etwas zu erwähnen. Alls die ganze Gesellschaft wieder ruhig zusammensaß, fing sie an und sagte: "Es ist unbillig, daß ihr unserm Freunde nicht vertrauet, was in diesen Tagen von uns beschlossen worden." Gie fuhr darauf fort zu erzählen, daß nach unfrer neulichen Unterhaltung, wo die Rede war, wie ein jeder sich in der Welt wolle geltend machen, auch unter ihnen zur Gprache gekommen, auf welche Urt ein weibliches Wesen seine Salente und Arbeiten fteigern und feine Zeit vorteilhaft amwenden konne. Darauf habe der Better porgeschlagen, sie solle es bei einer Dugmacherin versuchen, die jest eben eine Gehilfin brauche. Man sei mit der Frau einig geworden, fie gebe täglich so viele Stunden bin, werde gut gelohnt; nur muffe fie dort, um des Anstandes willen, sich zu einem gewissen Anput bequemen, den fie aber jederzeit zurücklaffe, weil er zu ihrem übrigen Leben und Wesen sich gar nicht schicken wolle. Durch diese Er-Flärung war ich zwar beruhigt, nur wollte es mir nicht recht gefallen, das hubsche Rind in einem öffentlichen Laden und an einem Drte gu wiffen, wo die galante Welt gelegentlich ihren Gammelplat hatte. Doch ließ ich mir nichts merten und suchte meine eifersuchtige Gorge im ftillen bei mir zu verarbeiten. hierzu gonnte mir der jungere Better nicht lange Zeit, der alsbald wieder mit dem Auftrag gu einem Gelegenheitsgedicht hervortrat, mir die Personalien erzählte und fogleich verlangte, daß ich mich zur Erfindung und Disposition des Gedichtes anschicken mochte. Er hatte schon einigemal über die Behandlung einer solchen Aufgabe mit mir gesprochen und, wie ich in folden Fällen febr redfelig war, gar leicht von mir erlangt, daß ich ihm, was an diesen Dingen rhetorisch ist, umständlich auslegte, ihm einen Begriff von der Gache gab und meine eigenen und fremden Arbeiten dieser Art als Beispiele benutte. Der junge Mensch war ein guter Ropf, obgleich ohne Gpur bon poetischer Ader, und nun ging er so febr ins einzelne und wollte von allem Rechenschaft haben, daß ich mit der Bemerkung laut ward: Gieht es doch aus, als wolltet Ihr mir ins Handwerk greifen und mir die Rundschaft entziehen. — "Ich will es nicht leugnen," sagte jener lächelnd: "denn ich tue Euch dadurch keinen Schaden. Wie lange wird's währen, so geht Ihr auf die Alkademie, und bis dahin laßt mich noch immer etwas bei Euch profitieren." — Herzlich gern, versette ich und munterte ibn auf, felbst eine Disposition zu machen, ein Gilbenmaß nach dem Charafter des Gegenstandes zu wählen und was etwa sonst noch nötig scheinen mochte. Er ging mit Ernst an die Gache; aber es wollte nicht glücken. Ich mußte gulett immer baran fo viel umschreiben, daß ich es leichter und beffer von vorn berein felbst geleistet hatte. Dieses Lehren und Lernen jedoch, dieses Mitteilen, diese Wechselarbeit gab uns eine gute Unterhaltung; Gretchen nahm teil daran und hatte manchen artigen Ginfall, so daß wir alle vergnügt, ja man darf fagen glücklich waren. Gie arbeitete des Tags bei der Dutmacherin; abends kamen wir gewöhnlich zusammen, und unfre Zufriedenheit ward felbit dadurch nicht geffort, daß es mit den Bestellungen zu Gelegen= heitsgedichten endlich nicht recht mehr fortwollte. Ochmerglich jedoch empfanden wir es, daß uns eins einmal mit Protest zurückkam, weil es dem Besteller nicht gesiel. Indes trösteten wir uns, weil wir es gerade für unsere beste Arbeit hielten und jenen für einen schlechten Renner erklären durften. Der Better, der ein- für allemal etwas lernen wollte, veranlafte nunmehr fingierte Aufgaben, bei deren Auflösung wir uns zwar noch immer gut genug unterhielten, aber freilich, da fie nichts einbrachten, unfre fleinen Gelage viel mäßiger einrichten mußten.

Mit jenem großen staatsrechtlichen Gegenstande, der Wahl und Krönung eines Römischen Königs, wollte es nun immer mehr Ernst werden. Der anfänglich auf Augsburg im Oktober 1763 auszgeschriebene kursürstliche Kollegialtag ward nun nach Frankfurt verzlegt, und sowohl zu Ende dieses Jahrs als zu Anfang des folgenden regten sich die Vorbereitungen, welche dieses wichtige Geschäft einleiten sollten. Den Anfang machte ein von uns noch nie gesehener Aufzug. Eine unserer Kanzleipersonen zu Pferde, von vier gleichfalls berittenen Trompetern begleitet und von einer Fußwache umgeben, verlas mit lauter und vernehmlicher Stimme an allen Ecken der Stadt ein weitläusiges Edikt, das uns von dem Bevorstehenden beznachrichtete und den Bürgern ein geziemendes und den Amständen

angemessen Betragen einschärfte. Bei Nat wurden große Überlegungen gepflogen, und es dauerte nicht lange, so zeigte sich der Reichsquartiermeister vom Erbmarschall abgesendet, um die Wohnungen der Gesandten und ihres Gesolges nach altem Herkommen anzuordnen und zu bezeichnen. Unser Haus lag im kurpfälzischen Sprengel, und wir hatten uns einer neuen, obgleich erfreulichern Einquartierung zu versehen. Der mittlere Stock, welchen ehmals Graf Thorane inne gehabt, wurde einem kurpfälzischen Kavalier eingeräumt, und da Baron von Königsthal, unrnbergischer Geschäftsträger, den obern Stock eingenommen hatte, so waren wir noch mehr als zur Zeit der Franzosen zusammengedrängt. Dieses diente mir zu einem neuen Vorwand, außer dem Hause zu sein und die meiste Zeit des Tages auf der Straße zuzubringen, um das, was öffentlich zu sehen war, ins Auge zu kassen.

Nachdem uns die vorhergegangene Beränderung und Einrichtung der Zimmer auf dem Rathause sehenswert geschienen, nachdem die Unkunft der Gesandten eines nach dem andern und ihre erste solenne Gesamtauffahrt den Sten Februar stattgesunden, so bewunderten wir nachher die Unkunft der kaiserlichen Rommissarien und deren Uufsahrt, ebenfalls auf den Römer, welche mit großem Pomp geschah. Die würdige Persönlichkeit des Fürsten von Lichtenstein machte einen guten Eindruck; doch wollten Renner behaupten, die prächtigen Livreen seien schon einmal bei einer andern Gelegenheit gebraucht worden, und auch diese Wahl und Krönung werde schwerlich an Glanz jener von Karl dem Siebenten gleichkommen. Wir Jüngern ließen uns das gefallen, was wir vor Augen hatten, uns deuchte alles sehr gut, und manches setzte uns in Erstannen.

Der Wahlkonvent war endlich auf den zien März anberaumt. Nun kam die Stadt durch neue Förmlichkeiten in Bewegung, und die wechselseitigen Zeremoniellbesuche der Gesandten hielten uns immer auf den Beinen. Auch mußten wir genau aufpassen, weil wir nicht nur gassen, sondern alles wohl bemerken sollten, um zu Hause gehörig Rechenschaft zu geben, ja manchen kleinen Aussausertigen, worüber sich mein Vater und Herr von Königsthal, teils zu unserer Übung, teils zu eigner Totiz, beredet hatten. Und wirklich gereichte mir dies zu besondrem Vorteil, indem ich über das Äußerliche so ziemlich ein lebendiges Wahl- und Krönungsdiarium vorstellen konnte.

Die Persönlichkeiten der Abgeordneten, welche auf mich einen bleibenden Eindruck gemacht haben, waren zunächst die des kur-

mainzischen ersten Botschafters, Barons von Erthal, nachmaligen Rurfürsten. Dhne irgend etwas Auffallendes in der Gestalt zu haben, wollte er mir in feinem schwarzen, mit Spigen besetzten Salar immer gar wohlgefallen. Der zweise Botschafter, Baron von Groschlag, war ein wohlgebauter, im Außern bequem aber bochst anständig fich betragender Weltmann. Er machte überhaupt einen fehr behaglichen Eindruck. Burft Efterbagn, der bohmische Gesandte, war nicht groß aber wohlgebaut, lebhaft und zugleich vornehm anständig, ohne Stolz und Ralte. Ich hatte eine besondere Neigung zu ihm, weil er mich an den Marschall von Broglio erinnerte. Doch verschwand gewiffermaßen die Geffalt und Würde dieser trefflichen Dersonen über dem Vorurteil, das man für den brandenburgischen Gesandten, Baron pon Plotho, gefaßt hatte. Diefer Mann, der durch eine gewiffe Spärlichkeit, sowohl in eigner Rleidung, als in Livreen und Equipagen fich auszeichnete, war vom Giebenfährigen Kriege ber als diplomatischer Held berühmt, hatte zu Regensburg den Motarius April. der ihm die gegen seinen Konig ergangene Achtserklärung von einigen Beugen begleitet zu insinnieren gedachte, mit der lakonischen Gegen= rede: Was! Er insinnieren? die Treppe hinuntergeworfen oder werfen laffen. Das Erste glaubten wir, weil es uns besser gefiel, und wir es auch dem kleinen gedrungnen, mit schwarzen Veueraugen hin und wider blickenden Manne gar wohl zutrauten. Aller Augen waren auf ihn gerichtet, besonders wo er ausstieg. Es entstand jederzeit eine Urt von frohem Zischeln, und wenig fehlte, daß man ihm applaudiert, Bivat oder Bravo zugerufen hätte. Go boch ftand der König und alles, was ihm mit Leib und Geele ergeben war, in der Gunft der Menge, unter der fich außer den Frankfurtern schon Deutsche aus allen Gegenden befanden.

Einerseits hatte ich an diesen Dingen manche Lust: weil alles, was vorging, es mochte sein, von welcher Urt es wollte, doch immer eine gewisse Deutung verbarg, irgend ein innres Verhältnis anzeigte, und solche symbolische Zeremonien das durch so viele Pergamente, Papiere und Bücher beinah verschüttete Deutsche Reich wieder für einen Augenblick lebendig darstellten; andrerseits aber konnte ich mir ein geheimes Mißfallen nicht verbergen, wenn ich nun zu Hause die innern Verhandlungen zum Behuf meines Vaters abschreiben und dabei bemerken mußte, daß hier mehrere Gewalten einander gegenüberstanden, die sich das Gleichgewicht hielten und nur insofern einig waren, als sie den neuen Regenten noch mehr als den alten zu beschränken gedachten;

daß jedermann sich nur insofern seines Einflusses freute, als er seine Privilegien zu erhalten und zu erweitern und seine Unabhängigkeit mehr zu sichern hoffte. Ja man war diesmal noch aufmerksamer als sonst, weil man sich vor Joseph dem Zweiten, vor seiner Heftigkeit und seinen vermutlichen Planen zu fürchten ansing.

Bei meinem Großvater und den übrigen Ratsverwandten, deren Hänfer ich zu besuchen pflegte, war es auch keine gute Zeit: denn sie hatten so viel mit Einholen der vornehmen Gäste, mit Bekomplimentieren, mit Überreichung von Geschenken zu tun. Nicht weniger hatte der Magistrat im ganzen wie im einzelnen sich immer zu wehren, zu widerstehn und zu protestieren, weil bei solchen Gelegenbeiten ihm sedermann etwas abzwacken oder auf bürden will, und ihm wenige von denen, die er anspricht, beistehn oder zu Hilfe kommen. Genug, mir trat alles nunmehr lebhaft vor Augen, was ich in der Lersnerschen Chronik von ähnlichen Vorfällen bei ähnlichen Gelegenbeiten, mit Bewunderung der Geduld und Ausdauer sener guten Ratsmänner, gelesen hatte.

Mancher Verdruß entspringt auch daher, daß sich die Stadt nach und nach mit nötigen und unnötigen Personen anfüllt. Vergebens werden die Höfe von seiten der Stadt an die Vorschriften der freilich veralteten Goldnen Bulle erinnert. Nicht allein die zum Geschäft Verordneten und ihre Begleiter, sondern manche Standes- und andere Personen, die aus Neugier oder zu Privatzwecken herankommen, stehen unter Protektion, und die Frage: wer eigentlich einquartiert wird und wer selbst sich eine Wohnung mieten soll? ist nicht immer sogleich entschieden. Das Getümmel wächst, und selbst diesenigen, die nichts dabei zu leisten oder zu verantworten haben, fangen an sich un-

behaglich zu fühlen.

Selbst wir jungen Leute, die wir das alles wohl mit ansehen konnten, fanden doch immer nicht genng Befriedigung für unsere Augen, für unsere Einbildungskraft. Die spanischen Mantelkleider, die großen Federhüte der Gesandten und hie und da noch einiges andere gaben wohl ein echt altertümliches Ansehen; manches dagegen war wieder so halb neu oder ganz modern, daß überall nur ein buntes unbefriedigendes, öfter sogar geschmackloses Wesen hervortrat. Sehr glücklich machte es uns daher, zu vernehmen, daß wegen der Herreise des Raisers und des künftigen Königs große Anskalten gezmacht wurden, daß die kurfürstlichen Kollegialhandlungen, bei welchen die letzte Wahlkapitulation zum Grunde lag, eifrig vorwärts gingen,

und daß der Wahltag auf den 27sten März sestgesetzt sei. Tun ward an die Herbeischaffung der Reichsinsignien von Nürnberg und Aachen gedacht, und man erwartete zunächst den Einzug des Kursfürsten von Mainz, während mit seiner Gesandtschaft die Irrungen wegen der Quartiere immer fortdauerten.

Indessen betrieb ich meine Kanzellistenarbeit zu Hause sehr lebhaft und wurde dabei freilich mancherlei kleinliche Monita gewahr, die von vielen Seiten einliesen und bei der neuen Kapitulation berückssichtigt werden sollten. Jeder Stand wollte in diesem Dokument seine Serechtsame gewahrt und sein Ansehen vermehrt wissen. Sar viele solcher Bemerkungen und Wünsche wurden jedoch beiseite geschoben; vieles blieb wie es gewesen war: gleichwohl erhielten die Monenten die bündigsten Versicherungen, daß ihnen jene Übergehung keineswegs zum Präsindiz gereichen solle.

Sehr vielen und beschwerlichen Geschäften mußte sich indessen das Reichsmarschallamt unterziehen; die Masse der Fremden wuchs, es wurde immer schwieriger sie unterzubringen. Über die Grenzen der verschiedenen kurfürstlichen Bezirke war man nicht einig. Der Mazgistrat wollte von den Bürgern die Lasten abhalten, zu denen sie nicht verpflichtet schienen, und so gab es, bei Tag und bei Nacht, stünd-

lich Beschwerden, Refurse, Streit und Mighelligkeiten.

Der Einzug des Aurfürsten von Mainz erfolgte den 21sten März. Hier sing nun das Kanonieren an, mit dem wir auf lange Zeit mehrmals betändt werden sollten. Wichtig in der Reihe der Zeremonien war diese Festlichkeit: denn alle die Männer, die wir bisher auftreten sahen, waren, so hoch sie auch standen, doch immer nur Untergeordnete; hier aber erschien ein Souverän, ein selbständiger Fürst, der Erste nach dem Kaiser, von einem großen, seiner würdigen Gesolge eingeführt und begleitet. Von dem Pompe dieses Einzugs würde ich hier manches zu erzählen haben, wenn ich nicht später wieder darauf zurückzukommen gedächte, und zwar bei einer Gelegenheit, die niemand leicht erraten sollte.

An demselben Tage nämlich kam Lavater, auf seinem Rückwege von Berlin nach Hause begriffen, durch Frankfurt und sah diese Feierlichkeit mit an. Ob nun gleich solche weltliche Außerlichkeiten für ihn nicht den mindesten Wert hatten, so mochte doch dieser Zug mit seiner Pracht und allem Beiwesen deutlich in seine sehr lebhafte Einbildungskraft sich eingedrückt haben: denn nach mehreren Jahren, als mir dieser vorzügliche, aber eigene Mann eine poetische Paraphrase,

ich glaube der Offenbarung Gankt Johannis, mitteilte, fand ich den Einzug des Untiebrift Gebritt vor Schritt, Geftalt vor Geftalt, Umfand vor Umftand, dem Gingug des Rurfürsten von Maing in Frankfurt nachgebildet, dergestalt, daß fogar die Quaften an den Röpfen der Tabellpferde nicht fehlten. Es wird fich mehr davon fagen laffen, wenn ich zur Epoche jener wunderlichen Dichtungsart gelange, durch welche man die alt- und neutestamentlichen Mothen dem Unschauen und Gefühl näher zu bringen glaubte, wenn man fie völlig ins Moderne travestierte und ihnen aus dem gegenwärtigen Leben, es fei nun gemeiner oder vornehmer, ein Gewand umbinge. Wie diese Behandlungsart fich nach und nach beliebt gemacht, davon muß gleich: falls fünftig die Rede fein; doch bemerke ich hier foviel, daß fie weiter als durch Lavater und feine Nacheiferer wohl nicht getrieben worden, indem einer derfelben die heiligen drei Ronige, wie sie zu Bethlehem einreiten, fo modern schilderte, daß die Burften und Berren, welche Lavatern zu besuchen pflegten, personlich darin nicht zu verkennen waren.

Wir laffen also für diesmal den Rurfürsten Emmerich Joseph fo zu sagen inkognico im Rompostell eintreffen und wenden uns zu Gretchen, die ich, eben als die Volksmenge sich verlief, von Pylades und seiner Schonen begleitet (denn diese drei schienen nun unzertrennlich gu fein) im Gefümmel erblickte. Wir hatten uns kaum erreicht und begrußt, als schon ausgemacht war, daß wir diesen Abend zusammen zu bringen wollten, und ich fand mich beizeiten ein. Die gewöhnliche Gefellschaft war beisammen, und jedes hatte etwas zu erzählen, zu fagen, zu bemerken; wie denn dem einen dies, dem andern jenes am meisten aufgefallen war. Gure Reden, sagte Gretchen gulet, machen mich fast noch verworrner als die Begebenheiten dieser Sage felbst. Was ich gesehen, kann ich nicht zusammenreimen und möchte von manchem gar zu gern wissen, wie es sich verhalt. Ich versette, daß es mir ein Leichtes sei, ihr diesen Dienst zu erzeigen. Gie folle nur fagen, wofür fie fich eigentlich intereffiere. Dies tat fie, und indem ich ihr einiges erklären wollte, fand sichs, daß es besser ware in der Dronung zu verfahren. Ich verglich nicht unschiedlich diese Feier-lichkeiten und Funktionen mit einem Schauspiel, wo der Worhang nach Belieben heruntergelaffen wurde, indeffen die Ochauspieler fortfpielten, dann werde er wieder aufgezogen, und der Buschauer konne an jenen Berhandlungen einigermaßen wieder feilnehmen. Weil ich nun febr redselig war, wenn man mich gewähren ließ, so erzählte ich

alles von Unfang an bis auf den heutigen Sag, in der besten Ordnung, und verfäumte nicht, um meinen Vortrag anschaulicher zu machen, mich des vorhandenen Griffels und der großen Schieferplatte zu bedienen. Mur durch einige Fragen und Rechthabereien der andern wenia gestört, brachte ich meinen Vortrag zu allgemeiner Zufriedenbeit ans Ende, indem mich Gretchen durch ihre fortgesetzte Aufmertfamkeit höchlich ermuntert hatte. Gie dankte mir guletet und beneidete, nach ihrem Ausdruck, alle diejenigen, die von den Sachen diefer Welt unterrichtet seien und wußten, wie dieses und jenes zugehe und was es zu bedeuten habe. Gie wünschte fich ein Knabe zu fein und wußte mit vieler Freundlichkeit anzuerkennen, daß fie mir schon manche Belehrung schuldig geworden. Wenn ich ein Anabe ware, sagte fie, fo wollten wir auf Universitäten zusammen etwas Rechtes lernen. Das Gespräch ward in der Urt fortgeführt, sie setzte sich bestimmt vor, Unterricht im Französischen zu nehmen, dessen Unerläßlichkeit sie im Laden der Duthändlerin wohl gewahr worden. Ich fragte fie, warum sie nicht mehr dorthin gehe: denn in der letzten Zeit, da ich des Abends nicht viel abkommen konnte, war ich manchmal bei Tage, ihr zu Gefallen, am Laden vorbei gegangen, um fie nur einen Augenblick zu seben. Gie erklärte mir, daß sie in dieser unruhigen Zeit fich dort nicht hatte aussetzen wollen. Befande fich die Stadt wieder in ihrem vorigen Zustande, so denke sie auch wieder hinzugehen.

Nun war von dem nächst bevorstehenden Wahltag die Rede. Was und wie es vorgehe, wußte ich weitläusig zu erzählen und meine Demonstration durch umständliche Zeichnungen auf der Tafel zu unterstüßen; wie ich denn den Raum des Konklave mit seinen Alltären, Thronen, Gesseln und Sigen vollkommen gegenwärtig hatte.

— Wir schieden zu rechter Zeit und mit sonderlichem Wohlbehagen.

Denn einem jungen Paare, das von der Natur einigermaßen harmonisch gebildet ist, kann nichts zu einer schönern Vereinigung gereichen, als wenn das Mädchen lehrbegierig und der Jüngling lehrbaft ist. Es entsteht daraus ein so gründliches als angenehmes Verhältnis. Sie erblickt in ihm den Schöpfer ihres geistigen Daseins, und er in ihr ein Geschöpf, das nicht der Natur, dem Zufall, oder einem einseitigen Wollen, sondern einem beiderseitigen Willen seine Vollendung verdankt; und diese Wechselwirkung ist so süß, daß wir uns nicht wundern dürsen, wenn seit dem alten und neuen Abälard, aus einem solchen Zusammentressen zweier Wesen, die gewaltsamsten Leidenschaften und so viel Glück als Unglück entsprungen sind.

Gleich den nächsten Tag war große Bewegung in der Stadt, wegen der Difiten und Gegenvifiten, welche nunmehr mit dem größten Beremoniell abgestattet wurden. Was mich aber als einen Frank: furter Burger besonders interessierte und zu vielen Betrachtungen beranlafte, war die Ablegung des Gicherheitseides, den der Rat, das Militär, die Burgerschaft, nicht etwa durch Repräsentanten, sondern verfonlich und in Maffe leifteten: erft auf dem großen Romersaale der Magistrat und die Stabsoffiziere, dann auf dem großen Plate, dem Römerberg, die sämtliche Bürgerschaft nach ihren verschiedenen Graden, Abstufungen und Quartieren, und zulett das übrige Militar. Sier konnte man das gange Gemeinwesen mit Ginem Blick überschauen, versammelt zu dem ehrenvollen Zweck, dem haupt und den Gliedern des Reichs Gicherheit, und bei dem bevorstehenden großen Werke unverbrüchliche Ruhe anzugeloben. Run waren auch Rur-Trier und Aur-Röln in Derson angekommen. 21m Vorabend des Wahltags werden alle Fremden aus der Stadt gewiesen, die Tore find geschlossen, die Juden in ihre Gasse eingesperrt, und der Frantfurter Burger dunkt fich nicht wenig, daß er allein Zeuge einer fo großen Reierlichfeit bleiben darf.

Bisher war alles noch ziemlich modern hergegangen: die hochsten und hohen Personen bewegten sich nur in Rutschen bin und wider; nun aber follten wir fie, nach uralter Weise, zu Pferde feben. Der Zulauf und das Gedränge war außerordentlich. Ich wußte mich in dem Römer, den ich, wie eine Maus den beimischen Kornboden, genau fannte, fo lange herumguschmiegen, bis ich an den Saupt= eingang gelangte, por welchem die Rurfürsten und Gefandten, die querst in Prachtkutschen berangefahren und sich oben versammelt hatten. nunmehr zu Pferde steigen follten. Die ftattlichsten, wohlzugerittenen Roffe waren mit reich gestickten Waldrappen überhangen und auf alle Weise geschmückt. Rurfürst Emmerich Joseph, ein schöner behaglicher Mann, nahm fich zu Pferde gut aus. Der beiden andern erinnere ich mich weniger, als nur überhaupt, daß uns diese roten mit Bermelin ausgeschlagenen Fürstenmäntel, die wir sonft nur auf Gemälden zu selhen gewohnt waren, unter freiem Himmel sehr romantisch vorkamen. Auch die Botschafter der abwesenden weltlichen Rurfürsten in ihren goldstoffnen, mit Gold überstickten, mit goldnen Spitentressen reich besetzten spanischen Rleidern taten unfern Mugen wohl; besonders wehten die großen Federn von den altertumlich aufgefrempten Suten aufs prächtigste. Was mir aber gar nicht dabei

gefallen wollte, waren die kurzen modernen Beinkleider, die weiße seidenen Strümpfe und modischen Schuhe. Wir hätten Halbstiefelschen, so golden als man gewollt, Sandalen oder dergleichen gewünscht, um nur ein etwas konsequenteres Kosküm zu erblicken.

Im Betragen unterschied sich auch hier der Gesandte von Plotho wieder vor allen andern. Er zeigte sich lebhaft und munter und schien vor der ganzen Zeremonie nicht sonderlichen Respekt zu haben. Denn als sein Vordermann, ein ältlicher Herr, sich nicht sogleich aufs Pferd schwingen konnte, und er deshalb eine Weile an dem großen Eingang warten mußte, enthielt er sich des Lachens nicht, bis sein Pferd auch vorgeführt wurde, auf welches er sich denn sehr behend hinaufschwang und von uns abermals als ein würdiger Abgesandter Friedrichs des Zweiten bewundert wurde.

Nun war für uns der Vorhang wieder gefallen. Ich hatte mich zwar in die Kirche zu drängen gesucht; allein es sand sich auch dort mehr Unbequemlichkeit als Lust. Die Wählenden hatten sich ins Allerheiligste zurückgezogen, in welchem weitläusige Zeremonien die Stelle einer bedächtigen Wahlüberlegung vertraten. Nach langem Harren, Drängen und Wogen vernahm denn zulest das Volk den Namen Josephs des Zweiten, der zum Kömischen König ausgerusen

wurde.

Der Zudrang der Fremden in die Stadt ward nun immer stärker. Alles suhr und ging in Galakleidern, so daß man zuletzt nur die ganz goldenen Anzüge bemerkenswert fand. Kaiser und König waren schon in Heusenstamm, einem gräflich Schönbornischen Schlosse, anzgelangt und wurden dort herkömmlich begrüßt und willkommen gezheißen; die Stadt aber seierte diese wichtige Epoche durch geistliche Feste sämtlicher Religionen, durch Hochämter und Predigten, und von weltlicher Seite, zu Begleitung des TezDeum, durch unablässiges Kanonieren.

Hätte man alle diese öffentlichen Feierlichkeiten von Anfang bis hierher als ein überlegtes Aunstwerk angesehen, so würde man nicht viel daran auszuseßen gefunden haben. Alles war gut vorbereitet; sachte singen die öffentlichen Austritte an und wurden immer bedeutender; die Menschen wuchsen an Zahl, die Personen an Würde, ihre Umgebungen wie sie selbst an Pracht, und so stieg es mit jedem Tage, so daß zulest auch ein vorbereitetes gesastes Auge in Verwirrung geriet.

Der Einzug des Kurfürsten von Mainz, welchen ausführlicher zu

beschreiben wir abgelehnt, war prächtig und imposant genng, um in der Einbildungsfraft eines vorzüglichen Mannes die Alnkunft eines großen geweisfagten Weltherrschers zu bedeuten. Auch wir waren dadurch nicht wenig geblendet worden. I'nn aber spannte sich unsere Erwartung aufs höchste, als es hieß, der Raiser und der künftige König näherten sich der Stadt. In einiger Entfernung von Sachsen= haufen war ein Zelt errichtet, in welchem der ganze Magiftrat fich aufhielt, um dem Dberhaupte des Reichs die geborige Verehrung gu bezeigen und die Stadtschlüffel anzubieten. Weiter hinaus, auf einer schönen geräumigen Chene, frand ein andres, ein Prachtgezelt, wohin fich die fämtlichen Kurfürsten und Wahlbotschafter zum Empfang der Majestäten verfügten, indessen ihr Gefolge sich den ganzen Weg entlang erstreckte, um nach und nach, wie die Reihe an sie kame, sich wieder gegen die Stadt in Bewegung zu setzen und gehörig in den Bug einzutreten. Munmehr fuhr der Kaiser bei dem Zelt an, betrat folches, und nach ehrfurchtsvollem Empfange beurlaubten fich die Rurfürsten und Gesandten, um ordnungsgemäß dem bochsten Serrscher den Weg zu bahnen.

Wir andern, die wir in der Stadt geblieben, um diese Pracht innerhalb der Mauern und Straßen noch mehr zu bewundern, als es auf freiem Felde hätte geschehen können, waren durch das von der Bürgerschaft in den Gassen aufgestellte Spalier, durch den Zudrang des Volfs, durch mancherlei dabei vorkommende Spage und Unschicklichkeiten einstweilen gar wohl unterhalten, bis uns das Geläute der Glocken und der Ranonendonner die unmittelbare Rabe des Berrschers ankundigten. Was einem Frankfurter besonders wohltun mußte, war, daß bei diefer Gelegenheit, bei der Gegenwart fo vieler Converane und ihrer Repräsentanten, die Reichsstadt Frankfurt auch als ein fleiner Couveran erschien: denn ihr Gtallmeifter eröffnete den Bug, Reitpferde mit Wappendecken, worauf der weiße Adler im roten Welde fich gar gut ausnahm, folgten ihm, Bediente und Offizianten, Paufer und Trompeter, Deputierte des Rats, von Ratsbedienten in der Stadtlibree zu Buffe begleitet. Sieran schlossen fich die drei Rompagnien der Bürgerkavallerie, fehr wohl beritten, dieselbigen, die wir von Jugend auf bei Einholung des Geleites und andern öffent: lichen Gelegenheiten gekannt hatten. Wir erfreuten uns an dem Mitgefühl dieser Ehre und an dem Sunderttausendteilchen einer Converanetat, welche gegenwärtig in ihrem vollen Glang erschien. Die verschiedenen Gefolge des Reichserbmarschalls und der von den

fechs weltlichen Kurfürsten abgeordneten Wahlgesandten zogen fodann schriftweise baber. Reins derselben bestand aus weniger denn zwanzig Bedienten und zwei Staatswagen; bei einigen aus einer noch größern Ungahl. Das Gefolge der geistlichen Kurfürsten war nun immer im Steigen; die Bedienten und Hausoffizianten schienen unzählig, Rur-Röln und Rur-Trier hatten über zwanzig Staatswagen, Rur-Mainz allein ebensoviel. Die Dienerschaft zu Pferde und zu Buß war durchaus aufs prachtigste gekleidet, die Berren in den Equipagen, geistliche und weltliche, hatten es auch nicht fehlen lassen, reich und ehrwürdig angetan und geschmückt mit allen Ordenszeichen zu erscheinen. Das Gefolg der Raiserlichen Majestät übertraf nunmehr wie billig die übrigen. Die Bereiter, die Handpferde, die Reitzeuge, Schabracken und Decken zogen aller Augen auf fich, und fechzehn fechsspännige Galawagen der faiferlichen Rammerherren, Geheimenrate, des Dberfämmerers, Dberhofmeifters, Dberftallmeifters beschlossen mit großem Prunk diese Abteilung des Zugs, welche ungeachtet ihrer Pracht und Ausdehnung doch nur der Vortrab fein follte.

Run aber konzentrierte sich die Reihe, indem sich Würde und Pracht steigerten, immer mehr. Denn unter einer ausgewählten Begleitung eigener Sausdienerschaft, die meisten zu Buß, wenige zu Pferde, erschienen die Wahlbotschafter sowie die Rurfürsten in Person, nach aufsteigender Ordnung, jeder in einem prächtigen Staatswagen. Unmittelbar hinter Kur-Mainz kundigten zehn kaiferliche Laufer, einundvierzig Lakaien und acht Beiducken die Majestäten selbst an. Der prächtigste Staatswagen, auch im Rücken mit einem ganzen Spiegel= glas versehen, mit Malerei, Lackierung, Schnigwerk und Bergoldung ausgeziert, mit rotem gesticktem Samt obenber und inwendig bezogen. ließ uns gang bequem Raifer und Ronig, die langst erwünschten Bäupter, in aller ihrer Berrlichkeit betrachten. Man hatte den Bug einen weiten Umweg geführt, teils aus Notwendigkeit, damit er sich nur entfalten könne, teils um ihn der großen Menge Menschen fichtbar zu machen. Er war durch Sachfenhaufen, über die Brücke, die Fahrgaffe, fodann die Beile hinunter gegangen und wendete fich nach der innern Stadt durch die Ratharinenpforte, ein ehmaliges Sor und seit Erweiterung der Stadt ein offner Durchgang. Bier hatte man glücklich bedacht, daß die äußere Berrlichkeit der Welt, feit einer Reihe von Jahren, sich immer mehr in die Bobe und Breite ausgedehnt. Man hatte gemeffen und gefunden, daß durch diefen Torweg, durch welchen so mancher Rurst und Raiser aus- und eingezogen.

der jesige kaiserliche Staatswagen, ohne mit seinem Schniswerk und andern Außerlichkeiten anzustoßen, nicht hindurchkommen könne. Man beratschlagte, und zu Vermeidung eines unbequemen Umwegs entschloß man sich das Pflaster aufzuheben und eine sanste Alb: und Aufschrt zu veranstalten. In eben dem Sinne hatte man auch alle Wetterzächer der Läden und Zuden in den Straßen ausgehoben, damit weder die Krone, noch der Adler, noch die Genien Anstoß und Schaden nehmen möchten.

Go fehr wir auch, als dieses kostbare Befag mit fo kostbarem Inhalt fich uns näherte, auf die boben Dersonen unsere Augen gerichtet hatten, so konnten wir doch nicht umbin, unsern Blick auf die herrlichen Pferde, das Geschirr und deffen Posament-Schmuck gu wenden; besonders aber fielen uns die wunderlichen, beide auf den Pferden fitenden, Rutscher und Vorreiter auf. Gie faben wie aus einer andern Nation, ja wie aus einer andern Welt, in langen schwarz- und gelbsamtnen Röcken und Rappen mit großen Wederbuschen, nach kaiserlicher Soffitte. Nun drängte fich so viel zusammen, daß man wenig mehr unterscheiden konnte. Die Schweizergarde zu beiden Geiten des Wagens, der Erbmarschall, das fachfische Schwert aufwärts in der rechten Sand haltend, die Feldmarschälle als Unführer der kaiferlichen Garden hinter dem Wagen reitend, die kaiferlichen Edelknaben in Masse und endlich die Satschiergarde felbst, in schwarzsamtnen Flügelröcken, alle Rahte reich mit Gold galoniert, darunter rote Leibrocke und lederfarbne Ramifole, gleichfalls reich mit Gold befett. Man kam por lauter Geben, Deuten und Simweisen gar nicht zu fich felbst, so daß die nicht minder prächtig gekleideten Leibgarden der Rurfürsten faum beachtet wurden; ja wir hatten uns vielleicht von den Venstern zurückgezogen, wenn wir nicht noch unfern Magistrat, der in funfzehn zweispännigen Rutschen den Bug beschloß. und besonders in der letten den Ratsschreiber mit den Stadtschluffeln auf rotfamtenem Riffen hatten in Angenschein nehmen wollen. Daß unsere Stadtgrenadier-Rompagnie das Ende deckte, deuchte uns auch ehrenvoll genug, und wir fühlten uns als Deutsche und als Frankfurter von diesem Chrentag doppelt und höchlich erbaut.

Wir hatten in einem Hause Platz genommen, wo der Anfzug, wenn er aus dem Dom zurückkam, ebenfalls wieder an uns vorbei mußte. Des Gottesdienstes, der Musik, der Zeremonien und Feier-lichkeiten, der Anreden und Antworten, der Vorträge und Vorlesungen waren in Kirche. Chor und Konklave so viel, bis es zur Beschwörung

der Wahlkapitulation kam, daß wir Zeit genng hatten, eine vortreff= liche Rollation einzunehmen und auf die Gesundheit des alten und jungen Herrschers manche Flasche zu leeren. Das Gespräch verlor sich indes, wie es bei folchen Gelegenheiten zu gehen pflegt, in die bergangene Zeit, und es fehlte nicht an bejahrten Bersonen, welche jener vor der gegenwärtigen den Vorzug gaben, wenigstens in Absicht auf ein gewisses menschliches Interesse und einer leidenschaftlichen Teil-nahme, welche dabei vorgewaltet. Bei Franz des Ersten Krönung war noch nicht alles so ausgemacht, wie gegenwärtig; der Friede war noch nicht abgeschlossen, Frankreich, Aur-Brandenburg und Rur-Pfalz widersetten sich der Wahl; die Truppen des künftigen Raisers standen bei Beidelberg, wo er fein Sauptquartier hatte, und fast waren die von Llachen heraufkommenden Reichs-Insignien von den Pfälzern weggenommen worden. Indessen unterhandelte man doch und nahm von beiden Geiten die Sache nicht aufs strengste. Maria Theresia felbit, obaleich in gesegneten Umffanden, fommt, um die endlich durch= gesetzte Krönung ihres Gemabls in Person zu sehen. Gie traf in Alschaffenburg ein und bestieg eine Jacht, um sich nach Frankfurt zu begeben. Franz, von Seidelberg aus, denkt feiner Gemahlin zu begegnen, allein er kommt zu fpat, sie ist schon abgefahren. Ungekannt wirft er fich in einen fleinen Nachen, eilt ihr nach, erreicht ihr Schiff. und das liebende Daar erfreut fich diefer überraschenden Zusammen= kunft. Das Märchen davon verbreitet sich fogleich, und alle Welt nimmt teil an diesem gartlichen, mit Rindern reich gesegneten Chepaar, das feit feiner Berbindung fo ungerfrennlich gewesen, daß fie schon einmal auf einer Reise von Wien nach Florenz zusammen an der venezignischen Grenze Quarantane halten muffen. Maria Theresia wird in der Gtadt mit Jubel bewillkommt, sie betritt den Gafthof zum Römischen Raifer, indessen auf der Bornheimer Seide das große Belt, zum Empfang ihres Gemahls, errichtet ift. Dort findet fich von den geistlichen Kurfürsten nur Mainz allein, von den Abgeord= neten der weltlichen nur Gachfen, Böhmen und hannover. Der Ginzug beginnt, und was ihm an Vollständigkeit und Pracht abgeben mag, ersett reichlich die Gegenwart einer schönen Frau. Gie steht auf dem Balkon des wohlgelegnen Saufes und begrußt mit Bivatruf und Sändeklatschen ihren Gemahl: das Bolk stimmt ein, zum größten Enthusiasmus aufgeregt. Da die Großen nun auch einmal Menschen find, so denkt sie der Bürger, wenn er sie lieben will, als feines= gleichen, und das kann er am füglichsten, wenn er sie als liebende

Satten, als zärtliche Eltern, als anhängliche Seschwister, als trene Freunde sich vorstellen darf. Man hatte damals alles Gute gewünscht und prophezeit, und heute sah man es erfüllt an dem erstgebornen Sohne, dem jedermann wegen seiner schönen Jünglingsgestalt geneigt war, und auf den die Welt, bei den hohen Eigenschaften, die er anstündigte, die größten Hoffnungen setzte.

Wir hatten uns gang in die Vergangenheit und Zukunft verloren, als einige hereintretende Freunde uns wieder in die Gegenwart guruckriefen. Gie waren von denen, die den Wert einer Tenigkeit einsehen und fich deswegen beeilen, fie zuerst zu verkundigen. Gie wuften auch einen schönen menschlichen Bug dieser hohen Bersonen zu erzählen, die wir soeben in dem größten Prunk vorbeiziehen gesehn. Es war namlich verabredet worden, daß unterwege, zwischen Seusenstamm und jenem großen Gezelte, Raifer und Ronig den Landgrafen von Darmftadt im Wald antreffen follten. Diefer alte, dem Grabe fich nähernde Fürst wollte noch einmal den Beren seben, dem er in früherer Beit fich gewidmet. Beide mochten sich jenes Tages erinnern, als der Landgraf das Dekret der Rurfürsten, das Franzen zum Raifer erwählte, nach Beidelberg überbrachte und die erhaltenen fostbaren Geschenke mit Beteurung einer unverbrüchlichen Unbanglichkeit erwiderte. Diese hohen Personen standen in einem Tannicht, und der Landgraf, vor Alter schwach, hielt sich an eine Richte, um das Gespräch noch länger fortseten zu können, das von beiden Teilen nicht ohne Rührung geschah. Der Plat ward nachher auf eine unschuldige Weise bezeichnet, und wir jungen Leute sind einigemal hingewandert.

So hatten wir mehrere Stunden mit Erinnerung des Alten, mit Erwägung des Neuen hingebracht, als der Zug abermals, jedoch abzgekürzt und gedrängter, vor unsern Augen vorbeiwogte; und wir konnten das einzelne näher beobachten, bemerken und uns für die Zuskunft einprägen.

Von dem Angenblick an war die Stadt in ununterbrochener Bewegung: denn bis alle und jede, denen es zukommt und von denen es gefordert wird, den höchsten Häuptern ihre Aufwartung gemacht und sich einzeln denselben dargestellt hatten, war des Hin- und Widerziehens kein Ende, und man konnte den Hofstaat eines jeden der hohen Gegenwärtigen ganz bequem im einzelnen wiederholen.

Nun kamen auch die Reichs-Insignien heran. Damit es aber auch hier nicht an hergebrachten Händeln sehlen möge, so mußten sie auf freiem Felde den halben Tag bis in die späte Nacht zubringen,

wegen einer Territorial= und Geleitsstreitigkeit zwischen Kur=Mainz und der Stadt. Die letzte gab nach, die Mainzischen geleiteten die Insignien bis an den Schlagbaum, und somit war die Sache für

diesmal abgetan.

In diesen Tagen kam ich nicht zu mir felbst. Bu Sause gab es zu schreiben und zu kopieren; sehen wollte und sollte man alles, und fo ging der Marz zu Ende, deffen zweite Sälfte für uns fo festreich gewesen war. Von dem, was zuletet vorgegangen und was am Rronungstag zu erwarten fei, hatte ich Gretchen eine treue und ausführliche Belehrung versprochen. Der große Tag nahte heran; ich hatte mehr im Ginne, wie ich es ihr sagen wollte, als was eigentlich zu sagen sei; ich verarbeitete alles, was mir unter die Angen und unter die Rangleifeder fam, nur geschwind zu diesem nächsten und einzigen Gebrauch. Endlich erreichte ich noch eines Abends ziemlich spät ihre Wohnung und tat mir schon im voraus nicht wenig darauf zu gute, wie mein diesmaliger Vortrag noch viel beffer als der erfte unporbereitete gelingen follte. Allein gar oft bringt uns felbft, und andern durch uns, ein augenblicklicher Anlaß mehr Freude als der entschiedenste Vorsatz nicht gewähren kann. Zwar fand ich ziemlich diefelbe Gefellschaft, allein es waren einige Unbekannte darunter. Gie fetten fich bin zu spielen; nur Gretchen und der jungere Better bielten fich zu mir und der Schiefertafel. Das liebe Madchen außerte gar anmutig ihr Behagen, daß fie, als eine Fremde, am Wahltage für eine Burgerin gegolten habe, und ihr dieses einzige Schauspiel zuteil geworden sei. Gie dankte mir aufs verbindlichste, daß ich für fie gu forgen gewußt und ihr zeither durch Dylades allerlei Ginlaffe mittelft Billette, Umweisungen, Freunde und Fürsprache zu verschaffen die Aufmerksamkeit gehabt.

Von den Reichs-Rleinodien hörte sie gern erzählen. Ich versprach ihr, daß wir diese wo möglich zusammen sehen wollten. Sie machte einige scherzhafte Unmerkungen, als sie erfuhr, daß man Gewänder und Krone dem jungen König anprobiert habe. Ich wußte, wo sie den Feierlichkeiten des Krönungstages zusehen würde, und machte sie ausmerksam auf alles, was bevorstand und was besonders von ihrem

Plage genan beobachtet werden fonnte.

Go vergaßen wir an die Zeit zu denken; es war schon über Mitternacht geworden, und ich fand, daß ich unglücklicherweise den Hausschlüssel nicht bei mir hatte. Dhne das größte Aufsehen zu erregen, konnte ich nicht ins Haus. Ich teilte ihr meine Verlegenheit mit. "Um Ende," sagte sie, "ist es das Beste, die Gesellschaft bleibt zufammen." Die Bettern und jene Fremden hatten schon den Gedanken
gehabt, weil man nicht wußte, wo man diese für die Nacht unterbringen sollte. Die Sache war bald entschieden; Gretchen ging um
Raffee zu kochen, nachdem sie, weil die Lichter auszubrennen drohten,
eine große messingene Familienlampe mit Docht und Dl versehen und
angezündet berein gebracht hatte.

Der Raffee diente für einige Stunden zur Ermunterung; nach und nach aber ermattete das Spiel, das Gespräch ging aus; die Mutter Schlief im großen Geffel; die Fremden, bon ber Reise mude, nickten da und dort. Dylades und feine Schone faffen in einer Gcke. Gie hatte ihren Ropf auf seine Schulter gelegt und schlief; auch er wachte nicht lange. Der jungere Better, gegen uns über am Schiefertische fitend, batte feine Urme por sich übereinandergeschlagen und schlief mit aufliegendem Gesichte. Ich faß in der Fensterecke hinter dem Tische und Gretchen neben mir. Wir unterhielten uns leise; aber endlich übermannte auch fie der Schlaf, fie lehnte ihr Röpfchen an meine Schulter und war gleich eingeschlummert. Go faß ich nun allein, wachend, in der wunderlichsten Lage, in der auch mich der freundliche Bruder des Todes zu beruhigen wußte. Ich schlief ein, und als ich wieder erwachte, war es schon heller Sag. Gretchen fand por dem Spiegel und ruckte ihr Saubchen zurechte; fie war liebenswürdiger als je und drückte mir, als ich schied, gar herzlich die Sande. Ich schlich durch einen Umweg nach unserm Sause: denn an der Geite, nach dem fleinen Sirschgraben zu, hatte fich mein Bater in der Maner ein fleines Guckfenster, nicht ohne Widerspruch des Nachbarn, angelegt. Diese Geite vermieden wir, wenn wir nach Saufe kommend von ihm nicht bemerkt fein wollten. Meine Mutter, deren Vermittelung uns immer zu gute fam, hatte meine Abwesenheit des Morgens beim Tee durch ein frühzeitiges Ausgehen meiner zu beschönigen gesucht, und ich empfand also von dieser unschuldigen Nacht feine unangenehmen Folgen.

Überhaupt und im ganzen genommen machte diese unendlich mannigsaltige Welt, die mich umgab, auf mich nur sehr einsachen Eindruck. Ich hatte kein Interesse, als das Außere der Gegenstände genau zu bemerken, kein Geschäft, als das mir mein Vater und Herr von Königsthal auftrugen, wodurch ich freilich den innern Gang der Dinge gewahr ward. Ich hatte keine Neigung als zu Gretchen und keine andere Absicht, als nur alles recht gut zu sehen und zu

fassen, um es mit ihr wiederholen und ihr erklären zu können. Ja ich beschrieb oft, indem ein solcher Zug vorbei ging, diesen Zug halb laut vor mir selbst, um mich alles einzelnen zu versichern und dieser Aussmerksamkeit und Genauigkeit wegen von meiner Schönen gelobt zu werden; und nur als eine Zugabe betrachtete ich den Beifall und die Anerkennung der andern.

Zwar ward ich manchen hohen und vornehmen Personen vorgestellt; aber teils hatte niemand Zeit, sich um andere zu bekümmern, und teils wissen auch Ültere nicht gleich, wie sie sich mit einem jungen Menschen unterhalten und ihn prüsen sollen. Ich von meiner Seite war auch nicht sonderlich geschickt, mich den Leuten bequem darzustellen. Sezwöhnlich erward ich ihre Sunst, aber nicht ihren Beisall. Was mich beschäftigte, war mir vollkommen gegenwärtig; aber ich fragte nicht, ob es auch andern gemäß sein könne. Ich war meist zu lebhaft oder zu still und schien entweder zudringlich oder stöckig, je nachdem die Menschen mich anzogen oder abstießen; und so wurde ich zwar für hossmungsvoll gehalten, aber dabei für wunderlich erklärt.

Der Krönungstag brach endlich an, den 3ten Upril 1764; das

Wetter war gunftig, und alle Menschen in Bewegung. Man hatte mir, nebst mehrern Berwandten und Freunden, in dem Romer felbst, in einer der obern Etagen, einen guten Plat angewiesen, wo wir das Sanze vollkommen übersehen konnten. Mit dem frühesten begaben wir uns an Ort und Stelle und beschauten nunmehr von oben, wie in der Bogelperspektive, die Anstalten, die wir Sags vorher in nähern Augenschein genommen hatten. Da war der neuerrichtete Spring. brunnen mit zwei großen Rufen rechts und links, in welche der Doppeladler auf dem Ständer weißen Wein hüben und roten Wein drüben aus seinen zwei Ochnabeln ausgießen follte. Aufgeschüttet zu einem Saufen lag dort der Saber, bier frand die große Bretterhutte, in der man schon einige Tage den ganzen fetten Dchsen an einem ungeheuren Spieße bei Kohlenfeuer braten und schmoren sab. Zugänge, die vom Römer aus dahin und von andern Strafen nach dem Römer führen, waren zu beiden Geiten durch Schranken und Wachen gesichert. Der große Plat füllte sich nach und nach, und das Wogen und Drängen ward immer stärker und bewegter, weil

Bei alle dem herrschte eine ziemliche Stille, und als die Sturmglocke geläutet wurde, schien das ganze Volk von Schauer und Er-

die Menge wo möglich immer nach der Gegend hinstrebte, wo ein neuer Auftritt erschien, und etwas Besonderes angekündigt wurde. stannen ergriffen. Was nun zuerst die Ausmerksamkeit aller, die von oben herab den Platz übersehen konnten, erregte, war der Zug, in welchem die Herren von Aachen und Nürnberg die Reichskleinodien nach dem Dome brachten. Diese hatten als Schutzheiligtümer den ersten Platz im Wagen eingenommen, und die Deputierten saßen vor ihnen in anständiger Verehrung auf dem Rücksite. Nunmehr begeben sich die drei Aurfürsten in den Dom. Nach Überreichung der Insignien an Aur-Mainz werden Arone und Schwert sogleich nach dem kaiserlichen Quartier gebracht. Die weiteren Anstalten und mancherlei Zeremoniell beschäftigen mittlerweile die Hauptpersonen sowie die Zuschauer in der Kirche, wie wir andern Unterrichteten uns wohl denken konnten.

Vor unsern Augen suhren indessen die Gesandten auf den Römer, aus welchem der Baldachin von Unterossizieren in das kaiserliche Duartier getragen wird. Sogleich besteigt der Erbmarschall Graf von Pappenheim sein Pserd; ein sehr schöner schlankgebildeter Herr, den die spanische Tracht, das reiche Wams, der goldne Mantel, der hohe Federhut und die gestrählten sliegenden Haare sehr wohl kleideten. Er setzt sich in Bewegung, und unter dem Geläute aller Glocken solgen ihm zu Pserde die Gesandten nach dem kaiserlichen Auartier in noch größerer Pracht als am Wahltage. Dort hätte man auch sein mögen, wie man sich an diesem Tage durchaus zu vervielsfältigen wünschte. Wir erzählten einander indessen, was dort vorgehe. Tun zieht der Kaiser seinen Hausornat an, sagten wir, eine neue Bestleidung nach dem Muster der alten Karolingischen versertigt. Die Erbämter erhalten die Reichsinsignien und setzen sich damit zu Pserde. Der Kaiser im Drnat, der Kömische König im spanischen Habit, besteigen gleichfalls ihre Rosse, und indem dieses geschieht, hat sie uns der vorausgeschrittene unendliche Zug bereits angemeldet.

Das Auge war schon ermüdet durch die Menge der reichgekleideten Dienerschaft und der übrigen Behörden, durch den stattlich einher wandelnden Adel; und als nunmehr die Wahlbotschafter, die Erbämter und zuletzt unter dem reichgestickten, von zwölf Schöffen und Ratsherrn getragenen Baldachin der Kaiser in romantischer Kleidung, zur Linken, etwas hinter ihm, sein Sohn in spanischer Tracht, langsam auf prächtig geschmückten Pferden einherschwebten, war das Auge nicht mehr sich selbst genug. Man hätte gewünscht, durch eine Zaubersormel die Erscheinung nur einen Augenblick zu sessellen; aber die Herrlichseit zog unaushaltsam vorbei, und den kaum verlassenen Raum erfüllte sogleich wieder das hereinwogende Volk.

Nun aber entstand ein neues Gedränge: denn es mußte ein anderer Zugang, von dem Markte her, nach der Römertür eröffnet und ein Bretterweg aufgebrückt werden, welchen der aus dem Dom zurückfehrende Bug beschreiten follte.

Was in dem Dome vorgegangen, die unendlichen Zeremonien, welche die Galbung, die Krönung, den Ritterschlag porbereiten und begleiten, alles diefes ließen wir uns in der Folge gar gern bon denen erzählen, die manches andere aufgeopfert hatten, um in der Rirche

gegenwärtig zu fein.

Wir andern verzehrten mittlerweile auf unfern Pläten eine frugale Mahlzeit: denn wir mußten an dem festlichsten Tage, den wir erlebten, mit kalter Rüche vorlieb nehmen. Dagegen aber war der beste und älteste Wein aus allen Kamilienkellern herangebracht worden, fo daß wir von dieser Geite wenigstens dies altertumliche West alter: tümlich feierten.

Auf dem Plate war jett das Gehenswürdigste die fertig gewordene und mit rotgelb: und weißem Duch überlegte Brucke, und wir follten den Raifer, den wir zuerst im Wagen, dann zu Pferde figend angestaunt, nun auch zu Bufe wandelnd bewundern; und fonderbar genug, auf das lette freuten wir uns am meisten; benn uns deuchte diese Weise sich darzustellen so wie die natürlichste, so auch die würdigste.

Alltere Personen, welche der Arönung Franz des Ersten beigewohnt, ergablten: Maria Theresia, über die Magen schon, habe jener Feierlichkeit an einem Balkonfenster des Saufes Frauenstein, gleich neben dem Römer, zugesehen. Alls nun ihr Gemahl in der feltsamen Berfleidung aus dem Dome zuruckgekommen und sich ihr fozusagen als ein Gefpenft Rarls des Großen dargestellt, habe er wie zum Ocherg beide Sande erhoben und ihr den Reichsapfel, den Szepter und die wundersamen Sandschub hingewiesen, worüber fie in ein unendliches Lachen ausgebrochen, welches dem ganzen zuschauenden Volke zur größten Freude und Erbauung gedient, indem es darin das gute und natürliche Chgattenverhältnis des allerhöchsten Paares der Christenheit mit Augen zu sehen gewürdiget worden. Alls aber die Raiserin, ihren Gemahl zu begrüßen, das Schnupftuch geschwungen und ihm selbst ein lautes Bivat zugerufen, sei der Enthusiasmus und der Jubel des Volks aufs bochste gestiegen, so daß das Freudengeschrei gar kein Ende finden fonnen.

Nun verkündigte der Glockenschall und nun die Vordersten des

langen Zuges, welche über die bunte Brücke ganz sachte einherschriften, daß alles getan sei. Die Ausmerksamkeit war größer denn je, der Zug deutlicher als vorher, besonders für uns, da er jest gerade nach uns zuging. Wir saben ihn sowie den ganzen volkserfüllten Plat beinah im Grundriß. Tur zu sehr drängte sich am Ende die Pracht; denn die Gesandten, die Erbämter, Kaiser und König unter dem Baldachin, die drei geistlichen Kurfürsten, die sich anschlossen, die schwarz gekleideten Schöffen und Ratsherren, der goldgestickte Himmel, alles schien nur eine Masse zu sein, die nur von Einem Willen bewegt, prächtig harmonisch, und soeben unter dem Geläuse der Glocken aus dem Tempel tretend, als ein Heiliges uns entgegenstrahlte.

Eine politischereligiöse Feierlichkeit hat einen unendlichen Reiz. Wir sehen die irdische Majestät vor Augen, umgeben von allen Symbolen ihrer Macht; aber indem sie sid vor der himmlischen beugt, bringt sie uns die Gemeinschaft beider vor die Sinne. Denn auch der einzelne vermag seine Verwandtschaft mit der Gottheit nur dadurch zu

betätigen, daß er sich unterwirft und anbetet.

Der von dem Markt her erkönende Jubel verbreitete sich nun auch über den großen Platz, und ein ungestümes Bivat erscholl aus tausend und aber tausend Rehlen, und gewiß auch aus den Herzen. Denn dieses große Fest sollte ja das Pfand eines dauerhaften Friedens werden, der auch wirklich lange Jahre hindurch Deutschland beglückte.

Mehrere Tage vorher war durch öffentlichen Ausruf bekannt gemacht, daß weder die Brücke noch der Adler über dem Brunnen preisgegeben und also nicht vom Volke wie sonst angetastet werden solle. Es geschah dies, um manches bei solchem Anstürmen unvermeidliche Anglück zu verhüten. Allein um doch einigermaßen dem Genius des Pöbels zu opfern, gingen eigens bestellte Personen hinter dem Zuge hor, lösten das Tuch von der Brücke, wickelten es bahnenzweise zusammen und warfen es in die Luft. Hiedurch entstand nun zwar kein Anglück, aber ein lächerliches Unheil: denn das Tuch entzrollte sich in der Luft und bedeckte, wie es niedersiel, eine größere oder geringere Anzahl Menschen. Diesenigen nun, welche die Enden saßten und solche an sich zogen, rissen alle die Mittleren zu Boden, umhüllten und ängstigten sie so lange, bis sie sich durchgerissen oder durchgeschnitten, und jeder nach seiner Weise einen Zipfel dieses durch die Fußtritte der Majestäten geheiligten Gewebes davongetragen hatte.

Dieser wilden Belustigung sah ich nicht lange zu, sondern eilte von meinem hohen Standorte durch allerlei Treppchen und Gänge

hinunter an die große Römerstiege, wo die aus der Ferne angestaunte so vornehme als herrliche Masse herauswallen sollte. Das Gedräng war nicht groß, weil die Zugänge des Rathauses wohl besetzt waren, und ich kam glücklich unmittelbar oben an das eiserne Geländer. Nun stiegen die Hauptpersonen an mir vorüber, indem das Gesolge in den untern Gewölbgängen zurückblieb, und ich konnte sie auf der dreimal gebrochenen Treppe von allen Geiten und zuletzt ganz in der Rähe betrachten.

Endlich kamen auch die beiden Majestäten berauf. Bater und Cohn waren wie Menächmen überein gekleidet. Des Raisers Sausornat bon purpurfarbner Geide, mit Berlen und Steinen reich gegiert, fowie Krone, Gzepter und Reichsapfel fielen wohl in die Augen: denn alles war neu daran, und die Nachahmung des Altertums aeschmackvoll. Go bewegte er sich auch in seinem Anzuge ganz bequem. und sein treuberzig würdiges Gesicht gab zugleich den Raiser und den Bater zu erkennen. Der junge König hingegen schleppte sich in den ungeheuren Gewandstücken mit den Rleinodien Rarls des Großen, wie in einer Verkleidung, einher, fo daß er felbst, bon Zeit zu Zeit feinen Bater ansehend, sich des Lächelns nicht enthalten konnte. Die Krone, welche man fehr hatte füttern muffen, frand wie ein übergreifendes Dach vom Ropf ab. Die Dalmatica, die Stola, fo gut fie auch angepakt und eingenäht worden, gewährte doch keineswegs ein vorteil= haftes Aussehen. Gzepter und Reichsapfel fetten in Berwunderung; aber man konnte sich nicht leugnen, daß man lieber eine machtige, dem Anzuge gewachsene Gestalt, um der gunftigern Wirkung willen. damit bekleidet und ausgeschmückt gesehen hätte.

Raum waren die Pforten des großen Saales hinter diesen Gestalten wieder geschlossen, so eilte ich auf meinen vorigen Platz, der, von andern bereits eingenommen, nur mit einiger Not mir wieder zuteil wurde.

Es war eben die rechte Zeit, daß ich von meinem Fenster wieder Besitz nahm: denn das Merkwürdigste, was öffentlich zu erblicken war, sollte eben vorgehen. Alles Volk hatte sich gegen den Römer zu gewendet, und ein abermaliges Vivatschreien gab uns zu erkennen, daß Kaiser und König an dem Balkonsenster des großen Saales in ihrem Drnate sich dem Volke zeigten. Aber sie sollten nicht allein zum Schauspiel dienen, sondern vor ihren Augen sollte ein seltsames Schauspiel vorgehen. Vor allen schwang sich nun der schöne schlanke Erbmarschall auf sein Roß; er hatte das Schwert abgelegt, in seiner

Rechten hielt er ein filbernes gebenfeltes Bemäß und ein Streichblech in der Linken. Go ritt er in den Schranken auf den großen Saferhaufen zu, fprengte hinein, schopfte das Befäß übervoll, ffrich es ab und frug es mit großem Unstande wieder zuruck. Der kaiserliche Marstall war nunmehr versorgt. Der Erbkammerer ritt sodann gleichfalls auf jene Gegend zu und brachte ein Sandbecken nebst Gieß: faß und Sandquele zurnet. Unterhaltender aber fur die Buschauer war der Erbtruchseß, der ein Stück von dem gebratnen Dehsen gu bolen fam. Unch er ritt mit einer filbernen Schuffel durch die Schranken bis zu der großen Bretterfuche und fam bald mit berdecktem Gericht wieder bervor, um seinen Weg nach dem Romer gu nehmen. Die Reihe traf nun den Erbschenken, der zu dem Spring= brunnen ritt und Wein holte. Go war nun auch die kaiserliche Tafel bestellt, und aller Augen warteten auf den Erbschatzmeister, der das Geld auswerfen follte. Unch er bestieg ein schönes Roff, dem zu beiden Geiten des Gattels anstatt der Piftolenhalftern ein paar prach: tige, mit dem kurpfälzischen Wappen gestickte Beutel befestigt bingen. Raum batte er fich in Bewegung gefett, als er in diese Taschen ariff und rechts und links Gold- und Gilbermungen freigebig ausstreute, welche jedesmal in der Luft als ein metallner Regen gar luftig glänzten. Taufend Hände zappelten augenblicklich in der Höhe. um die Gaben aufzufangen; kaum aber waren die Mungen niederaefallen, fo wühlte die Maffe in fich felbst gegen den Boden und rang gewaltig um die Stücke, welche zur Erde mochten gefommen fein. Da nun diese Bewegung von beiden Geiten sich immer wiederholte, wie der Geber vorwärts ritt, fo war es für die Zuschauer ein sehr belustigender Unblick. Zum Schlusse ging es am allerlebhaftesten ber, als er die Beutel selbst auswarf, und ein jeder noch diesen hochsten Preis zu erhaschen trachtete.

Die Majestäten hatten sich vom Balkon zurückgezogen, und nun sollte dem Pöbel abermals ein Opfer gebracht werden, der in solchen Fällen lieber die Gaben rauben als sie gelassen und dankbar empfangen will. In rohern und derberen Zeiten herrschte der Gebrauch, den Hafer, gleich nachdem der Erbmarschall das Teil weggenommen, den Springbrunnen, nachdem der Erbschenk, die Rüche, nachdem der Erbstruchseß sein Umt verrichtet, auf der Stelle preiszugeben. Diesmal aber bielt man, um alles Unglück zu verhüten, so viel es sich tun ließ, Ordnung und Maß. Doch sielen die alten schadenfrohen Späße wieder vor, daß, wenn einer einen Sack Hafer ausgepackt hatte, der andere ihm ein Loch

hinein schnitt, und was dergleichen Artigkeiten mehr waren. Um den gebratnen Dehsen aber wurde diesmal wie sonst ein ernsterer Kampf geführt. Man konnte sich denselben nur in Masse streitig machen. Zwei Innungen, die Metger und Weinschröter, hatten sich hergebrachtermaßen wieder so postiert, daß einer von beiden dieser ungeheure Braten zuteil werden mußte. Die Metger glaubten das größte Recht an einen Dehsen zu haben, den sie unzerstückt in die Küche geliesert; die Weinschröter dagegen machten Anspruch, weil die Küche in der Nähe ihres zunftmäßigen Ausenthalts erbaut war, und weil sie das letztemal obgesiegt hatten; wie denn aus dem vergitterten Siebelsenster ihres Zunft und Versammlungshauses die Hörner jenes erbeuteten Stiers als Siegeszeichen hervorstarrend zu sehen waren. Beide zahlreichen Innungen hatten sehr kräftige und süchtige Mitzglieder; wer aber diesmal den Sieg davon getragen, ist mir nicht mehr erinnerlich.

Wie nun aber eine Feierlichkeit dieser Art mit etwas Gefährlichem und Schreckhaften schließen soll, so war es wirklich ein fürchterlicher Augenblick, als die bretterne Rüche selbst Preis gemacht wurde. Das Dach derselben wimmelte sogleich von Menschen, ohne daß man wußte, wie sie hinausgekommen; die Bretter wurden losgerissen und heruntergestürzt, so daß man, besonders in der Ferne, denken mußte, ein jedes werde ein paar der Zudringenden totschlagen. In einem Nu war die Hütte abgedeckt, und einzelne Menschen hingen an Sparren und Balken, um auch diese aus den Fugen zu reißen; ja manche schwebten noch oben herum, als schon unten die Pfosten abgesägt waren, das Gerippe hin= und widerschwankte und jähen Einssturz drohte. Zarte Personen wandten die Augen hinweg, und jedermann erwartete sich ein großes Unglück; allein man hörte nicht einsmal von irgend einer Beschädigung, und alles war, obgleich heftig und gewaltsam, doch glücklich vorübergegangen.

Jedermann wußte nun, daß Raiser und Rönig aus dem Kabinett, wohin sie vom Balkon abgetreten, sich wieder hervorbegeben und in dem großen Römersaale speisen würden. Man hatte die Unskalten dazu Tages vorher bewundern können, und mein sehnlichster Wunsch war, heute womöglich nur einen Blick hinein zu tun. Ich begab mich daher auf gewohnten Pfaden wieder an die große Treppe, welcher die Tür des Saals gerade gegenüber steht. Hier skaunte ich nun die vornehmen Personen an, welche sich heute als Diener des Reichsoberhauptes bekannten. Vierundzierzig Grafen, die Speisen aus

der Rüche herantragend, zogen an mir vorbei, alle prächtig gekleidet, so daß der Kontrast ihres Unstandes mit der Handlung für einen Knaben wohl sinnverwirrend sein konnte. Das Sedränge war nicht groß, doch wegen des kleinen Raums merklich genug. Die Saaltür war bewacht, indes gingen die Befugten häusig aus und ein. Ich erblickte einen pfälzischen Hausoffizianten, den ich anredete, ob er mich nicht mit hineinbringen könne. Er besann sich nicht lange, gab mir eins der silbernen Gefäße, die er eben trug, welches er um so eher konnte, als ich sauber gekleidet war; und so gelangte ich denn in das Heiligtum. Das pfälzische Büssett stand links, unmittelbar an der Tür, und mit einigen Schritten besand ich mich auf der Erhöhung desselben hinter den Schranken.

21m andern Ende des Gaals, unmittelbar an den Fenftern, fagen auf Thronftufen erhöht, unter Baldachinen, Raifer und Ronig in ihren Drnaten; Rrone und Gzepter aber lagen auf goldnen Riffen ruckwärts in einiger Entfernung. Die drei geiftlichen Rurfürsten hatten, ihre Bufette hinter fich, auf einzelnen Eftraden Plat genommen: Rur-Maing den Majestäten gegenüber, Rur-Trier gur Rechten und Rur-Roln zur Linken. Dieser obere Teil des Gaals war wurdig und erfreulich anzusehen und erregte die Bemerkung, daß die Geifflichkeit sich so lange als möglich mit dem Serrscher halten mag. Dagegen ließen die zwar prachtig aufgeputten, aber berrenleeren Bufette und Tische der famtlichen weltlichen Kurfürsten an das Migberhältnis denken, welches zwischen ihnen und dem Reichs= oberhaupt durch Jahrhunderte allmählich entstanden war. Die Gefandten derfelben hatten fich fchon entfernt, um in einem Geiten= zimmer zu speisen; und wenn dadurch der größte Teil des Gaales ein gespenfterhaftes Unsehn bekam, daß so viele unsichtbare Gafte auf das prächtigste bedient wurden, fo war eine große unbesette Tafel in der Mitte noch betrübter anzusehen: denn hier standen auch so viele Ruverte leer, weil alle die, welche allenfalls ein Recht hatten fich daran zu feten, Unftands halber, um an dem größten Chrentage ihrer Ehre nichts zu vergeben, ausblieben, wenn sie sich auch dermalen in der Gtadt befanden.

Diele Betrachtungen anzustellen erlaubten mir weder meine Jahre noch das Gedräng der Gegenwart. Ich bemühte mich alles möglichst ins Auge zu fassen, und wie der Nachtisch aufgetragen wurde, da die Gesandten, um ihren Hof zu machen, wieder hereintraten, suchte ich das Freie und wußte mich bei guten Freunden in der Nachbar-

schaft nach dem heutigen Halbfasten wieder zu erquicken und zu den

Illuminationen des Albends vorzubereiten.

Diesen glänzenden Abend gedachte ich auf eine gemütliche Weise zu feiern: denn ich hatte mit Gretchen, mit Pylades und der Geinigen abgeredet, daß wir uns zur nächtlichen Stunde irgendwo treffen wollten. Schon leuchtete die Stadt an allen Eden und Enden, als ich meine Geliebten antraf. Ich reichte Gretchen den Arm, wir zogen von einem Quartier zum andern und befanden uns zusammen febr glücklich. Die Bettern waren anfangs auch bei ber Befellschaft, verloren sich aber nachher unter der Masse des Volks. Vor den Säufern einiger Gesandten, wo man prachtige Illuminationen angebracht hatte (die kurpfälzische zeichnete sich vorzüglich aus), war es so hell wie es am Sage nur fein kann. Um nicht erkannt zu werden, batte ich mich einigermaßen vermummt, und Gretchen fand es nicht Wir bewunderten die verschiedenen glänzenden Darftellungen und die feenmäßigen Flammengebaude, womit immer ein Gefandter den andern zu überbieten gedacht hatte. Die Unftalt des Burften Efterhagy jedoch übertraf alle die übrigen. Unsere fleine Gesellschaft war von der Erfindung und Ausführung entzückt, und wir wollten eben das einzelne recht genießen, als uns die Bettern wieder begegneten und von der herrlichen Erleuchtung sprachen, womit der branden= burgische Gesandte sein Quartier ausgeschmückt habe. Wir ließen ums nicht verdrießen, den weiten Weg von dem Rogmarkte bis zum Gaalhof zu machen, fanden aber, daß man uns auf eine freble Weise zum besten gehabt hatte.

Der Saalhof ist nach dem Main zu ein regelmäßiges und ansehnliches Gebäude, dessen nach der Stadt gerichteter Teil aber uralt, unregelmäßig und unscheinbar. Rleine, weder in Form noch Größe übereinstimmende, noch auf eine Linie, noch in gleicher Entsernung gesetzte Fenster, unsymmetrisch angebrachte Tore und Türen, ein meist in Kramläden verwandeltes Untergeschoß bilden eine verworrene Außenseite, die von niemand jemals betrachtet wird. Hier war man nun der zufälligen, unregelmäßigen, unzusammenhängenden Urchitektur gefolgt, und hatte jedes Fenster, jede Tür, jede Össnung für sich mit Lampen umgeben, wie man es allenfalls bei einem wohlgebauten Hause tun kann, wodurch aber hier die schlechteste und mißgebildetste aller Fassaden ganz unglaublich in das hellste Licht gesetzt wurde. Hatte man sich nun hieran, wie etwa an den Späßen des Pagliasso ergötzt, obgleich nicht ohne Bedenklichkeiten, weil jedermann etwas

Vorsätliches darin erkennen mußte; wie man denn schon vorher über das sonstige äußre Benehmen des übrigens sehr geschätzten Plotho glossiert, und da man ihm nun einmal gewogen war, auch den Schalf in ihm bewundert hatte, der fich über alles Zeremoniell wie sein König hinauszuseßen pflege: so ging man doch lieber in das Esterhazysche Feenreich wieder zurück.

Diefer hohe Botschafter hatte, diefen Sag zu ehren, sein ungunftig gelegenes Quartier gang übergangen und dafür die große Linden-Esplanade am Rogmarkt, vorn mit einem farbig erleuchteten Portal, im Hintergrund aber mit einem wohl noch prächtigern Prospekte verzieren lassen. Die ganze Einfassung bezeichneten Lampen. Zwischen den Bäumen standen Lichtpyramiden und Rugeln auf durchscheinenden Piedeskalen; von einem Baum zum andern zogen sich leuchtende Guirlanden, an welchen Hängeleuchter schwebten. Un mehreren Orten verteilte man Brot und Würste unter das Volk und ließ es an Wein nicht fehlen.

Hier gingen wir nun zu vieren aneinandergeschlossen höchst behaglich auf und ab, und ich an Gretchens Seite deuchte mir wirklich in jenen glücklichen Gesilden Elysiums zu wandeln, wo man die krystallnen Gefäße vom Zaume bricht, die sich mit dem gewünschten Wein sogleich füllen, und wo man Früchte schüttelt, die sich in jede beliebige Speise verwandeln. Ein solches Bedürfnis fühlten wir denn zulest auch, und geleitet von Polades fanden wir ein ganz artig eingerichtetes Speisehaus; und da wir keine Gaste weiter antrafen, indem alles auf den Straßen umherzog, ließen wir es uns um so wohler sein und verbrachten den größten Teil der Nacht im Gefühl von Freundschaft, Liebe und Neigung auf das heiterste und glücklichste. Alls ich Gretchen bis an ihre Tür begleitet hatte, küßte sie mich auf die Stirn. Es war das erfte und lette Mal, daß fie mir diefe Gunft erwies: denn leider sollte ich sie nicht wiederseben.

Den andern Morgen lag ich noch im Bette, als meine Mutter verstört und ängstlich hereintrat. Man konnte es ihr gar leicht anserstort und angstich hereintrat. Itan konnte es ihr gar leicht ansehen, wenn sie sich irgend bedrängt fühlte. — Steh auf, sagte sie, und mache dich auf etwas Unangenehmes gefaßt. Es ist herausgekommen, daß du sehr schlechte Gesellschaft besuchst und dich in die gefährlichsten und schlimmsten Händel verwickelt hast. Der Vater ist außer sich, und wir haben nur so viel von ihm erlangt, daß er die Sache durch einen Dritten untersuchen will. Bleib auf deinem Zimmer und erwarte, was bevorsteht. Der Rat Schneider wird zu

dir kommen; er hat sowohl vom Vater als von der Obrigkeit den Auftrag: denn die Sache ist schon anhängig und kann eine sehr bose Wendung nehmen.

Ich fab wohl, daß man die Gache viel fehlimmer nahm als fie war; doch fühlte ich mich nicht wenig beunruhigt, wenn auch nur das eigentliche Berhältnis entdeckt werden follte. Der alte meffiani= sche Freund trat endlich herein, die Tränen fanden ihm in den Augen; er fafte mich beim Urm und fagte: "Es tut mir herzlich leid, daß ich in folder Angelegenheit zu Ihnen komme. Ich hatte nicht ge= dacht, daß Gie sich so weit verirren konnten. Aber was tut nicht schlechte Gesellschaft und boses Beispiel; und so fann ein junger unerfahrner Mensch Schrift vor Schrift bis zum Berbrechen geführt werden." - Ich bin mir keines Berbrechens bewußt, versetzte ich darauf, so wenig als schlechte Gesellschaft besucht zu haben. — "Es ift jett nicht von einer Berteidigung die Rede," fiel er mir ins Wort, "sondern von einer Untersuchung, und Ihrerseits von einem aufrichtigen Bekenntnis." - Was verlangen Gie zu wissen? sagte ich dagegen. Er fette fich und zog ein Blatt berbor und fing zu fragen an: "Haben Sie nicht den N. N. Ihrem Großvater als einen Klienten zu einer \*\*\* Stelle empfohlen?" Ich antwortete: ja. — "Wo haben Gie ihn kennen gelernt?" - Auf Spaziergangen. - "In welcher Gefellschaft?" - Jeh ftutte: benn ich wollte nicht gern meine Freunde verraten. - "Das Verschweigen wird nichts helfen, fuhr er fort: denn es ift alles schon genugsam bekannt." - Was ist denn bekannt? fagte ich. - "Daß Ihnen diefer Menfet durch andere feinesgleichen ist vorgeführt worden und zwar durch \*\*\*." Hier nannte er die Namen von drei Personen, die ich niemals gesehen noch gekannt hatte; welches ich dem Fragenden denn auch fogleich erklärte. -"Gie wollen," fuhr jener fort, "diese Menschen nicht kennen, und haben doch mit ihnen öftere Zusammenkunfte gehabt!" - Auch nicht die geringste, versette ich: denn wie gesagt, außer dem ersten, fenne ich feinen und habe auch den niemals in einem Sause gesehen. - "Gind Gie nicht oft in der \*\*\* Strafe gewesen?" - Niemals, versette ich. Dies war nicht ganz der Wahrheit gemäß. Ich hatte Pylades einmal zu seiner Beliebten begleitet, die in der Strafe wohnte; wir waren aber zur Sintertur hereingegangen und im Gartenhause geblieben. Daber glaubte ich mir die Ausflucht erlauben zu konnen, in der Gtrafe felbft nicht gewesen zu fein.

Der gute Mann tat noch mehr Fragen, die ich alle verneinen

fonnte: denn es war mir von alle dem, was er zu wissen verlangte, nichts bekannt. Endlich schien er verdrieflich zu werden und fagte: "Gie belohnen mein Vertrauen und meinen guten Willen fehr fchlecht; ich fomme, um Gie zu retten. Gie konnen nicht leugnen, daß Gie für diese Leute felbst oder für ihre Mitschuldigen Briefe verfaßt, Muffate gemacht und fo zu ihren schlechten Streichen behilflich gewesen. Ich fomme, um Gie zu retten: denn es ift von nichts Geringerem als nachgemachten Sandschriften, falschen Testamenten, untergeschobenen Schuldscheinen und abnlichen Dingen die Rede. Ich komme nicht allein als Hausfreund; ich komme im Namen und auf Befehl der Dbrigkeit, die in Betracht Ihrer Familie und Ihrer Jugend, Gie und einige andere Jünglinge verschonen will, die gleich Ihnen ins Ret gelockt worden." - Es war mir auffallend, daß unter den Dersonen, die er nannte, sich gerade die nicht fanden, mit denen ich Umgang gepflogen. Die Berhältniffe trafen nicht zusammen, aber sie berührten sich, und ich konnte noch immer hoffen, meine jungen Freunde zu schonen. Allein der wactre Mann ward immer dringender. Ich konnte nicht leugnen, daß ich manche Nächte fpat nach Saufe gekommen war, daß ich mir einen Sausschlüssel zu verschaffen gewußt, daß ich mit Dersonen von geringem Stand und verdächtigem Aussehen an Luftorten mehr als einmal bemerkt worden, daß Mädchen mit in die Sache verwickelt seien; genug, alles schien entdeckt bis auf die Namen. Dies gab mir Mut, standhaft im Schweigen zu sein. "Laffen Gie mich," fagte der brave Freund, "nicht von Ihnen weggeben. Die Sache leidet keinen Aufschub; unmittelbar nach mir wird ein andrer kommen, der Ihnen nicht fo viel Spielraum läßt. Berschlimmern Gie die ohnehin bose Sache nicht durch Ihre Sart= näckigfeit."

Nun stellte ich mir die guten Vettern, und Gretchen besonders, recht lebhaft vor; ich sah sie gefangen, verhört, bestraft, geschmäht, und mir suhr wie ein Blitz durch die Seele, daß die Vettern denn doch, ob sie gleich gegen mich alle Rechtlichkeit beobachtet, sich in so bose Händel konnten eingelassen haben, wenigstens der älteste, der mir niemals recht gefallen wollte, der immer später nach Hause kam und wenig Heiteres zu erzählen wußte. Noch immer hielt ich mein Bekenntnis zurück. — Ich bin mir, sagte ich, persönlich nichts Böses bewußt, und kann von der Seite ganz ruhig sein; aber es wäre nicht unmöglich, daß diesenigen, mit denen ich umgegangen bin, sich einer verwegnen oder gesetzwidrigen Handlung schuldig gemacht hätten.

Man mag fie suchen, man mag fie finden, fie überführen und bestrafen, ich habe mir bisher nichts vorzuwerfen, und will auch gegen die nichts verschulden, die sich freundlich und gut gegen mich benommen haben. — Er ließ mich nicht ausreden, sondern rief mit einiger Be-wegung: "Ja, man wird sie finden. In drei Häusern kamen diese Bösewichter zusammen." (Er nannte die Straßen, er bezeichnete die Bäufer, und zum Unglück befand fich auch das darunter, wohin ich zu gehen pflegte.) "Das erste Mest ist schon ausgehoben," fubr er fort, "und in diesem Augenblick werden es die beiden andern. In wenig Stunden wird alles im flaren fein. Entziehen Gie fich, durch ein redliches Bekenntnis, einer gerichtlichen Untersuchung, einer Konfronfation und wie die garstigen Dinge alle beißen." - Das haus war genannt und bezeichnet. Run hielt ich alles Schweigen für unnut; ja, bei der Unschuld unserer Zusammenkunfte, konnte ich hoffen, jenen noch mehr als mir nüglich zu fein. — Gegen Gie sich, rief ich aus, und holfe ihn von der Tur zuruck: ich will Ihnen alles erzählen und zugleich mir und Ihnen das Herz erleichtern: nur das eine bitte ich. von nun an feine Zweifel in meine Wahrhaftigkeit.

Ich erzählte nun dem Freunde den ganzen Bergang der Sache, aufangs ruhig und gefaßt; doch je mehr ich mir die Dersonen, Gegen= ftande, Begebenheiten ins Gedachtnis rief und vergegenwärtigte, und fo manche unschuldige Freude, fo manchen beitern Genuß gleichsam por einem Kriminalgericht deponieren follte, desto mehr wuchs die schmerzlichste Empfindung, so daß ich zulett in Tranen ausbrach und mich einer unbandigen Leidenschaft überließ. Der hausfreund, welcher hoffte, daß eben jest das rechte Geheimnis auf dem Wege fein mochte fich zu offenbaren (denn er hielt meinen Schmerz für ein Symptom, daß ich im Begriff stehe mit Widerwillen ein Ungeheures zu bekennen) suchte mich, da ihm an der Entdeckung alles gelegen war, aufs beste zu bernhigen; welches ihm zwar nur zum Teil gelang, aber doch infofern, daß ich meine Geschichte notdürftig auserzählen konnte. war, obgleich zufrieden über die Unschuld der Vorgänge, doch noch einigermaßen zweifelhaft und erließ neue Fragen an mich, die mich abermals aufregten und in Schmerz und But versetzten. Ich verficherte endlich, daß ich nichts weiter zu sagen habe und wohl wiffe, daß ich nichts zu fürchten brauche: denn ich sei unschuldig, von gutem Saufe und wohl empfohlen; aber jene konnten eben so unschuldig fein, ohne daß man sie dafür anerkenne oder sonst begunftige. erklärte zugleich, daß, wenn man jene nicht wie mich schonen, ihren

Torheiten nachsehen und ihre Fehler verzeihen wolle, wenn ihnen nur im mindesten hart und unrecht geschehe, so würde ich mir ein Leids antun, und daran solle mich niemand hindern. Auch hierüber suchte mich der Freund zu beruhigen; aber ich traute ihm nicht und war, als er mich zuletzt verließ, in der entsetzlichsten Lage. Ich machte mir nun doch Vorwürse, die Sache erzählt und alle die Verhältnisse ans Licht gebracht zu haben. Ich sah voraus, daß man die kindelichen Handlungen, die jugendlichen Neigungen und Vertraulichkeiten ganz anders auslegen würde, und daß ich vielleicht den guten Pylades mit in diesen Handel verwickeln und sehr unglücklich machen könnte. Alle diese Vorstellungen drängten sich lebhaft hintereinander vor meiner Seele, schärsten und spornten meinen Schmerz, so daß ich mir vor Jammer nicht zu helsen wußte, mich die Länge lang auf die Erde warf und den Fußboden mit meinen Tränen benetzte.

Ich weiß nicht, wie lange ich mochte gelegen haben, als meine Schwester hereintrat, über meine Gebarde erschraf und alles Mögliche tat mich aufzurichten. Gie erzählte mir, daß eine Magiftratsperson unten beim Vater die Rückkunft des hausfreundes erwartet, und nachdem fie fich eine Zeitlang eingeschlossen gehalten, seien die beiden Berren weggegangen und hatten untereinander fehr zufrieden, ja mit Sachen geredet, und fie glaube die Worte verstanden zu haben: es ift recht gut, die Sache hat nichts zu bedeuten. - "Freilich," fuhr ich auf, "hat die Sache nichts zu bedeuten, für mich, für uns: denn ich habe nichts verbrochen und wenn ich es hätte, so wurde man mir durchzuhelfen wissen; aber jene, jene," rief ich aus, "wer wird ihnen beistehn!" - Meine Schwester suchte mich umftandlich mit dem Argumente zu tröffen, daß, wenn man die Vornehmeren retten wolle, man auch über die Rehler der Geringern einen Ochleier werfen muffe. Das alles half nichts. Gie war kaum weggegangen, als ich mich wieder meinem Schmerz überließ und sowohl die Bilder meiner Reigung und Leidenschaft als auch des gegenwärtigen und möglichen Unglücks immer wechselsweise hervorrief. Ich erzählte mir Märchen auf Märchen, sah nur Unglück auf Unglück und ließ es besonders daran nicht fehlen, Gretchen und mich recht elend zu machen.

Der Hausfreund hatte mir geboten auf meinem Zimmer zu bleiben und mit niemand mein Geschäft zu pflegen, außer den Unsrigen. Es war mir ganz recht, denn ich befand mich am liebsten allein. Meine Mutter und Schwester besuchten mich von Zeit zu Zeit und ermangelten nicht, mir mit allerlei gutem Trost auf das kräftigste beizustehen; ja sie kamen sogar schon den zweiten Sag, im Namen des nun beffer unterrichteten Vaters mir eine völlige Umnestie anzubieten, die ich zwar dankbar annahm, allein den Untrag, daß ich mit ihm ausgehen und die Reichsinsignien, welche man nunmehr den Neugierigen vorzeigte, beschauen sollte, hartnäckig ablehnte und versicherte, daß ich weder von der Welt, noch von dem Römischen Reiche etwas weiter wissen wolle, bis mir bekannt geworden, wie jener verdriefliche Sandel, der für mich weiter feine Folgen haben murde, für meine armen Bekannten ausgegangen. Gie wußten hierüber felbft nichts zu sagen und ließen mich allein. Doch machte man die folgenden Tage noch einige Versuche, mich aus dem Sause und zur Teilnahme an den öffentlichen Feierlichkeiten zu bewegen. Bergebens! weder der große Galatag, noch was bei Gelegenheit fo vieler Standeserhöhungen porfiel, noch die öffentliche Tafel des Raisers und Rönigs, nichts konnte mich rühren. Der Kurfürst von der Pfalz mochte kommen um den beiden Majestäten aufzuwarten, diese mochten die Rurfürsten besuchen, man mochte zur letten furfürstlichen Gigung gusammenfahren, um die ruckständigen Punkte zu erledigen und den Rurverein zu erneuern, nichts konnte mich aus meiner leidenschaftlichen Ginsam= feit bervorrufen. Ich ließ am Dankfeste die Glocken läuten, den Raiser fich in die Rapuzinerkirche begeben, die Rurfürsten und den Raiser abreisen, ohne deshalb einen Schrift von meinem Zimmer zu tun. Das lette Ranonieren, so unmäßig es auch sein mochte, regte mich nicht auf, und wie der Pulverdampf sich verzog und der Schall verhallte, so war auch alle diese Herrlichkeit por meiner Geele weggeschwunden.

Ich empfand nun keine Zufriedenheit, als im Wiederkäuen meines Elends und in der tausendfachen imaginären Vervielfältigung desfelben. Meine ganze Ersindungsgabe, meine Poesse und Rhetorik hatten sich auf diesen kranken Fleck geworsen und drohten, gerade durch diese Lebensgewalt, Leib und Seele in eine unheilbare Krankeheit zu verwickeln. In diesem traurigen Zustande kam mir nichts mehr wünschenswert, nichts begehrenswert mehr vor. Zwar ergriff mich manchmal ein unendliches Verlangen, zu wissen wie es meinen armen Freunden und Geliebten ergehe, was sich bei näherer Untersuchung ergeben, inwiesern sie mit in jene Verbrechen verwickelt oder unschuldig möchten erfunden sein. Auch dies malte ich mir auf das mannigfaltigste umständlich aus und ließ es nicht fehlen, sie für unschuldig und recht unglücklich zu halten. Bald wünschte ich mich

von dieser Ungewißheit befreit zu sehen und schrieb heftig drohende Briefe an den Hausfreund, daß er mir den weitern Gang der Sache nicht vorenthalten solle. Bald zerriß ich sie wieder, aus Furcht mein Unglück recht deutlich zu ersahren und des phantastischen Trostes zu entbehren, mit dem ich mich bis jest wechselsweise gequält und aufgerichtet hatte.

Go verbrachte ich Tag und Nacht in großer Unruhe, in Rasen und Ermattung, so daß ich mich zulett glücklich fühlte, als eine forperliche Krankheit mit ziemlicher Seftigkeit eintrat, wobei man den Arzt zu Silfe rufen und darauf denken mußte, mich auf alle Weise zu beruhigen. Man glaubte es im allgemeinen tun zu können, indem man mir beilig versicherte, daß alle in jene Schuld mehr oder weniger Berwickelten mit der größten Schonung behandelt worden, daß meine nächsten Freunde, fo gut wie gang schuldlos, mit einem leichten Verweise entlassen worden, und daß Gretchen fich aus der Stadt entfernt habe und wieder in ihre Beimat gezogen fei. Mit dem letztern zauderte man am längsten, und ich nahm es auch nicht zum besten auf: denn ich konnte darin keine freiwillige Abreise, fondern nur eine schmähliche Berbannung entdecken. Mein forper= licher und geistiger Zustand verbesserte sich dadurch nicht: die Not ging nun erst recht an, und ich hatte Zeit genug mir den feltsamften Roman von traurigen Greignissen und einer unvermeidlich tragischen Ratastrophe selbstauälerisch auszumalen.

## Mus meinem Leben

## Dichtung und Wahrheit.

## Zweiter Teil.

Was man in der Jugend wünscht, hat man im Alter die Fülle.



## Gechstes Buch.

So trieb es mich wechselsweise, meine Genesung zu befördern und zu verhindern, und ein gewisser heimlicher Arger gesellte sich noch zu meinen übrigen Empfindungen: denn ich bemerkte wohl, daß man mich beobachtete, daß man mir nicht leicht etwas Versiegeltes zustellte ohne darauf acht zu haben, was es für Wirkungen hervorbringe, ob ich es geheim hielt oder ob ich es offen hinlegte, und was dergleichen mehr war. Ich vermutete daher, daß Polades, ein Vetter, oder wohl gar Gretchen selbst, den Versuch möchte gemacht haben, mir zu schreiben, um Nachricht zu geben oder zu erhalten. Ich war nun erst recht verdrießlich neben meiner Bekümmernis und hatte wieder neue Gelegenheit, meine Vermutungen zu üben und mich in die seltsamsten Verknüpfungen zu verirren.

Es dauerte nicht lange, so gab man mir noch einen besondern Auffeher. Glücklicherweise war es ein Mann, den ich liebte und schätzte: er hatte eine Hofmeisterstelle in einem befreundeten Hause bekleidet, sein bisheriger Zögling war allein auf die Akademie gegangen. Er besuchte mich öfters in meiner traurigen Lage, und man fand zuletzt nichts natürlicher, als ihm ein Zimmer neben dem meinigen einzuräumen: da er mich denn beschäftigen, beruhigen und, wie ich wohl merken konnte, im Auge behalten sollte. Weil ich ihn jedoch von Herzen schätzte und ihm auch früher gar manches, nur nicht die Neigung zu Gretchen, vertraut hatte, so beschloß ich um so mehr, ganz offen und gerade gegen ihn zu sein, als es mir unerträglich war,

mit jemand täglich zu leben und auf einem unsicheren gespannten Tuß mit ihm zu stehen. Ich faumte baber nicht lange, sprach ihm von der Sache, erquickte mich in Erzählung und Wiederholung der flein= ften Umstände meines vergangenen Glücks und erreichte dadurch soviel. daß er, als ein verständiger Mann, einfah, es sei beffer, mich mit dem Ausgang der Geschichte bekannt zu machen, und zwar im ein= gelnen und befonderen, damit ich flar über bas Gange wurde und man mir mit Ernft und Gifer gureden konne, daß ich mich faffen, das Bergangene hinter mich werfen und ein neues Leben anfangen muffe. Zuerft vertraute er mir, wer die anderen jungen Leute von Stande gewesen, die sich anfangs zu verwegenen Mustifikationen, dann zu poffenhaften Polizeiverbrechen, ferner zu luftigen Geldschneidereien und anderen folden verfänglichen Dingen batten berleiten laffen. Es war dadurch wirklich eine kleine Berschwörung entstanden, zu der fich gewiffenlose Menschen gesellten, durch Berfälschung von Bapieren, Nachbildung von Unterschriften manches Strafwürdige begingen und noch Strafwürdigeres vorbereiteten. Die Bettern, nach denen ich gulett ungeduldig fragte, waren gang unschuldig, nur im allgemeinsten mit jenen andern bekannt, keineswegs aber vereinigt befunden worden. Mein Klient, durch deffen Empfehlung an den Grofbater man mir eigentlich auf die Gpur gekommen, war einer der Schlimmften und bewarb fich um jenes Umt hauptfächlich, um gewisse Bubenftucke unternehmen oder bedecken zu können. Nach allem diesem konnte ich mich zulett nicht halten und fragte, was aus Gretchen geworden fei, zu der ich ein für allemal die größte Neigung bekannte. Mein Freund schüttelte den Ropf und lächelte: "Beruhigen Gie fich," verfette er: "dieses Mädchen ift fehr wohl bestanden und hat ein herrliches Reugnis davon getragen. Man konnte nichts als Gutes und Liebes an ibr finden, die Berren Examinatoren felbst wurden ibr gewogen und haben ihr die Entfernung aus der Stadt, die fie wunschte, nicht versagen können. Auch das, was sie in Rücksicht auf Gie, mein Freund, bekannt hat, macht ihr Ehre; ich habe ihre Hussage in den geheimen Uften felbst gelesen und ihre Unterschrift gesehen." Die Unterschrift! rief ich aus, die mich so glücklich und so unglücklich macht. Was hat sie denn bekannt? was hat sie unterschrieben? Der Freund zauderte zu antworten; aber die Beiterkeit feines Gesichts zeigte mir an, daß er nichts Gefährliches verberge. "Wenn Gie's denn wissen wollen," versette er endlich, "als von Ihnen und Ihrem Umagna mit ihr die Rede war, sagte fie gang freimutig: ich kann

es nicht leugnen, daß ich ihn oft und gern gesehen habe; aber ich habe ihn immer als ein Kind betrachtet und meine Neigung zu ihm war wahrhaft schwesterlich. In manchen Fällen habe ich ihn gut beraten, und anstatt ihn zu einer zweideutigen Handlung aufzuregen, habe ich ihn verhindert, an mutwilligen Streichen teilzunehmen, die ihm hätten Verdruß bringen können."

Der Freund fuhr noch weiter fort, Gretchen als eine Sofmeisterin reden zu lassen; ich hörte ihm aber schon lange nicht mehr zu: denn daß sie mich für ein Rind zu den Uften erklärt, nahm ich gang ent= setzlich übel und glaubte mich auf einmal von aller Leidenschaft für fie geheilt; ja, ich versicherte haftig meinen Freund, daß nun alles abgetan sei! Auch sprach ich nicht mehr von ihr, nannte ihren Namen nicht mehr; doch konnte ich die bose Gewohnheit nicht lassen, an sie zu denken, mir ihre Gestalt, ihr Wefen, ihr Betragen zu bergegenwärtigen, das mir denn nun freilich jett in einem ganz anderen Lichte erschien. Sch fand es unerträglich, daß ein Mädchen, hochstens ein paar Sabre älter als ich, mich für ein Rind halten follte, der ich boch für einen ganz gescheiten und geschickten Jungen zu gelten glaubte. Nun kam mir ihr kaltes abstoßendes Wefen, das mich fonst so angereizt hatte, gang widerlich vor; die Namiliaritäten, die fie fich gegen mich erlaubte, mir aber zu erwidern nicht gestattete, waren mir ganz verhaßt. Das alles ware jedoch noch gut gewesen, wenn ich sie nicht wegen des Unterschreibens jener poetischen Liebesepistel, wodurch sie mir denn doch eine formliche Reigung erklärte, für eine verschmitte und felbstfüchtige Rokette zu halten berechtigt gewesen ware. Huch maskiert zur Dusmacherin kam sie mir nicht mehr so unschuldig bor, und ich kehrte diese ärgerlichen Betrachtungen so lange bei mir bin und wider, bis ich ihr alle liebenswürdigen Eigenschaften sämtlich abgestreift hatte. Dem Berftande nach war ich überzeugt und glaubte fie verwerfen zu muffen: nur ihr Bild! ihr Bild ftrafte mich Lugen, fo oft es mir wieder vorschwebte, welches freilich noch oft genug geschah.

Indessen war denn doch dieser Pfeil mit seinen Widerhaken aus dem Herzen gerissen, und es fragte sich, wie man der inneren jugendlichen Heilkraft zu Hilfe käme? Ich ermannte mich wirklich, und das erste, was sogleich abgetan wurde, war das Weinen und Rasen, welches ich nun für höchst kindisch ansah. Ein großer Schritt zur Besserung! Denn ich hatte oft halbe Nächte durch mich mit dem größten Ungestüm diesen Schmerzen überlassen, so daß es durch Tränen und Schluchzen zulest dahin kam, daß ich kaum mehr schlingen konnte, und der Genuß von Speise und Trank mir schmerzlich ward, auch die so nah verwandte Brust zu leiden schien. Der Verdruß, den ich über jene Entdeckung immerfort empfand, ließ mich jede Weichlichkeit verbannen; ich fand es schrecklich, daß ich um eines Mädchens willen Schlaf und Ruhe und Gesundheit aufgeopfert hatte, die sich darin gesiel, mich als einen Sängling zu betrachten und sich höchst ammenbaft weise gegen mich zu dünken.

Diese frankenden Vorstellungen waren, wie ich mich leicht überzeugte, nur durch Satigkeit zu verbannen; aber was follte ich ergreifen? 3ch hatte in gar vielen Dingen freilich manches nachzuholen und mich in mehr als Einem Sinne auf die Akademie vorzubreiten, die ich nun beziehen follte; aber nichts wollte mir schmecken noch gelingen. Gar manches erschien mir bekannt und trivial; zu mehrerer Begrundung fand ich weder eigne Rraft noch äußere Gelegenheit und ließ mich daher durch die Liebhaberei meines braven Stubennachbarn gu einem Studium bewegen, das mir gang neu und fremd mar und für lange Zeit ein weites Weld von Renneniffen und Betrachtungen barbot. Mein Freund fing nämlich an, mich mit den philosophischen Geheimniffen bekannt zu machen. Er hatte unter Daries in Jena studiert und als ein sehr wohlgeordneter Ropf den Zusammenhang jener Lehre scharf gefaßt, und so suchte er sie auch mir beizubringen. Aber leider wollten diese Dinge in meinem Gehirn auf eine solche Weise nicht zusammenhängen. Ich tat Fragen, die er später zu beautworten, ich machte Forderungen, die er kunftig zu befriedigen versprach. Unsere wichtigste Differenz war jedoch diese, daß ich behauptete, eine abgesonderte Philosophie sei nicht nötig, indem sie schon in der Religion und Doesie vollkommen enthalten fei. Dieses wollte er nun keineswegs gelten laffen, fondern fuchte mir vielmehr zu beweisen, daß erst diese durch jene begründet werden mußten; welches ich hartnädig leugnete und im Fortgange unserer Unterhaltung bei jedem Sebritt Argumente für meine Meinung fand. Denn da in der Poesie ein gewisser Glaube an das Unmögliche, in der Religion ein eben folcher Glaube an das Unergrundliche stattfinden muß, fo schienen mir die Philosophen in einer fehr üblen Lage zu sein, die auf ihrem Welde beides beweisen und erklaren wollten; wie fich denn auch aus der Geschichte der Philosophie fehr geschwind dartun ließ, daß immer einer einen andern Grund suchte als der andre, und der Geep= tifer zulett alles für grund- und bodenlos ansprach.

Eben diese Geschichte der Philosophie jedoch, die mein Freund mit

mir zu treiben sich genötigt fah, weil ich dem dogmatischen Vortrag gar nichts abgervinnen konnte, unterhielt mich febr, aber nur in dem Ginne, daß mir eine Lebre, eine Meinung fo aut wie die andre porfam, infofern ich nämlich in dieselbe einzudringen fähig war. Un den ältesten Männern und Schulen gefiel mir am besten, daß Poefie, Religion und Philosophie gang in Gins zusammenfielen, und ich behauptete jene meine erste Meinung nur um desto lebhafter, als mir das Buch Biob, das Hohe-Lied und die Spruchwörter Galomonis ebensogut als die Orphischen und Hesiodischen Gefange dafür ein gültiges Zeugnis abzulegen ichienen. Mein Freund hatte den fleinen Brucker zum Grunde seines Vortrags gelegt, und je weiter wir borwarts kamen, je weniger wußte ich daraus zu machen. Was die ersten griechischen Philosophen wollten, konnte mir nicht deutlich werden. Gokrates galt mir für einen trefflichen weisen Mann, der wohl, im Leben und Tod, fich mit Chrifto vergleichen laffe. Geine Schüler hingegen schienen mir große Abnlichkeit mit den Uposteln zu haben. die sich nach des Meisters Tode sogleich entzweiten und offenbar jeder nur eine beschränkte Ginnesart für das Rechte erkannte. Weder die Scharfe des Aristoteles, noch die Fülle des Plato fruchteten bei mir im mindesten. Bu den Stoikern hingegen hatte ich schon früher einige Meigung gefakt und schaffte nun den Epiktet berbei, den ich mit vieler Teilnahme findierte. Mein Freund ließ mich ungern in dieser Einseitigkeit hingehen, von der er mich nicht abzuziehen vermochte; denn ungeachtet seiner mannigfaltigen Studien, wußte er doch die Hauptfrage nicht ins Enge zu bringen. Er hatte mir nur fagen durfen, daß es im Leben blos aufs Dun ankomme, das Genießen und Leiden finde sich von felbst. Indessen darf man die Jugend nur gewähren lassen; nicht sehr lange haftet sie an falschen Maximen; das Leben reift oder lockt sie bald davon wieder los.

Die Jahrszeit war schön geworden, wir gingen oft zusammen ins Freie und besuchten die Lustörter, die in großer Unzahl um die Stadt umherliegen. Über gerade hier konnte es mir am wenigsten wohl sein: denn ich sah noch die Gespenster der Vettern überall und fürchtete, bald da bald dort einen hervortreten zu sehen. Unch waren mir die gleichgültigsten Blicke der Menschen beschwerlich. Ich hatte jene bewußtlose Glückseligkeit verloren, unbekannt und unbescholten umherzugehen und in dem größten Gewühle an keinen Beobachter zu denken. Jest sing der hypochondrische Dünkel an, mich zu quälen, als erregte ich die Ausmerksamkeit der Leute, als wären ihre Blicke

auf mein Wesen gerichtet, es festzuhalten, zu untersuchen und zu tadeln.

Ich zog daher meinen Freund in die Wälder und, indem ich die einförmigen Sichten floh, sucht ich jene schönen belaubten Haine, die sich zwar nicht weir und breit in der Gegend erstrecken, aber doch immer von solchem Umfange sind, daß ein armes verwundetes Herz sich darin verbergen kann. In der größten Tiefe des Waldes hatte ich mir einen ernsten Platz ausgesucht, wo die ältesten Eichen und Buchen einen herrlich großen beschatteten Raum bildeten. Etwas absängig war der Boden und machte das Verdienst der alten Stämme nur desto bemerkbarer. Rings an diesen freien Kreis schlossen sich die dichtesten Gebüsche, aus denen bemooste Felsen mächtig und würdig hervorblickten und einem wasserreichen Bach einen raschen Fall versschafften.

Raum hatte ich meinen Freund, der fich lieber in freier Landschaft am Gtrom unter Menschen befand, hieher genötiget, als er mich scherzend versicherte, ich erweise mich wie ein mahrer Deutscher. Umständlich erzählte er mir aus dem Tacitus, wie sich unsere Urväter an den Gefühlen begnügt, welche uns die Matur in jolchen Ginfamkeiten mit ungekünstelter Bauart so herrlich vorbereitet. Er hatte mir nicht lange davon erzählt, als ich ausrief: D! warum liegt dieser köstliche Plat nicht in tiefer Wildnis, warum dürfen wir nicht einen Raun umber führen, ihn und uns zu heiligen und von der Welt abzufondern! Gewiß, es ift feine schönere Gottesverehrung als die, zu der man kein Bild bedarf, die blos aus dem Wechselgespräch mit der Natur in unserem Busen entspringt! - Was ich damals fühlte, ift mir noch gegenwärtig; was ich sagte, wußte ich nicht wieder zu finden. Go viel ift aber gewiß, daß die unbestimmten, sich weit ausdehnenden Gefühle der Jugend und ungebildeter Bolfer allein zum Erhabenen geeignet sind, das, wenn es durch außere Dinge in uns erregt werden foll, formlos, oder zu unfaglichen Formen gebildet, uns mit einer Größe umgeben muß, der wir nicht gewachsen find.

Eine solche Stimmung der Geele empfinden mehr oder weniger alle Menschen, so wie sie dieses edle Bedürfnis auf mancherlei Weise zu befriedigen suchen. Aber wie das Erhabene von Dämmerung und Nacht, wo sich die Gestalten vereinigen, gar leicht erzeugt wird, so wird es dagegen vom Tage verscheucht, der alles sondert und trennt, und so muß es auch durch sede wachsende Bildung vernichtet werden, wenn es nicht glücklich genug ist, sich zu dem Schönen zu flüchten

und sich innig mit ihm zu vereinigen, wodurch denn beide gleich unsterblich und unverwüstlich sind.

Die kurzen Augenblicke solcher Genüsse verkürzte mir noch mein denkender Freund: aber ganz umsonst versuchte ich, wenn ich heraus an die Welt trat, in der lichten und mageren Umgebung, ein solches Gefühl bei mir wieder zu erregen: ja kaum die Erinnerung davon vermochte ich zu erhalten. Mein Herz war jedoch zu verwöhnt, als daß es sich hätte beruhigen können: es hatte geliebt, der Gegenstand war ihm entrissen; es hatte gelebt, und das Leben war ihm verkümmert. Ein Freund, der es zu deutlich merken läßt, daß er an euch zu bilden gedenkt, erregt kein Behagen; indessen eine Frau, die euch bildet, indem sie euch zu verwöhnen scheint, wie ein himmlisches freudebringendes Wesen angebetet wird. Aber jene Gestalt, an der sich der Begriff des Schönen mir hervortat, war in die Ferne weggeschwunden; sie besuchte mich oft unter dem Schatten meiner Eichen, aber ich konnte sie nicht festhalten, und ich fühlte einen gewaltigen Trieb, etwas Ühnliches in der Weite zu suchen.

Ich hatte meinen Freund und Aufseher unvermerkt gewöhnt, ja genötigt, mich allein zu laffen; denn felbst in meinem heiligen Walde taten mir jene unbestimmten riesenhaften Gefühle nicht genug. Das Auge war por allen anderen das Organ, womit ich die Welt faste. Ich hatte von Rindheit auf zwischen Malern gelebt und mich ge= wöhnt, die Gegenstände wie sie in Bezug auf die Runft anzuseben. Bett, da ich mir felbst und der Ginsamkeit überlassen war, trat diese Gabe, halb natürlich, halb erworben, hervor; wo ich hinfah, erblickte ich ein Bild, und was mir auffiel, was mich erfreute, wollte ich festhalten, und ich fing an, auf die ungeschiekteste Weise nach der Natur zu zeichnen. Es fehlte mir hierzu nichts weniger als alles; doch blieb ich hartnäckig daran, ohne irgend ein technisches Mittel, das Herrlichste nachbilden zu wollen, was sich meinen Angen darstellte. Ich gewann freilich dadurch eine große Aufmerksamkeit auf die Begenstände, aber ich faßte fie nur im gangen, infofern fie Wirkung taten; und fo wenig mich die Natur zu einem deffriptiven Dichter bestimmt hatte. eben fo wenig wollte fie mir die Rabigfeit eines Zeichners fürs Ginzelne verleihen. Da jedoch nur dies allein die Art war, die mir übrig blieb, mich zu äußern, so bing ich mit eben so viel hartnäckigkeit, ja mit Trubsinn daran, daß ich immer eifriger meine Arbeiten fortsette, je weniger ich etwas dabei herauskommen fah.

Leugnen will ich jedoch nicht, daß sich eine gewisse Schelmerei mit

einmischte: denn ich hatte bemerkt, daß, wenn ich einen halbbeschatteten alten Stamm, an dessen machtig gekrünimte Wurzeln fich moblbeleuchtete Farrenfrauter anschmiegten, von blinkenden Graslichtern bealeitet, mir zu einem qualreichen Studium ausgesucht batte, mein Freund, der aus Erfahrung wußte, daß unter einer Gtunde da nicht loszukommen fei, sich gewöhnlich entschloß, mit einem Buche ein anderes gefälliges Plätzeben zu suchen. Run fforte mich nichts, meiner Liebhaberei nachzuhängen, die um desto emfiger mar, als mir meine Blätter dadurch lieb wurden, daß ich mich gewöhnte, an ihnen nicht sowohl das zu sehen, was darauf stand, als dasjenige, was ich zu jeder Zeit und Stunde dabei gedacht hatte. Go konnen uns Rräuter und Blumen der gemeinsten Urt ein liebes Tagebuch bilden, weil nichts, was die Erinnerung eines alücklichen Moments zurückruft, unbedeutend sein kann; und noch jest wurde es mir schwer fallen, manches deraleichen, mas mir aus verschiedenen Epochen übrig geblieben, als wertlos zu vertilgen, weil es mich unmittelbar in jene Zeiten verfett, deren ich mich zwar mit Wehmut, doch nicht ungern erinnere.

Wenn aber folche Blätter irgend ein Interesse an und für fich haben konnten, fo maren fie diesen Vorzug der Teilnahme und Hufmerkfamkeit meines Vaters schuldig. Dieser, durch meinen Aufscher benachrichtigt, daß ich mich nach und nach in meinen Zustand finde und besonders mich leidenschaftlich auf das Zeichnen nach der Natur gewendet babe, war damit gar wohl zufrieden, teils weil er felbst febr viel auf Reichnung und Malerei hielt, teils weil Gevatter Geekat ibm einigemal gesagt hatte, es sei schade, daß ich nicht zum Maler bestimmt fei. Allein bier kamen die Gigenheiten des Baters und Cohns wieder zum Ronflift: denn es war mir fast unmöglich, bei meinen Zeichnungen ein gutes, weißes, völlig reines Papier zu ge= brauchen; graue veraltete, ja schon von einer Geite beschriebene Blätter reizten mich am meisten, eben als wenn meine Unfahigkeit sich por dem Prufftein eines weißen Grundes gefürchtet hatte. Go war auch feine Zeichnung gang ausgefüllt; und wie hatte ich denn ein Banges leisten sollen, das ich wohl mit Angen sab, aber nicht begriff, und wie ein Einzelnes, das ich zwar kannte, aber dem zu folgen ich weder Vertigkeit noch Geduld hatte. Wirklich war auch in diesem Punkte die Badagogif meines Baters zu bewundern. Er fragte wohlwollend nach meinen Versuchen und zog Linien um jede unvollkommene Glizze: er wollte mich dadurch zur Vollständigkeit und Ausführlichkeit nötigen; die unregelmäßigen Blätter schnitt er zurechte und machte damit den

Anfang zu einer Sammlung, in der er sich dereinst der Fortschritte seines Sohnes freuen wollte. Es war ihm daher keineswegs unangenehm, wenn mich mein wildes unstetes Wesen in der Gegend umbertrieb, vielmehr zeigte er sich zufrieden, wenn ich nur irgend ein Heft zurückbrachte, an dem er seine Geduld üben und seine Hoffnungen einigermaßen stärken konnte.

Man sorgte nicht mehr, daß ich in meine früheren Neigungen und Verhältnisse zurückfallen könnte, man ließ mir nach und nach vollkommene Freiheit. Durch zufällige Unregung, sowie in zufälliger Gesellschaft stellte ich manche Wanderungen nach dem Gebirge an, das von Rindheit auf so fern und ernsthaft vor mir gestanden hatte. So besuchten wir Homburg, Kroneburg, bestiegen den Feldberg, von dem uns die weite Aussicht immer mehr in die Ferne lockte. Da blieb denn Königstein nicht unbesucht; Wiesbaden, Schwalbach mit seinen Umgebungen beschäftigten uns mehrere Tage; wir gelangten an den Rhein, den wir, von den Höhen herab, weit her schlängeln gesehen. Mainz setzte uns in Verwunderung, doch konnte es den jugendlichen Sinn nicht selseln, der ins Freie ging; wir erheiterten uns an der Lage von Biberich und nahmen zusrieden und froh unsern Rückweg.

Diese ganze Tour, von der sich mein Vater manches Blatt verfprach, war' beinabe ohne Frucht gewesen: denn welcher Ginn, welches Talent, welche Ubung gebort nicht dazu, eine weite und breite Land: schaft als Bild zu begreifen! Unmerklich wieder zog es mich jedoch ins Enge, wo ich einige Husbeute fand: denn ich traf fein verfallenes Schloß, fein Gemäuer, das auf die Vorzeit hindeutete, daß ich es nicht für einen würdigen Gegenstand gehalten und so gut als möglich nachgebildet hatte. Gelbst den Drusenstein auf dem Walle zu Mainz zeichnete ich mit einiger Gefahr und mit Unstatten, die ein jeder erleben muß, der sich von Reisen einige bildliche Erinnerungen mit nach Sause nehmen will. Leider hatte ich abermals nur das schlechteste Ronzeptpapier mitgenommen und mehrere Gegenstände unschicklich auf ein Blatt gehäuft; aber mein väterlicher Lehrer ließ fich dadurch nicht irre machen; er schnitt die Blätter auseinander, ließ das Zusammenpaffende durch den Buchbinder aufziehen, faßte die einzelnen Blätter in Linien und nötigte mich dadurch wirklich, die Umriffe verschiedener Berge bis an den Rand zu ziehen und den Vordergrund mit einigen Rräufern und Steinen auszufüllen.

Konnten seine treuen Bemühungen auch mein Talent nicht fleigern,

so hatte doch dieser Zug seiner Ordnungsliebe einen geheimen Einfluß auf mich, der sich späterhin auf mehr als Eine Weise lebendig erwies.

Don folchen halb lebensluftigen, halb fünftlerischen Streifpartien, welche fich in furger Zeit vollbringen und öfters wiederholen liefen. ward ich jedoch wieder nach Sause gezogen, und zwar durch einen Magnet, der von jeher fark auf mich wirkte; es war meine Schwester. Gie, nur ein Sabr junger als ich, hatte mein ganges bewußtes Leben mit mir herangelebt und sich dadurch mit mir aufs innigste verbunden. Bu diefen natürlichen Unlässen gefellte fich noch ein aus unserer hauslichen Lage hervorgehender Drang; ein zwar liebevoller und mohl= gesinnter, aber ernfter Bater, der, weil er innerlich ein febr gartes Gemut hegte, außerlich mit unglaublicher Ronfequenz eine eherne Strenge porbildete, damit er zu dem Zwecke gelangen mochte, feinen Rindern die beste Erziehung zu geben, sein wohlgegrundetes Saus zu erhauen, zu ordnen und zu erhalten; dagegen eine Mutter fast noch Rind, welche erft mit und in ihren beiden Altesten zum Bewuftsein beranwuche; diefe drei, wie sie die Welt mit gefundem Blicke gewahr wurden, lebensfähig und nach gegenwärtigem Genuf verlangend. Gin folcher in der Kamilie schwebender Widerstreit vermehrte sich mit den Jahren. Der Vater verfolgte feine Absicht unerschüttert und ununterbrochen; Mutter und Kinder konnten ihre Gefühle, ihre Un: forderungen, ihre Wünsche nicht aufgeben.

Unter diesen Umständen war es natürlich, daß Bruder und Schwester sich fest aneinander schlossen und sich zur Mutter hielten, um die im ganzen versagten Freuden wenigstens einzeln zu erhaschen. Da aber die Stunden der Eingezogenheit und Mühe sehr lang und weit waren gegen die Augenblicke der Erholung und des Vergnügens, besonders für meine Schwester, die das Haus niemals auf so lange Zeit als ich verlassen konnte, so ward ihr Bedürfnis, sich mit mir zu unterhalten, noch durch die Gehnsucht geschärft, mit der sie mich in die

Ferne begleitete.

Und so wie in den ersten Jahren Spiel und Lernen, Wachstum und Bildung den Geschwistern völlig gemein war, so daß sie sich wohl für Zwillinge halten konnten, so blieb auch unter ihnen diese Gemeinschaft, dieses Vertrauen bei Entwickelung physischer und moralischer Kräfte. Jenes Interesse der Jugend, jenes Erstaunen beim Erwachen sinnlicher Triebe, die sich in geistige Formen, geistiger Bedürfnisse, die sich in sinnliche Gestalten einkleiden, alle Betrachtungen darüber, die uns eher verdüssern als aufklären, wie ein Nebel das Tal, woraus er sich emporheben will, zudeckt und nicht erhellt, manche Irrungen und Verirrungen, die daraus entspringen, teilten und bestanden die Geschwister Hand in Hand und wurden über ihre seltssamen Zustände um desto weniger aufgeklärt, als die heilige Schen der nahen Verwandtschaft sie, indem sie sich einander mehr nähern, ins klare treten wollten, nur immer gewaltiger auseinanderhielt.

Ungern spreche ich dies im allgemeinen aus, was ich vor Sahren darzustellen unternahm, ohne daß ich es hatte ausführen konnen. Da ich dieses geliebte unbegreifliche Wesen nur zu bald verlor, fühlte ich genugsamen Unlag, mir ihren Wert zu vergegenwärtigen, und fo entstand bei mir der Begriff eines dichterischen Ganzen, in welchem es möglich gewesen ware, ihre Individualität darzustellen: allein es ließ sich dazu keine andere Form denken als die der Richardsonschen Romane. Rur durch das genaueste Detail, durch unendliche Einzeln= heiten, die lebendig alle den Charakter des Ganzen tragen und, indem sie aus einer wundersamen Diefe hervorspringen, eine Ahnung von diefer Diefe geben; nur auf folche Weife hatte es einigermaßen gelingen können, eine Vorstellung dieser merkwürdigen Personlichkeit mitzuteilen: denn die Quelle kann nur gedacht werden, infofern fie fließt. Aber von diesem schonen und frommen Vorsatz zog mich, wie von fo vielen anderen, der Dumult der Welt guruck, und nun bleibt mir nichts übrig, als den Schatten jenes feligen Beiftes nur, wie durch Silfe eines magischen Spiegels, auf einen Augenblick beranzurufen.

Sie war groß, wohl und zart gebaut und hatte etwas Natürlichwürdiges in ihrem Betragen, das in eine angenehme Weichheit verschmolz. Die Züge ihres Sesichts, weder bedeutend noch schön, sprachen
von einem Wesen, das weder mit sich einig war, noch werden konnte.
Ihre Augen waren nicht die schönsten, die ich jemals sah, aber die
tiessten, hinter denen man am meisten erwartete, und, wenn sie irgend
eine Neigung, eine Liebe ausdrückten, einen Slanz hatten ohne gleichen;
und doch war dieser Ausdruck eigentlich nicht zärtlich, wie der, der
aus dem Herzen kommt und zugleich etwas Sehnsüchtiges und Verlangendes mit sich sührt; dieser Ausdruck kam aus der Seele, er war
voll und reich, er schien nur geben zu wollen, nicht des Empfangens
zu bedürfen.

Was ihr Gesicht aber ganz eigentlich entstellte, so daß sie manch= mal wirklich häßlich aussehen konnte, war die Mode jener Zeit, welche nicht allein die Stirn entblößte, sondern auch alles tat, um sie scheinbar oder wirklich, zufällig oder vorsätzlich zu vergrößern. Da sie nun die weiblichste reingewölbteste Stirn hatte und dabei ein Paar starke schwarze Augenbrauen und vorliegende Augen, so entstand aus diesen Verhältnissen ein Kontrast, der einen jeden Fremden für den ersten Augenblick wo nicht abstieß, doch wenigstens nicht anzog. Sie empfand es früh, und dies Gefühl ward immer peinlicher, je mehr sie in die Jahre trat, wo beide Geschlechter eine unschuldige Freude empfinden, sich wechselseitig angenehm zu werden.

Niemanden kann seine eigene Gestalt zuwider sein, der Häßlichste wie der Schönste hat das Recht, sich seiner Gegenwart zu freuen; und da das Wohlwollen verschönt, und sich jedermann mit Wohlewollen im Spiegel besieht, so kann man behaupten, daß jeder sich auch mit Wohlgefallen erblicken müsse, selbst wenn er sich dagegen sträuben wollte. Meine Schwester hatte jedoch eine so entschiedene Unlage zum Verstand, daß sie hier unmöglich blind und albern sein konnte; sie wußte vielmehr vielleicht deutlicher als billig, daß sie hinter ihren Gespielinnen an äußerer Schönheit sehr weit zurückstehe, ohne zu ihrem Troste zu fühlen, daß sie ihnen an inneren Vorzügen unsendlich überlegen sei.

Rann ein Frauenzimmer für den Mangel von Schönheit ent= schädigt werden, so war sie es reichlich durch das unbegrenzte Bertrauen, die Achtung und Liebe, welche fämtliche Freundinnen zu ihr rrugen; sie mochten älter oder junger fein, alle begten die gleichen Empfindungen. Gine fehr angenehme Gefellschaft hatte fich um fie versammelt, es fehlte nicht an jungen Männern, die sich einzuschleichen wußten, fast jedes Mädchen fand einen Freund; nur sie war ohne Balfte geblieben. Freilich wenn ihr Außeres einigermaßen abstoßend war, so wirkte das Innere, das hindurchblickte, mehr ablehnend als anziehend: denn die Gegenwart einer jeden Würde weist den andern auf fich felbst zurück. Gie fühlte es lebhaft, sie verbarg mir's nicht, und ihre Neigung wendete sich desto kräftiger zu mir. Der Fall war eigen genug. Go wie Bertraute, denen man ein Liebesverständnis offenbart, durch aufrichtige Teilnahme wirklich Mitliebende werden, ja zu Rivalen heranwachsen und die Neigung zulest wohl auf sich selbst hinziehen, so war es mit uns Geschwistern: denn indem mein Berhältnis zu Gretchen zerriß, troftete mich meine Schwester um defto ernstlicher, als sie heimlich die Zufriedenheit empfand, eine Nebenbuhlerin losgeworden zu fein; und so mußte auch ich mit einer stillen

Halbschadenfreude empfinden, wenn sie mir Gerechtigkeit widerfahren ließ, daß ich der einzige sei, der sie wahrhaft liebe, sie kenne und sie verehre. Wenn sich nun bei mir von Zeit zu Zeit der Schmerz über Gretchens Verlust erneuerte, und ich aus dem Stegreise zu weinen, zu klagen und mich ungebärdig zu stellen ansing, so erregte meine Verzweislung über das Verlorene bei ihr eine gleichfalls verzweiselnde Ungeduld über das Niebesessene, Mißlungene und Vorübergestrichene solcher jugendlichen Neigungen, daß wir uns beide grenzenlos unglücklich hielten, und um so mehr, als in diesem seltsamen Falle die Verztrauenden sich nicht in Liebende umwandeln dursten.

Glücklicherweise mischte sich jedoch der wunderliche Liebesgott, der ohne Not so viel Unbeil anrichtet, hier einmal wohltätig mit ein, um uns aus aller Verlegenheit zu ziehen. Mit einem jungen Engländer. der sich in der Pfeilischen Pension bildete, hatte ich viel Verkehr. Er konnte von seiner Sprache gute Rechenschaft geben, ich übte fie mit ihm und erfuhr dabei manches von seinem Lande und Volke. Er ging lange genug bei uns aus und ein, ohne daß ich eine Meigung zu meiner Schwester an ihm bemerkte, doch mochte er sie im stillen bis zur Leidenschaft genährt haben: denn endlich erklärte fiche unverfebens und auf einmal. Gie kannte ihn, sie schätzte ihn, und er verdiente es. Gie mar oft bei unsern englischen Unterhaltungen die dritte gewesen, wir hatten aus seinem Munde uns beide die Wunderlich: keiten der englischen Aussprache anzueignen gesucht, und uns dadurch nicht nur das Besondere ihres Tones und Klanges, sondern sogar das Besonderste der versönlichen Gigenheiten unseres Lehrers angewöhnt, so daß es zulegt feltsam genug klang, wenn wir zusammen wie aus Ginem Munde zu reden schienen. Geine Bemühung, von uns auf gleiche Weise so viel vom Deutschen zu lernen, wollte nicht gelingen, und ich glaubte bemerkt zu haben, daß auch jener fleine Liebeshandel, fowohl schriftlich als mündlich, in englischer Sprache durchgeführt wurde. Beide junge Personen schickten sich recht gut für einander: er war groß und wohlgebaut, wie sie, nur noch schlanter: fein Geficht, flein und eng beisammen, hatte wirklich hubsch fein konnen, ware es durch die Blattern nicht allzusehr entstellt gewesen; sein Betragen war rubig, bestimmt, man durfte es wohl manchmal trocken und falt nennen; aber fein Berg war voll Gute und Liebe, feine Geele voll Edelmut und feine Reigungen fo dauernd als entschieden und gelaffen. Mun zeichnete fich dieses ernfte Baar, das fich erft neuerlich zusammengefunden hatte, unter den andern gang eigen aus,

die schon mehr miteinander bekannt, von leichteren Charakteren, sorglos wegen der Zukunft, sich in jenen Verhältnissen leichtsinnig herumtrieben, die gewöhnlich nur als ein fruchtloses Vorspiel künftiger ernsterer Verbindungen vorübergehen und sehr selten eine dauernde Folge auf das Leben bewirken.

Die gute Jahrszeit, die schöne Gegend blieb für eine so muntere Gesellschaft nicht unbenutt; Wassersahrten stellte man häusig an, weil diese die geselligsten von allen Lustpartien sind. Wir mochten uns jedoch zu Wasser oder zu Lande bewegen, so zeigten sich gleich die einzelnen anziehenden Kräfte; jedes Paar schloß sich zusammen, und für einige Männer, die nicht versagt waren, worunter ich auch gehörte, blieb entweder gar keine weibliche Unterhaltung, oder eine solche, die man an einem Iusligen Tage nicht würde gewählt haben. Einen Freund, der sich in gleichem Falle befand, und dem es an einer Halfte hauptsächlich deswegen ermangeln mochte, weil es ihm, bei dem besten Humor, an Zärtlichkeit, und bei viel Verstand an jener Aussmerksamkeit sehlte, ohne welche sich Verbindungen solcher Art nicht denken lassen; dieser, nachdem er öfters seinen Zustand launig und geistreich beklagt, versprach, bei der nächsten Versammlung einen Vorschlag zu tun, wodurch ihm und dem Ganzen geholsen werden sollte. Auch versehlte er nicht sein Versprechen zu erfüllen: denn als wir, nach einer glänzenden Wassersahrt und einem sehr anmutigen Spaziergang, zwischen Felsen und Baumwurzeln, heiter und froh ein ländliches Mahl verzehrt hatten, und uns der Freund alle heiter und guter Dinge sah, gebot er mit schalkhafter Würde einen Halbereis sigend zu schließen, vor den er hintrat und folgendermaßen emphatisch zu perorieren ansing:

"Höchst werte Freunde und Freundinnen, Gepaarte und Unsepaarte! — Schon aus dieser Anrede erhellet, wie nötig es sei, daß ein Bußprediger auftrete und der Gesellschaft das Gewissen schafte. Ein Teil meiner edlen Freunde ist gepaart und mag sich dabei ganz wohl besinden, ein anderer ungepaart, der besindet sich höchst schlecht, wie ich aus eigener Ersahrung versichern kann; und wenn nun gleich die lieben Gepaarten hier die Mehrzahl ausmachen, so gebe ich ihnen doch zu bedenken, ob es nicht eben gesellige Pflicht sei, für alle zu sorgen? Warum vereinigen wir uns zahlreich, als um aneinander wechselseitig teilzunehmen? und wie kann das geschehen, wenn sich in unserm Areise wieder so viele kleine Absonderungen bemerken lassen?

Weit entfernt bin ich, etwas gegen so schöue Verhältnisse meinen, ober nur daran rühren zu wollen; aber alles hat seine Zeit! ein schönes großes Wort, woran freilich niemand denkt, wenn ihm für Zeitvertreib hinreichend gesorgt ist."

Er fuhr darauf immer lebhafter und lustiger fort, die geselligen Tugenden den zärtlichen Empfindungen gegenüberzustellen. "Diese," sagte er, "können uns niemals sehlen, wir tragen sie immer bei uns, und jeder wird darin leicht ohne Übung ein Meister; aber jene müssen wir aufsuchen, wir müssen uns um sie bemühen, und wir mögen darin so viel wir wollen fortschreiten, so lernt man sie doch niemals ganz aus." — Nun ging er ins Besondere. Mancher mochte sich getroffen sühlen, und man konnte nicht unterlassen, sich untereinander anzusehen; doch hatte der Freund das Privilegium, daß man ihm nichts übelnahm, und so konnte er ungestört fortsahren.

"Die Mängel aufdecken ift nicht genug; ja man hat Unrecht, folches zu tun, wenn man nicht zugleich das Mittel zu dem befferen Buftande anzugeben weiß. Ich will euch, meine Freunde, daher nicht etwa, wie ein Karwochenprediger, zur Buffe und Beffering im allgemeinen ermahnen, vielmehr wünsche ich sämtlichen liebenswürdigen Daaren das längste und dauerhafteste Glück, und um hiezu selbst auf das sicherste beizutragen, tue ich den Borschlag, für unsere gefelligen Stunden diese fleinen allerliebsten Absonderungen zu trennen und aufzuheben. 3ch habe," fuhr er fort, ,,fchon für die Ausführung geforgt, wenn ich Beifall finden sollte. Hier ift ein Beutel, in dem die Namen der Herren befindlich find; ziehen Gie nun, meine Ochonen, und lassen Gie sichs gefallen, denjenigen auf acht Tage als Diener zu begünstigen, den Ihnen das Los zuweist. Dies gilt nur innerhalb unseres Rreises; sobald er aufgehoben ift, sind auch diese Verbindungen aufgehoben, und wer Gie nach Saufe führen foll, mag das Berg entscheiden."

Ein großer Teil der Gesellschaft war über diese Unrede und die Art, wie er sie vortrug, froh geworden und schien den Einfall zu billigen; einige Paare jedoch sahen vor sich hin, als glaubten sie dabei nicht ihre Rechnung zu sinden; deshalb rief er mit launiger Heftigkeit:

"Fürwahr! es überrascht mich, daß nicht jemand aufspringt und, obgleich noch andere zaudern, meinen Vorschlag anpreist, dessen Vorteile auseinandersetzt und mir erspart, mein eigener Lobredner zu sein. Ich bin der Ülteste unter Ihnen, das mir Gott verzeihe. Schon

habe ich eine Glate, daran ift mein großes Nachdenken schuld" — Sier nahm er den Sut ab —

"aber ich würde sie mit Freuden und Ehren zur Schau stellen, wenn meine eignen Überlegungen, die mir die Hauf austrocknen und mich des schönsten Schmucks berauben, nur auch mir und andern einigermaßen förderlich sein könnten. Wir sind jung, meine Freunde, das ist schön; wir werden älter werden, das ist dumm; wir nehmen uns untereinander wenig übel, das ist hübsch und der Jahreszeit gemäß. Alber bald, meine Freunde, werden die Tage kommen, wo wir uns selbst manches übel zu nehmen haben: da mag denn jeder sehen, wie er mit sich zurechte kommt; aber zugleich werden uns andere manches übel nehmen, und zwar wo wir es gar nicht begreifen; darauf müssen wir uns vorbereiten, und dieses soll nunmehr geschehen."
Er hatte die ganze Nede, besonders aber die letzte Stelle, mit Ton

Er hatte die ganze Rede, besonders aber die letzte Stelle, mit Ton und Gebärden eines Rapuziners vorgetragen: denn da er katholisch war, so mochte er genugsame Gelegenheit gehabt haben, die Redekunst dieser Väter zu studieren. Nun schien er außer Utem, trocknete sein jung-kahles Haupt, das ihm wirklich das Unsehen eines Pfassen gab, und setzte durch diese Possen die leichtgesinnte Sozietät in so gute Laune, daß jedermann begierig war, ihn weiter zu hören. Ullein austatt fortzusahren, zog er den Beutel und wendese sich zur nächsten Dame: "Es kommt auf einen Versuch an!" rief er aus, "das Werk wird den Meister loben. Wenn es in acht Tagen nicht gefällt, so geben wir es auf und es mag bei dem Ulten bleiben."

Halb willig, halb genötigt zogen die Damen ihre Röllchen, und gar leicht bemerkte man, daß bei dieser geringen Handlung mancherzlei Leidenschaften im Spiel waren. Glücklicherweise traf sichs, daß die Heidenschaften im Spiel waren. Glücklicherweise traf sichs, daß die Heidergesinnten getrennt wurden, die Ernsteren zusammenblieben; und so behielt auch meine Schwester ihren Engländer, welches sie beiderseits dem Gott der Liebe und des Glücks sehr gut aufnahmen. Die neuen Zusallspaare wurden sogleich von dem Untistes zusammengezeben, auf ihre Gesundheit getrunken und allen um so mehr Freude gewünscht, als ihre Dauer nur kurz sein sollte. Gewiß aber war dies der heiterste Moment, den unsere Gesellschaft seit langer Zeit genossen. Die jungen Männer, denen kein Frauenzimmer zu teil geworden, erhielten nunmehr das Umt, diese Woche über sür Geist, Geele und Leib zu sorgen, wie sich unser Redner ausdrückte, besonders aber meinte er, für die Geele, weil die beiden anderen sich schon eher selbst zu helsen wüßten.

Die Vorsteher, die sich gleich Ehre machen wollten, brachten ganz artige neue Spiele schnell in Gang, bereiteten in einiger Ferne eine Albendkost, auf die man nicht gerechnet hatte, illuminierten bei unserer nächtlichen Rücksehr die Jacht, ob es gleich, bei dem hellen Mondschein, nicht nötig gewesen wäre; sie entschuldigten sich aber damit, daß es der neuen geselligen Einrichtung ganz gemäß sei, die zärtlichen Blicke des himmlischen Mondes durch irdische Lichter zu überscheinen. In dem Augenblick, als wir ans Land stiegen, rief unser Solon: ite missa est! ein seder führte die ihm durchs Los zugefallene Dame noch aus dem Schiffe und übergab sie alsdann ihrer eigentlichen Hälfte, wogegen er sich wieder die seinige eintauschte.

Bei der nächsten Zusammenkunft ward diese wöchentliche Einrichtung für den Sommer festgesetzt und die Verlosung abermals vorgenommen. Es war keine Frage, daß durch diesen Scherz eine neue und unerwartete Wendung in die Gesellschaft kam, und ein jeder angeregt ward, was ihm von Geist und Unmut beiwohnte, an den Tag zu bringen und seiner augenblicklichen Schönen auf das verbindlichste den Hof zu machen, indem er sich wohl zutraute, wenigstens für eine

Woche genugsamen Vorrat zu Gefälligkeiten zu haben.

Man hatte sich kaum eingerichtet, als man unserem Redner, statt ihm zu danken, den Vorwurf machte, er habe das Beste seiner Rede, den Schluß für sich behalten. Er versicherte darauf, das Beste einer Rede sei die Überredung, und wer nicht zu überreden gedenke, müsse gar nicht reden: denn mit der Überzeugung sei es missliche Sache. Alls man ihm dessenungeachtet keine Ruhe ließ, begann er sogleich eine Rapuzinade, frazenhafter als je, vielleicht gerade darum, weil er die ernsthaftesten Dinge zu sagen gedachte. Er sührte nämlich mit Sprüchen aus der Bibel, die nicht zur Sache paßten, mit Gleichnissen, die nicht trasen, mit Anspielungen, die nichts erläuterten, den Satz aus, daß, wer seine Leidenschaften, Teigungen, Wünsche, Vorssätze, Plane nicht zu verbergen wisse, in der Welt zu nichts komme, sondern aller Orten und Enden gestört und zum besten gehabt werde; vorzüglich aber, wenn man in der Liebe glücklich sein wolle, habe man sich des tiessten Geheimnisses zu besteißigen.

Dieser Gedanke schlang sich durch das Ganze durch, ohne daß eigenklich ein Wort davon wäre ausgesprochen worden. Will man sich einen Begriff von diesem seltsamen Menschen machen, so bedenke man, daß er, mit viel Unlage geboren, seine Talente und besonders seinen Scharssinn in Jesuiterschulen ausgebildet und eine große Welt-

und Menschenkenntnis, aber nur von der schlimmen Seite, zusammengewonnen hatte. Er war eine zweiundzwanzig Jahre alt und hätte mich gern zum Proselyten seiner Menschenverachtung gemacht; aber es wollte nicht bei mir greifen, denn ich hatte noch immer große Lust, gut zu sein und andere gut zu sinden. Indessen bin ich durch ihn auf vieles ausmerksam geworden.

Das Personal einer jeden heiteren Gefellschaft vollständig zu machen, gehört notwendig ein Alfteur, welcher Freude daran hat, wenn die übrigen, um so manchen gleichgültigen Moment zu beleben, die Pfeile des Wites gegen ihn richten mögen. Ift er nicht blos ein ausgestopfter Garagene, wie derjenige, an dem bei Luftkampfen die Ritter ihre Langen übten, sondern versteht er felbst zu scharmuzieren, zu necken und aufzufordern, leicht zu verwunden und fich zurückzuziehen, und, indem er fich preiszugeben scheint, anderen eins zu versegen, so kann nicht wohl etwas Unmutigeres gefunden werden. Einen folchen besagen wir an unserem Freund Horn, deffen Name schon zu allerlei Ocherzen Unlag gab, und der, wegen feiner fleinen Geftalt, immer nur Hörnchen genannt wurde. Er war wirklich der Kleinste in der Gefellschaft, von derben, aber gefälligen Formen; eine Stumpfnafe, ein etwas aufgeworfener Mund, kleine funkelnde Augen bildeten ein schwarzbraunes Gesicht, das immer zum Lachen aufzufordern schien. Gein fleiner gedrungener Schadel war mit frausen schwarzen Saaren reich befett, fein Bart fruhzeitig blau, den er gar zu gern hatte wachsen lassen, um als komische Maske die Gesellschaft immer im Lachen zu erhalten. Übrigens war er nett und beljend, behauptete aber frumme Beine zu haben, welches man ihm zugab, weil er es gern fo wollte, worüber denn mancher Scherz entstand: denn weil er als ein febr guter Tänger gesucht wurde, fo rechnete er es unter die Eigenheiten des Frauenzimmers, daß fie die krummen Beine immer auf dem Plane sehen wollten. Geine Seiterkeit war unverwüftlich, und feine Gegenwart bei jeder Zusammenkunft unentbehrlich. Wir beide schlossen uns um so enger aneinander, als er mir auf die Afa= bemie folgen sollte; und er verdient wohl, daß ich seiner in allen Ehren gedenke, da er viele Jahre mit unendlicher Liebe, Treue und Geduld an mir gehalten hat.

Durch meine Leichtigkeit zu reimen und gemeinen Gegenständen eine poetische Seite abzugewinnen, hatte er sich gleichfalls zu solchen Arbeiten verführen lassen. Unsere kleinen geselligen Reisen, Lustepartien und die dabei vorkommenden Zufälligkeiten stutzten wir poetisch

auf, und so entstand durch die Schilderung einer Begebenheit immer eine neue Begebenheit. Weil aber gewöhnlich dergleichen gesellige Scherze auf Verspottung hinauslausen, und mein Freund Horn mit seinen burlesken Darstellungen nicht immer in den gehörigen Grenzen blieb, so gab es manchmal Verdruß, der aber bald wieder gemildert und gefilgt werden konnte.

So versuchte er sich auch in einer Dichtungsart, welche sehr an der Tagesordnung war, im komischen Heldengedicht. Popes Lockenzaub hatte viele Nachahmungen erweckt; Zachariä kultivierte diese Dichtart auf deutschem Grund und Boden, und jedermann gesiel sie, weil der gewöhnliche Gegenstand derselben irgend ein täppischer Mensch war, den die Genien zum besten hatten, indem sie den besseren be-

günstigten.

Es ist nicht wunderbar, aber es erregt doch Verwunderung, wenn man bei Betrachtung einer Literatur, besonders der deutschen, besodachtet, wie eine ganze Nation von einem einmal gegebenen und in einer gewissen Form mit Glück behandelten Gegenstand nicht wieder loskommen kann, sondern ihn auf alle Weise wiederholt haben will; da denn zuletzt, unter den angehäuften Nachahmungen, das Original selbst verdeckt und erstickt wird.

Das Heldengedicht meines Freundes war ein Beleg zu dieser Bemerkung. Bei einer großen Schlittenfahrt wird einem täppischen Menschen ein Frauenzimmer zu teil, das ihn nicht mag; ihm begegnet neckisch genug ein Unglück nach dem andern, das bei einer solchen Gelegenheit sich ereignen kann, bis er zuletzt, als er sich das Schlittenrecht erbittet, von der Pritsche fällt, wobei ihm denn, wie natürlich, die Geister ein Bein gestellt haben. Die Schöne ergreift die Zügel und fährt allein nach Hause; ein begünstigter Freund empfängt sie und triumphiert über den anmaßlichen Tebenbuhler. Übrigens war es sehr artig ausgedacht, wie ihn die vier verschiedenen Geister nach und nach beschädigen, bis ihn endlich die Gnomen gar aus dem Sattel heben. Das Gedicht, in Alexandrinern geschrieben, auf eine wahre Geschichte gegründet, ergößte unser kleines Publikum gar sehr, und man war überzeugt, daß es sich mit der Walpurgisnacht von Löwen, oder dem Renommissen von Zachariä gar wohl messen könne.

Indem nun unsere geselligen Freuden nur einen Abend und die Vorbereitungen dazu wenige Stunden erforderten, so hatte ich Zeit genug zu lesen und, wie ich glaubte, zu studieren. Meinem Vater zu Liebe repetierte ich fleißig den kleinen Hopp und konnte mich vor-

wärts und rückwärts darin examinieren lassen, wodurch ich mir denn den Hauptinhalt der Institutionen vollkommen zu eigen machte. Allein unruhige Wißbegierde trieb mich weiter, ich geriet in die Geschichte der alten Literatur und von da in einen Enzvklopädismus, indem ich Gesners Jsagoge und Morhofs Polohistor durchlief und mir dadurch einen allgemeinen Begriff erwarb, wie manches Wundersliche in Lehr' und Leben schon mochte vorgekommen sein. Durch diesen anhaltenden und hastigen, Tag und Nacht fortgesetzen Fleiß verwirrte ich mich eher, als ich mich bildete; ich verlor mich aber in ein noch größeres Labprinth, als ich Baplen in meines Vaters Bibliosthek fand und mich in denselben vertiefte.

Gine Haupfüberzengung aber, die fich immer in mir erneuerte, war die Wichtigkeit der alten Sprachen: denn foviel drangte fich mir aus dem literarischen Wirrwarr immer wieder entgegen, daß in ihnen alle Mufter der Redekunfte und zugleich alles andere Würdige, was die Welt jemals beseffen, aufbewahrt sei. Das Bebräische sowie die biblischen Studien waren in den Bintergrund getreten, das Briechische gleichfalls, da meine Renntnisse desselben sich nicht über das Meue Testament hinaus erstreckten. Desto ernstlicher hielt ich mich ans Lateinische, deffen Musterwerke uns näher liegen, und das uns, nebst so herrlichen Driginalproduktionen, auch den übrigen Erwerb aller Beiten in Uberfetzungen und Werken der größten Gelehrten darbietet. Ich las daher viel in dieser Sprache mit großer Leichtigkeit und durfte glauben, die Antoren zu verstehen, weil mir am buchstäblichen Ginne nichts abging. Ja, es verdroß mich gar fehr, als ich ber= nahm, Grotins habe übermutig geaußert, er lefe den Terenz anders als die Rnaben. Glückliche Beschränkung der Jugend! ja der Menschen überhaupt, daß sie sich in jedem Augenblicke ihres Daseins für pollendet halten können und weder nach Wahrem noch Kalschem, weder nach Sohem noch Tiefem fragen, sondern blos nach dem, was ibnen gemäß ift.

So hatte ich denn das Lateinische gelernt, wie das Deutsche, das Französische, das Englische, nur aus dem Gebrauch, ohne Regel und ohne Begriff. Wer den damaligen Zustand des Schulunterrichts kennt, wird nicht seltsam sinden, daß ich die Grammatik übersprang, sowie die Redekunst: mir schien alles natürlich zuzugehen, ich behielt die Worte, ihre Bildungen und Umbildungen in Ohr und Sinn und bediente mich der Sprache mit Leichtigkeit zum Schreiben und Schwäßen.

Michael, die Zeit, da ich die Akademie besuchen sollte, rückte heran, und mein Inneres ward eben so fehr vom Leben als von der Lebre bewegt. Gine Abneigung gegen meine Baterstadt ward mir immer deutlicher. Durch Gretchens Entfernung war der Anaben= und Sünglingspflanze das Serz ausgebrochen; fie brauchte Beit, um an den Geiten wieder auszuschlagen und den erften Schaden durch neues Wachstum zu überwinden. Meine Wanderungen durch die Straffen hatten aufgehört, ich ging nur, wie andere, die notwendigen Wege. Nach Gretchens Viertel kam ich nie wieder, nicht einmal in die Gegend; und wie mir meine alten Mauern und Türme nach und nach verleideten, fo miffiel mir auch die Berfassung der Stadt, alles. was mir soust so ehrwürdig porkam, erschien mir in verschobenen Bildern. 211s Enkel des Schultheifen waren mir die beimlichen Gebrechen einer folchen Republik nicht unbekannt geblieben, um fo weniger, als Kinder ein aanz eignes Erstaunen fühlen und zu emfigen Untersuchungen angereizt werden, sobald ihnen etwas, das sie bisher unbedingt verehrt, einigermaßen verdächtig wird. Der vergebliche Berdruß rechtschaffener Männer im Widerstreit mit folchen, die von Parteien zu gewinnen, wohl gar zu bestechen sind, war mir nur zu deutlich geworden, ich haßte jede Ungerechtigkeit über die Maßen: denn die Rinder sind alle moralische Rigoristen. Mein Vater, in die Angelegenheiten der Stadt nur als Privatmann verflochten. äußerte sich im Verdruß über manches Miglungene febr lebhaft. Und fab ich ihn nicht, nach so viel Studien, Bemühungen, Reisen und mannigfaltiger Bildung endlich zwischen seinen Brandmauern ein einsames Leben führen, wie ich mir es nicht wünschen konnte? Dies zusammen lag als eine entsetzliche Last auf meinem Gemute, von der ich mich nur zu befreien wußte, indem ich mir einen gang anderen Lebensplan, als den mir vorgeschriebenen, zu ersinnen trachtete. 3ch warf in Gedanken die juristischen Studien weg und widmete mich allein den Sprachen, den Altertumern, der Geschichte und allem, was daraus hervorquillt.

Zwar machte mir jederzeit die poetische Nachbildung dessen, was ich an mir selbst, an andern und an der Natur gewahr geworden, das größte Vergnügen. Ich tat es mit immer wachsender Leichtigfeit, weil es aus Instinkt geschah und keine Kritik mich irre gemacht hatte; und wenn ich auch meinen Produktionen nicht recht traute, so konnte ich sie wohl als sehlerhaft, aber nicht als ganz verwerslich aussehen. Ward mir dieses oder jenes daran gesadelt, so blieb es doch

im stillen meine Überzeugung, daß es nach und nach immer besser werden müßte, und daß ich wohl einmal neben Hagedorn, Gellert und andern solchen Männern mit Ehre dürfte genannt werden. Aber eine solche Bestimmung allein schien mir allzuleer und unzulänglich; ich wollte mich mit Ernst zu jenen gründlichen Studien bestennen, und indem ich, bei einer vollständigeren Ansicht des Altertums, in meinen eigenen Werken rascher vorzuschreiten dachte, mich zu einer akademischen Lehrstelle fähig machen, welche mir das Wünzschenswerteste schien für einen jungen Mann, der sich selbst auszuschenswerteste schien für einen jungen Mann, der sich selbst auszus

bilden und zur Bildung anderer beizutragen gedachte.

Bei diesen Gesinnungen hatte ich immer Göttingen im Auge. Auf Männern, wie Heyne, Michaelis und so manchem andern ruhte mein ganzes Vertrauen; mein sehnlichster Wunsch war, zu ihren Füßen zu sitzen und auf ihre Lehren zu merken. Aber mein Vater blieb underweglich. Was auch einige Hausfreunde, die meiner Meinung waren, auf ihn zu wirken suchten: er bestand darauf, daß ich nach Leipzig gehen müsse. Tun hielt ich den Entschluß, daß ich, gegen seine Gessinnungen und Willen, eine eigne Studien: und Lebensweise ergreisen wollte, erst recht für Totwehr. Die Hartnäckigkeit meines Vaters, der, ohne es zu wissen, sich meinen Planen entgegensetzte, bestärkte mich in meiner Impietät, daß ich mir gar kein Gewissen daraus machte, ihm stundenlang zuzuhören, wenn er mir den Kursus der Studien und des Lebens, wie ich ihn auf Akademien und in der Welt zu durchlausen hätte, vorerzählte und wiederholte.

Da mir alle Hoffnung nach Göttingen abgeschnitten war, wendete ich nun meinen Blick nach Leipzig. Dort erschien mir Ernesti als ein helles Licht, auch Morus erregte schon viel Vertrauen. Ich erssann mir im stillen einen Gegenkursus, oder vielmehr ich baute ein Luftschloß auf einen ziemlich soliden Grund; und es schien mir sogar romantisch ehrenvoll, sich seine eigene Lebensbahn vorzuzeichnen, die mir um so weniger phantastisch vorkam, als Griesbach auf dem ähnzlichen Wege schon große Fortschritte gemacht hatte und deshalb von jedermann gerühmt wurde. Die heimliche Freude eines Gefangenen, wenn er seine Ketten abgelöst und die Kerkergitter bald durchgeseilt hat, kann nicht größer sein, als die meine war, indem ich die Tage schwinden und den Oktober herannahen sah. Die unstreundliche Jahreszeit, die bösen Wege, von denen jedermann zu erzählen wußte, schreckten mich nicht. Der Gedanke, an einem fremden Orte zu Winterszeit Einstand geben zu müssen, machte mich nicht trübe; genug,

ich sah nur meine gegenwärtigen Verhältnisse duster und stellte mir die übrige unbekannte Welt licht und heiter vor. Go bildete ich mir meine Träume, denen ich ausschließlich nachhing, und versprach mir in der Verne nichts als Glück und Zufriedenheit.

So sehr ich auch gegen jedermann von diesen meinen Vorsätzen ein Geheimnis machte, so konnte ich sie doch meiner Schwester nicht verbergen, die, nachdem sie anfangs darüber sehr erschrocken war, sich zuletzt beruhigte, als ich ihr versprach, sie nachzuholen, damit sie sich meines erworbenen glänzenden Zustandes mit mir erfreuen und an meinem Wohlbehagen teilnehmen könnte.

Michael kam endlich, sehnlich erwartet, heran, da ich denn mit dem Buchhändler Fleischer und dessen Gattin, einer geborenen Triller, welche ihren Vater in Wittenberg besuchen wollte, mit Vergnügen absuhr und die werte Stadt, die mich geboren und erzogen, gleichgültig hinter mir ließ, als wenn ich sie nie wieder betreten wollte.

So lösen sich in gewissen Epochen Kinder von Eltern, Diener von Herren, Begünstigte von Gönnern los, und ein solcher Versuch, sich auf seine Füße zu stellen, sich unabhängig zu machen, für sein eigen Gelbst zu leben, er gelinge oder nicht, ist immer dem Willen der Natur gemäß.

Wir waren zur Allerheiligen-Pforte hinausgefahren und hatten bald hanau hinter uns, da ich denn zu Gegenden gelangte, die durch ihre Neuheit meine Aufmerksamkeit erregten, wenn fie auch in der jetigen Jahreszeit wenig Erfreuliches darboten. Gin anhaltender Regen hatte die Wege äußerst verdorben, welche überhaupt noch nicht in den guten Gtand gefett waren, in welchem wir sie nachmals finden; und unsere Reise war daher weder angenehm noch glücklich. Doch verdankte ich dieser fenchten Witterung den Unblick eines Naturphänomens, das wohl höchst selten sein mag; denn ich habe nichts Abnliches jemals wieder gesehen, noch auch von andern, daß fie es gewahrt hätten, vernommen. Wir fuhren nämlich zwischen Sanau und Gelnhausen bei Nachtzeit eine Unbobe hinauf und wollten, ob es gleich finster war, doch lieber zu Bufe geben, als uns der Gefahr und Beschwerlichkeit dieser Wegstrecke aussetzen. Auf einmal sah ich an der rechten Geite des Wegs, in einer Tiefe, eine Urt bon wunder= fam erleuchtetem Umphitheater. Es blinkten nämlich in einem trichter= förmigen Raume ungählige Lichteben stufenweise übereinander und leuchteten so lebhaft, daß das Auge davon geblendet wurde. Was aber den Blick noch mehr verwirrte, war, daß fie nicht etwa ffill

faßen, sondern hin und wider hüpften, sowohl von oben nach unten, als umgekehrt und nach allen Seiten. Die meisten jedoch blieben ruhig und slimmerten sort. Nur höchst ungern ließ ich mich von diesem Schauspiel abrusen, das ich genauer zu beobachten gewünscht hätte. Auf Befragen wollte der Postillon zwar von einer solchen Erscheinung nichts wissen, sagte aber, daß in der Nähe sich ein alter Steinbruch besinde, dessen mittlere Vertiefung mit Wasser angefüllt sei. Db dieses nun ein Pandämonium von Irrlichtern oder eine Sesellschaft von leuchtenden Geschöpfen gewesen, will ich nicht entsscheiden.

Durch Thüringen wurden die Wege noch schlimmer, und leider blieb unser Wagen in der Gegend von Auerstädt bei einbrechender Nacht stecken. Wir waren von allen Menschen entsernt und taten das Mögliche, uns los zu arbeiten. Ich ermangelte nicht, mich mit Eiser anzustrengen, und mochte mir dadurch die Bänder der Brust übermäßig ausgedehnt haben; denn ich empfand bald nachher einen Schmerz, der verschwand und wiederkehrte und erst nach vielen Jahren mich völlig verließ.

Doch sollte ich noch in derselbigen Nacht, als wenn sie recht zu abwechselnden Schickfalen bestimmt gewesen ware, nach einem un= erwartet glücklichen Ereignis, einen nechischen Berdruß empfinden. Wir trafen nämlich in Auerstädt ein vornehmes Chepaar, das, durch ähnliche Schickfale verfpatet, eben auch erft angekommen war; einen ansehnlichen würdigen Mann in den besten Jahren mit einer fehr schönen Gemahlin. Zuvorkommend veranlaßten fie uns, in ihrer Gefellschaft zu speisen, und ich fand mich sehr glücklich, als die treffliche Dame ein freundliches Wort an mich wenden wollte. Als ich aber hinausgesandt ward, die gehoffte Guppe zu beschleunigen, überfiel mich, der ich freilich des Wachens und der Reisebeschwerden nicht gewohnt war, eine fo unüberwindliche Geblaffucht, daß ich gang eigentlich im Geben schlief, mit dem hut auf dem Ropfe wieder in das Zimmer trat, mich, ohne zu bemerken, daß die andern ihr Tifch= gebet verrichteten, bewußtlos gelaffen gleichfalls hinter den Gtubl ftellte und mir nicht fraumen ließ, daß ich durch mein Betragen ihre Undacht auf eine sehr luftige Weise zu stören gekommen sei. Madame Fleischer, der es weder an Geiff und Wit, noch an Zunge fehlte, ersuchte die Fremden, noch ehe man sich setzte, sie mochten nicht auffallend finden, was sie bier mit Alugen faben; der junge Reisegefährte babe große Unlage gum Quafer, welche Gott und ben Ronig nicht

beffer zu verehren glaubten, als mit bedecktem Saupte. Die schone Dame, die sich des Lachens nicht enthalten konnte, ward dadurch nur noch schöner, und ich hätte alles in der Welt darum gegeben, nicht Ursache an einer Heiterkeit gewesen zu sein, die ihr so fürtreff-lich zu Gesicht stand. Ich hatte jedoch den Hut kaum beiseite ge-bracht, als die Personen, nach ihrer Weltsitte, den Scherz sogleich fallen ließen und durch den besten Wein aus ihrem Flaschenkeller Schlaf. Mikmut und das Undenken an alle vergangenen Übel völlig auslöschten.

Als ich in Leipzig ankam, war es gerade Megzeit, woraus mir ein befonderes Bergnügen entsprang: denn ich fab bier die Fortsetzung eines vaterländischen Zustandes vor mir, bekannte Waren und Berkäufer, nur an andern Pläten und in einer andern Folge. Ich durchstrich den Markt und die Buden mit vielem Unteil; befonders aber zogen meine Aufmerksamkeit an fich, in ihren feltsamen Rleidern, jene Bewohner der öftlichen Gegenden, die Polen und Ruffen, bor allen aber die Griechen, deren ansehnlichen Gestalten und würdigen Rleidungen ich gar oft zu Gefallen ging.

Diese lebhafte Bewegung war jedoch bald vorüber, und nun traf mir die Stadt felbst, mit ihren schönen, hohen und unter einander gleichen Gebäuden entgegen. Gie machte einen febr guten Gindruck auf mich, und es ist nicht zu leugnen, daß sie überhaupt, besonders aber in stillen Momenten der Gonn- und Feiertage etwas Impofantes hat, sowie denn auch im Mondschein die Straffen halb beschattet, halb beleuchtet, mich oft zu nächtlichen Promenaden einluden.

Indessen genügte mir gegen das, was ich bisher gewohnt war, dieser neue Zustand keineswegs. Leipzig ruft dem Beschauer keine altertumliche Zeit zurück; es ist eine neue, kurz vergangene, von Handelstätigkeit, Wohlhabenheit, Reichtum zeugende Epoche, die sich uns in diesen Denkmalen ankundet. Jedoch ganz nach meinem Ginn waren die mir ungehener scheinenden Gebaude, die, nach zwei Gtragen ihr Gesicht wendend, in großen, himmelhoch umbauten Sofraumen eine bürgerliche Welt umfassend, großen Burgen, ja Salbstädten ähnlich sind. In einem dieser seltsamen Raume quartierte ich mich ein, und zwar in der Feuerkugel zwischen dem alten und neuen Meumarkt. Ein paar artige Zimmer, die in den Sof faben, der wegen des Durchgangs nicht unbelebt mar, bewohnte der Buchhändler Fleischer während der Meffe, und ich für die übrige Zeit um einen leidlichen Dreis. 211s Stubennachbar fand ich einen Theologen, der in feinem

Fache gründlich unterrichtet, wohldenkend, aber arm war, und, was ihm große Gorge für die Zukunft machte, sehr an den Angen litt. Er hatte sich dieses Übel durch übermäßiges Lesen bis in die tiefste Dämmerung, ja sogar, um das wenige Dl zu ersparen, bei Mondschein zugezogen. Unsere alte Wirtin erzeigte sich wohltätig gegen

ihn, gegen mich jederzeit freundlich und gegen beide forgfam.

Run eilte ich mit meinem Empfehlungsschreiben zu hofrat Bobme. der, ein Zögling von Maskow, nunmehr fein Nachfolger, Geschichte und Staatsrecht lehrte. Gin fleiner, unterfetter, lebhafter Mann empfing mich freundlich genug und ftellte mich feiner Gattin bor. Beide fo wie die übrigen Personen, denen ich aufwartete, gaben mir die beste Soffnung wegen meines kunftigen Aufenthalts; doch ließ ich mich anfangs gegen niemand merten, was ich im Schilde führte; ob ich gleich den schicklichen Moment kaum erwarten konnte, wo ich mich von der Jurisprudenz frei und dem Studium der Alten ver-bunden erklären wollte. Vorsichtig wartete ich ab, bis Fleischers wieder abgereift waren, damit mein Vorsatz nicht allzugeschwind ben Meinigen verraten wurde. Godann aber ging ich ohne Unffand zu Hofrat Böhmen, dem ich vor allen die Gache glaubte vertrauen gu muffen, und erklärte ibm, mit vieler Ronsequenz und Parrhesie, meine Absicht. Allein ich fand keineswegs eine gute Aufnahme meines Vortrags. Als Siftoriker und Staatsrechtler hatte er einen erklärten Saß gegen alles, was nach schönen Wiffenschaften schmeckte. Unglücklicherweise frand er mit denen, welche fie kultivierten, nicht im besten Bernehmen, und Gellerten besonders, für den ich, ungeschickt genug, viel Butrauen geaußert hatte, konnte er nun gar nicht leiden. Jenen Männern also einen treuen Zuhörer zuzuweisen, sich selbst aber einen zu entziehen, und noch dazu unter folchen Umftanden, schien ihm gang und gar unzulässig. Er hielt mir daber aus dem Stegreif eine gewaltige Strafpredigt, worin er beteuerte, daß er ohne Erlaubnis meiner Elfern einen folchen Schrift nicht zugeben konne, wenn er ihn auch, wie bier der Fall nicht fei, felbst billigte. Er verunglimpfte darauf leidenschaftlich Philologie und Sprachstudien, noch mehr aber die poetischen Abungen, die ich freilich im Bintergrunde hatte durch= blicken laffen. Er schloß zulett, daß, wenn ich ja dem Studium der Allten mich nähern wolle, folches viel besser auf dem Wege der Jurisprudenz geschehen könne. Er brachte mir so manchen eleganten Juristen, Eberhard Otto und Heineccius, ins Gedächtnis, versprach mir von den römischen Alterfumern und der Rechtsgeschichte goldene

Berge und zeigte mir sonnenklar, daß ich hier nicht einmal einen Umweg mache, wenn ich auch späterhin noch jenen Vorsatz, nach reiferer Überlegung und mit Zustimmung meiner Eltern, auszuführen gedächte. Er ersuchte mich freundlich, die Sache nochmals zu überlegen und ihm meine Gesinnungen bald zu eröffnen, weil es nötig sei, wegen bevorstehenden Anfangs der Kollegien, sich zunächst zu entschließen.

Es war noch ganz artig von ihm, nicht auf der Stelle in mich zu dringen. Seine Argumente und das Gewicht, womit er sie vortrug, hatten meine biegsame Jugend schon überzeugt, und ich sah nun erst die Schwierigkeiten und Bedenklichkeiten einer Sache, die ich mir im stillen so tulich ausgebildet hatte. Frau Hofrat Böhme ließ mich kurz darauf zu sich einladen. Ich sand sie allein. Sie war nicht mehr jung und sehr kränklich, unendlich sanst und zurt und machte gegen ihren Mann, dessen Gutmütigkeit sogar polterte, einen entschiedenen Kontrast. Sie brachte mich auf das von ihrem Manne neulich geführte Gespräch und stellte mir die Sache nochmals so freundlich, liebevoll und verständig im ganzen Umfange vor, daß ich mich nicht enthalten konnte nachzugeben; die wenigen Reservationen, auf denen ich bestand, wurden von jener Seite denn auch bewilligt.

Der Gemahl regulierte darauf meine Stunden: da sollte ich denn Philosophie, Rechtsgeschichte und Institutionen und noch einiges andere hören. Ich ließ mir das gefallen; doch setzte ich durch, Gellerts Literar-Geschichte über Stockhausen und außerdem sein Praktikum zu

frequentieren.

Die Verehrung und Liebe, welche Gellert von allen jungen Leuten genoß, war außerordentlich. Ich hatte ihn schon besucht und war freundlich von ihm aufgenommen worden. Nicht groß von Gestalt, zierlich aber nicht hager, sanste, eher traurige Augen, eine sehr schöne Stirn, eine nicht übertriebene Habichtsnase, ein seiner Mund, ein gefälliges Dval des Gesichts: alles machte seine Gegenwart angenehm und wünschenswert. Es kostete einige Mühe, zu ihm zu gelangen. Seine zwei Famuli schienen Priester, die ein Heiligtum bewahren, wozu nicht jedem, noch zu jeder Zeit, der Zusrift erlaubt ist; und eine solche Vorsicht war wohl notwendig: denn er würde seinen ganzen Tag aufgeopsert haben, wenn er alle die Menschen, die sich ihm vertraulich zu nähern gedachten, hätte aufnehmen und befriedigen wollen.

Meine Kollegia besuchte ich anfangs emsig und treulich: die Philo-

sophie wollte mich jedoch keineswegs aufklären. In der Logik kanies mir wunderlich vor, daß ich diesenigen Geistesoperationen, die ich von Jugend auf mit der größten Bequemlichkeit verrichtete, so auseinander zerren, vereinzelen und gleichsam zerstören sollte, um den rechten Gebrauch derselben einzusehen. Von dem Dinge, von der Welt, von Gott glaubte ich ungefähr so viel zu wissen als der Lehrer selbst, und es schien mir an mehr als Einer Stelle gewaltig zu hapern. Doch ging alles noch in ziemlicher Folge bis gegen Fastnacht, wo in der Nähe des Prosessors Winkler auf dem Thomasplan, gerade um die Stunde, die köstlichsten Kräpfel heiß aus der Pfanne kamen, welche uns denn dergestalt verspäteten, daß unsere Hefte locker wurden, und das Ende derselben gegen das Frühjahr mit dem Schnee zugleich verschmolz und sich verlor.

Mit den juristischen Kollegien ward es bald eben so schlimm: denn ich wußte gerade schon so viel, als uns der Lehrer zu überliesern sur gut fand. Mein erst hartnäckiger Fleiß im Nachschreiben wurde nach und nach gelähmt, indem ich es höchst langweilig sand, dassenige nochmals aufzuzeichnen, was ich bei meinem Vater, teils fragend, teils antwortend, oft genug wiederholt hatte, um es für immer im Gedächtnis zu behalten. Der Schaden, den man anrichtet, wenn man junge Lente auf Schulen in manchen Dingen zu weit führt, hat sich späterhin noch mehr ergeben, da man den Sprachübungen und der Begründung in dem, was eigentliche Vorkenntnisse sind, Zeit und Alusmerksaukeit abbrach, um sie an sogenannte Realitäten zu wenden, welche mehr zerstreuen als bilden, wenn sie nicht methodisch und vollsständig überliesert werden.

Noch ein anderes Übel, wodurch Studierende sehr bedrängt sind, erwähne ich hier beiläusig. Professoren, so gut wie andere in Amtern angestellte Männer, können nicht alle von Einem Alter sein; da aber die jüngeren eigentlich nur lehren, um zu lernen, und noch dazu, wenn sie gute Köpfe sind, dem Zeitalter voreilen, so erwerben sie ihre Bildung durchaus auf Unkosten der Zuhörer, weil diese nicht in dem unterrichtet werden, was sie eigentlich brauchen, sondern in dem, was der Lehrer für sich zu bearbeiten nötig sindet. Unter den ältesten Professoren dagegen sind manche schon lange Zeit stationär: sie über-liesern im ganzen nur sire Unsichten, und, was das Einzelne betrifft, vieles, was die Zeit schon als unnüß und falsch verurteilt hat. Durch beides entsteht ein trauriger Konslikt, zwischen welchem junge Geister hin und her gezerrt werden und welcher kaum durch die Lehrer des

mittleren Alters, die, obschon genugsam unterrichtet und gebildet, doch immer noch ein tätiges Streben zu Wissen und Nachdenken bei sich empfinden, ins Gleiche gebracht werden kann.

Wie ich nun auf diesem Wege viel mehreres kennen als zurechte legen lernte, wodurch sich ein immer wachsendes Mißbehagen in mir hervordrang, so hatte ich auch vom Leben manche kleine Unannehmslichkeiten; wie man denn, wenn man den Ort verändert und in neue Verhältnisse tritt, immer Einstand geben muß. Das erste, was die Frauen an mir tadelten, bezog sich auf die Kleidung; denn ich war vom Hause freilich etwas wunderlich equipiert auf die Akademie

gelangt.

Mein Vater, dem nichts so fehr verhaßt war, als wenn etwas vergeblich geschah, wenn jemand feine Zeit nicht zu brauchen wußte, oder fie zu benuten feine Belegenheit fand, trieb feine Deonomie mit Beit und Rräften so weit, daß ihm nichts mehr Bergnugen machte, als zwei Fliegen mit Giner Klappe zu schlagen. Er hatte deswegen niemals einen Bedienten, der nicht im Haufe zu noch etwas nützlich gewesen ware. Da er nun von jeher alles mit eigener Hand schrieb und später die Bequemlichkeit hatte, jenem jungen Sausgenoffen in die Neder zu diktieren, fo fand er am porteilhafteften, Schneider gu Bedienten zu haben, welche die Stunden gut anwenden mußten, indem fie nicht allein ihre Livreien, sondern auch die Rleider für Vater und Rinder zu fertigen, nicht weniger alles Flickwerk zu besorgen hatten. Mein Vater war felbst um die besten Tücher und Zeuge bemüht, indem er auf den Messen von auswärtigen Sandelsherren feine Ware bezog und sie in seinen Vorrat legte; wie ich mich denn noch recht wohl erinnere, daß er die Herren von Löwenich von Aachen jederzeit besuchte und mich von meiner frühesten Jugend an mit diesen und anderen vorzüglichen Handelsherren bekannt machte.

Für die Tüchtigkeit des Zeugs war also gesorgt, und genugsamer Vorrat verschiedener Gorten Tücher, Garschen, Göttinger Zeug, nicht weniger das nötige Untersutter vorhanden, so daß wir, dem Stoff nach, uns wohl hätten dürfen sehen lassen; aber die Form verdarb meist alles: denn wenn ein solcher Hausschneider allenfalls ein guter Geselle gewesen wäre, um einen meisterhaft zugeschnittenen Rock wohl zu nähen und zu fertigen, so sollte er nun auch das Kleid selbst zusschneiden, und dieses geriet nicht immer zum besten. Hiezu kam noch, daß mein Vater alles, was zu seinem Unzuge gehörte, sehr gut und reinlich hielt und viele Jahre mehr bewahrte als benufte, daher eine

Vorliebe für gewissen alten Zuschnitt und Verzierungen trug, wodurch unser Dut mitunter ein wunderliches Ausehen bekam.

Auf eben diesem Wege hatte man auch meine Garderobe, die ich mit auf die Akademie nahm, zustande gebracht; sie war recht vollständig und ausehnlich und sogar ein Tressenkleid darunter. Ich, diese Art von Aufzug schon gewohnt, hielt mich für geputt genug; allein es währte nicht lange, so überzeugten mich meine Freundinnen, erst durch leichte Teckereien, dann durch vernünstige Vorstellungen, daß ich wie aus einer fremden Welt herein geschneit aussehe. So viel Verdruß ich auch hierüber empfand, sah ich doch anfangs nicht, wie ich mir helsen sollte. Alls aber Herr von Masuren, der so besliebte poetische Dorssunker, einst auf dem Theater in einer ähnlichen Kleidung austrat und mehr wegen seiner äußeren als inneren Abgeschmacktheit herzlich belacht wurde, faßte ich Mut und wagte, meine sämtliche Garderobe gegen eine neumodische, dem Ort gemäße, auf einmal umzutauschen, wodurch sie aber freilich sehr zusammenschrumpste.

Nach dieser überstandenen Prüfung sollte abermals eine neue einstreten, welche mir weit unangenehmer auffiel, weil sie eine Sache

betraf, die man nicht so leicht ablegt und umtauscht.

Ich war nämlich in dem oberdeutschen Dialekt geboren und erzogen, und obgleich mein Bater sich stets einer gewissen Reinheit der Gprache befliß und uns Kinder auf das, was man wirklich Mängel jenes Idioms nennen kann, von Jugend an aufmerksam gemacht und zu einem besseren Oprechen vorbereitet hatte, so blieben mir doch gar manche tiefer liegende Eigenheiten, die ich, weil sie mir ihrer Naivetät wegen gefielen, mit Behagen hervorhob und mir dadurch von meinen neuen Mitburgern jedesmal einen ftrengen Berweis zuzog. Der Dberdeutsche nämlich, und vielleicht vorzüglich derjenige, welcher dem Rhein und Main anwohnt, (denn große Fluffe haben, wie das Meeresufer, immer etwas Belebendes) drückt sich viel in Gleichnissen und Un= spielungen aus, und bei einer inneren menschenverständigen Süchtigkeit bedient er fich fprichwörtlicher Redensarten. In beiden Fällen ift er öfters derb, doch, wenn man auf den Zweck des Ausbruckes fieht, immer gehörig; nur mag freilich manchmal etwas mit unterlaufen, was gegen ein zarteres Dhr sich austößig erweist.

Jede Provinz liebt ihren Dialekt: denn er ist doch eigentlich das Element, in welchem die Seele ihren Utem schöpft. Mit welchem Eigensfinn aber die Meißnische Mundart die übrigen zu beherrschen, ja eine Zeitlang auszuschließen gewußt hat, ist jedermann bekannt. Wir

haben viele Jahre unter diesem pedantischen Regimente gelitten, und nur durch vielfachen Widerstreit haben sich die sämtlichen Provingen in ihre alten Rechte wieder eingesett. Was ein junger lebhafter Mensch unter diesem beständigen Sofmeistern ausgestanden habe, wird derjenige leicht ermessen, der bedenkt, daß nun mit der Aussprache, in beren Beranderung man fich endlich wohl ergabe, zugleich Denkweise, Einbildungskraft, Gefühl, vaterländischer Charafter follen aufgeopfert werden. Und diese unerträgliche Forderung wurde von gebildeten Männern und Frauen gemacht, deren Überzeugung ich mir nicht zueignen konnte, deren Unrecht ich zu empfinden glaubte, ohne mir es deutlich machen zu konnen. Mir follten die Unspielungen auf biblische Rernstellen untersagt sein, so wie die Benutung treuberziger Chronifen-Ausdrücke. Ich follte vergeffen, daß ich den Geiler von Raisersberg gelesen hatte, und des Gebrauchs der Sprichwörter ent= behren, die doch, fatt vieles Sin- und Berfackelns, den Nagel gleich auf den Ropf treffen; alles dies, das ich mir mit jugendlicher Seftig= feit angeeignet, follte ich miffen, ich fühlte mich in meinem Innersten paralpfiert und wußte kaum mehr, wie ich mich über die gemeinsten Dinge zu äuffern hatte. Daneben hörte ich, man folle reden wie man schreibt und schreiben wie man spricht; da mir Reden und Schreiben ein für allemal zweierlei Dinge schienen, von denen jedes wohl seine eigenen Rechte behaupten möchte. Und hatte ich doch auch im Meißner Dialekt manches zu hören, was sich auf dem Dapier nicht sonderlich wurde ausgenommen haben.

Jedermann, der hier vernimmt, welchen Einfluß auf einen jungen Studierenden gebildete Männer und Frauen, Gelehrte und sonst in einer seinen Sozietät sich gefallende Personen so entschieden ausüben, würde, wenn es auch nicht ausgesprochen wäre, sich sogleich überzeugt halten, daß wir uns in Leipzig besinden. Jede der deutschen Afazdemien hat eine besondere Gestalt; denn weil in unserem Vaterlande keine allgemeine Bildung durchdringen kann, so beharrt jeder Ort auf seiner Art und Weise und treibt seine charakteristischen Eigenbeiten bis aufs letzte; eben dieses gilt von den Akademien. In Jena und Halle war die Roheit aufs höchste gestiegen, körperliche Stärke, Fechtergewandtheit, die wildeste Selbsschilfe war dort an der Tagesvordnung; und ein solcher Justand kann sich nur durch den gemeinsten Saus und Braus erhalten und fortpslanzen. Das Verhältnis der Studierenden zu den Einwohnern jener Städte, so verschieden es auch sein mochte, kam doch darin überein, daß der wilde Fremdling keine

Uchtung vor dem Bürger hatte und sich als ein eigenes, zu aller Freisbeit und Frechheit privilegiertes Wesen ausah. Dagegen konnte in Leipzig ein Student kanm anders als galant sein, sobald er mit reichen, wohl und genan gesitteten Einwohnern in einigem Bezug stehen wollte.

Alle Galanterie freilich, wenn sie nicht als Blüte einer großen und weiten Lebensweise hervortritt, muß beschränkt, stationär und aus gewissen Gesichtspunkten vielleicht albern erscheinen; und so glaubten jene wilden Jäger von der Gaale über die zahmen Schäfer an der Pleise ein großes Übergewicht zu haben. Zachariäs Renommisse wird immer ein schäsbares Dokument bleiben, woraus die damalige Lebens- und Sinnesart anschaulich hervortritt; wie überhaupt seine Gedichte jedem willkommen sein müssen, der sich einen Begriff von dem zwar schwachen, aber wegen seiner Unschuld und Kindlichkeit liebenswürdigen Zustande des damaligen geselligen Lebens und Wesens machen will.

Alle Gitten, die aus einem gegebenen Berhältnis eines gemeinen Wesens entspringen, sind unverwüstlich, und zu meiner Zeit erinnerte noch manches an Zacharias Heldengedicht. Gin einziger unserer afademischen Mitburger hielt sich für reich und unabhängig genug, der öffentlichen Meinung ein Schnippchen zu schlagen. Er trank Schwägerschaft mit allen Lohnkutschern, die er, als warens die Herren, fich in die Wagen feten ließ und felbst vom Bocke fuhr, fie einmal umzuwerfen für einen großen Gpaf hielt, die zerbrochenen Salbchaifen, fo wie die zufälligen Beulen zu verguten wußte, übrigens aber niemanden beleidigte, sondern nur das Publikum in Maffe zu verhöhnen schien. Ginft bemächtigte er und ein Spiefgefell fich, am schönsten Promenaden-Tage, der Efel des Thomasmüllers; sie ritten wohl gekleidet, in Schuben und Grumpfen mit dem größten Ernft um bie Stadt, angestaunt von allen Spaziergangern, von denen das Glacis wimmelte. Alls ihm einige Wohldenkende hierüber Vorstellungen taten, versicherte er gang unbefangen, er habe nur feben wollen, wie fich der Berr Christus in einem abnlichen Nalle mochte ausgenommen haben. Nachahmer fand er jedoch feinen und wenig Gesellen.

Denn der Studierende von einigem Vermögen und Unsehen hatte alle Ursache, sich gegen den Handelsstand ergeben zu erweisen und sich um so mehr schicklicher äußerer Formen zu besleißigen, als die Rolonie ein Musterbild französischer Sitten darstellte. Die Professoren, wohlhabend durch eigenes Vermögen und gute Pfründen, waren von ihren Schülern nicht abhängig, und der Landeskinder

mehrere, auf den Fürstenschulen oder sonstigen Gymnasien gebildet und Beförderung hoffend, wagten es nicht, sich von der herkömmlichen Sitte loszusagen. Die Tähe von Dresden, die Aufmerksamkeit von daher, die wahre Frömmigkeit der Oberaufseher des Studienwesens konnte nicht ohne sittlichen, ja religiösen Einfluß bleiben.

Mir war diese Lebensart im Anfange nicht zuwider; meine Empfehlungsbriefe hatten mich in gute Säuser eingeführt, deren verwandte Birkel mich gleichfalls wohl aufnahmen. Da ich aber bald empfinden mußte, daß die Gesellschaft gar manches an mir auszuseten hatte. und ich, nachdem ich mich ihrem Ginne gemäß gekleidet, ihr nun and nach dem Munde reden follte und dabei doch deutlich feben konnte, daß mir dagegen von alle dem wenig geleistet wurde, was ich mir von Unterricht und Ginnesförderung bei meinem akademischen Aufenthalt versprochen hatte, so fing ich an lässig zu werden und die geselligen Pflichten der Besuche und sonstigen Attentionen zu berfämmen, und ich ware noch früher aus allen folchen Berhältniffen berausgetreten, hätte mich nicht an Hofrat Böhmen Schen und Achtung und an feine Gattin Zutrauen und Meigung festgeknüpft. Der Gemahl hatte leider nicht die glückliche Gabe, mit jungen Leuten umzugehen, fich ihr Vertrauen zu erwerben und sie für den Angenblick nach Bedürfnis zu leiten. Ich fand niemals Gewinn davon, wenn ich ihn befuchte: feine Gattin dagegen zeigte ein aufrichtiges Interesse an mir. Ihre Kranklichkeit hielt sie stets zu Sause. Gie Ind mich manchen Abend zu sich und wußte mich, der ich zwar gesittet war, aber doch eigentlich, was man Lebensart nennt, nicht besaß, in manchen kleinen Außerlichkeiten zurecht zu führen und zu verbessern. Rur eine einzige Freundin brachte die Albende bei ihr zu; diese war aber schon herrischer und schulmeisterlicher, deswegen sie mir äußerst mißfiel, und ich ihr zum Trut öfters jene Unarten wieder annahm, welche mir die andere schon abgewöhnt hatte. Gie übten unterdessen noch immer Geduld genug an mir, lehrten mich Piquet, l'Hombre und was andere dergleichen Spiele find, deren Renntnis und Ausübung in der Gefellschaft für unerläßlich gehalten wird.

Worauf aber Madame Böhme den größten Einfluß bei mir hatte, war auf meinen Geschmack, freilich auf eine negative Weise, worin sie jedoch mit den Kritikern vollkommen übereintras. Das Gottschedische Gewässer hatte die deutsche Welt mit einer wahren Sündslut überschwemmt, welche sogar über die höchsten Berge hinaufzussteigen drohte. Bis sich eine solche Flut wieder verläuft, bis der

Schlamm austrocknet, dazu gehört viele Beit, und da es der nach: äffenden Poeten in jeder Epoche eine Ungahl gibt, fo brachte die Nachahmung des Geichten, Wäfferigen einen folchen Wiff hervor, bon dem gegenwärtig kaum ein Begriff mehr geblieben ift. Das Schlechte Schlecht zu finden, war daber der größte Gpaß, ja der Triumph damaliger Kritifer. Wer nur einigen Menschenverstand befaß, oberflächlich mit den Alten, etwas näher mit den Neueren bekannt war, glaubte sich schon mit einem Magstabe verseben, den er überall anlegen konne. Madame Bohme war eine gebildete Frau, welcher das Unbedentende, Schwache und Gemeine widerstand; fie war noch überdies Gattin eines Mannes, der mit der Doesie überhaupt in Unfrieden lebte und dassenige nicht gelten ließ, was sie allenfalls noch gebilligt hatte. Run borte fie mir zwar einige Reit mit Geduld zu, wenn ich ihr Berfe oder Drofe von namhaften, schon in gurem Ansehen stehenden Dichtern zu rezitieren mir herausnahm: denn ich behielt nach wie vor alles auswendig, was mir nur einiger= maßen gefallen mochte; allein ihre Nachgiebigkeit war nicht von langer Dauer. Das erfte, was sie mir gang entsetzlich berunter machte, waren die Poeten nach der Mode von Weiße, welche foeben mit großem Beifall öfters wiederholt wurden und mich gang besonders ergött hatten. Befah ich nun freilich die Gache naber, fo fonnte ich ihr nicht Unrecht geben. Auch einigemal hatte ich gewagt, ihr etwas von meinen eigenen Gedichten, jedoch anonym vorzutragen, denen es denn nicht besser ging als der übrigen Gesellschaft. Und fo waren mir in furzer Zeit die schönen bunten Wiesen in den Grunden des deutschen Parnasses, wo ich so gern lustwandelte, unbarmbergig niedergemäht, und ich fogar genötigt, das trockneude Ben felbst mit umzuwenden und dasjenige als tot zu verspotten, was mir kurz vorher eine so lebendige Freude gemacht hatte.

Diesen ihren Lehren kam, ohne es zu wissen, der Prosessor Morus zu Hilfe, ein ungemein sanfter und freundlicher Mann, den ich an dem Tische des Hofrats Ludwig kennen lernte und der mich sehr gefällig aufnahm, wenn ich mir die Freiheit ausbat, ihn zu besuchen. Indem ich mich nun bei ihm um das Altertum erkundigte, so verbarg ich ihm nicht, was mich unter den Neuern ergötzte; da er denn mit mehr Ruhe als Madame Böhme, was aber noch schlimmer war, mit mehr Gründlichkeit über solche Dinge sprach und mir, ansangs zum größten Verdruß, nachher aber doch zum Erstaunen und zuletzt zur Erbauung die Augen öffnete.

Hierzu kamen noch die Jeremiaden, mit denen uns Gellert in seinem Praktikum von der Poesie abzumahnen pflegte. Er wünschte nur prosaische Aufsäte und beurteilte auch diese immer zuerst. Die Verse behandelte er nur als eine traurige Zugabe, und was das Schlimmste war, selbst meine Prose fand wenig Gnade vor seinen Augen: denn ich pflegte, nach meiner alten Weise, immer einen kleinen Roman zum Grunde zu legen, den ich in Briefen auszusühren liebte. Die Gegenstände waren leidenschaftlich, der Stil ging über die gewöhnliche Prose hinaus, und der Inhalt mochte freilich nicht sehr für eine tiefe Menschenkenntnis des Versassers zeugen; und so war ich denn von umserem Lehrer sehr wenig begünstigt, ob er gleich meine Arbeiten, so gut als die der andern, genau durchsah, mit roter Tinte korrigierte und hie und da eine sittliche Anmerkung hinzusügte. Mehrere Blätter dieser Art, welche ich lange Zeit mit Vergnügen bewahrte, sind leider endlich auch im Lause der Jahre aus meinen Papieren verschwunden.

Wenn ältere Personen recht padagogisch verfahren wollten, so follten sie einem jungen Manne etwas, was ihm Freude macht, es sei von welcher Urt es wolle, weder verbieten noch verleiden, wenn sie nicht zu gleicher Zeit ihm etwas anderes dafür einzuseten hatten, oder unterzuschieben wußten. Jedermann protestierte gegen meine Lieb= habereien und Meigungen, und das, was man mir dagegen aupries, lag feils so weit von mir ab, daß ich seine Borzuge nicht erkennen konnte, oder es stand mir so nah, daß ich es eben nicht für besser hielt als das Gescholtene. Ich kam darüber durchaus in Verwirrung und batte mir aus einer Vorlesung Ernestis über Ciceros Orator das Befte versprochen; ich lernte wohl auch etwas in diesem Kollegium, jedoch über das, woran mir eigentlich gelegen war, wurde ich nicht aufgeklärt. Ich forderte einen Maßstab des Urteils und glaubte gewahr gu werden, daß ihn gar niemand besite: denn feiner war mit dem andern einig, felbst wenn sie Beispiele vorbrachten; und wo sollten wir ein Urteil hernehmen, wenn man einem Manne wie Wieland fo manches Tadelhafte in feinen liebenswürdigen, uns Jungere völlig

einnehmenden Ochriften aufzugählen wußte.

In solcher vielfachen Zerstreuung, ja Zerstückelung meines Wesens und meiner Studien traf sichs, daß ich bei Hofrat Ludwig den Mittagstisch hatte. Er war Nedikus, Botaniker, und die Gesellschaft bestand, außer Morus, in lauter angehenden oder der Vollendung näheren Ürzten. Ich hörte nun in diesen Stunden gar kein ander

Gespräch als von Medizin oder Naturhistorie, und meine Einbildungstraft wurde in ein ganz ander Feld hinüber gezogen. Die Namen Haller, Linnée, Buffon hörte ich mit großer Verehrung nennen; und wenn auch manchmal wegen Irrümer, in die sie gefallen sein sollten, ein Streit entstand, so kam doch zulet, dem anerkannten Übermaß ihrer Verdienste zu Ehren, alles wieder ins Gleiche. Die Gegenstände waren unterhaltend und bedeutend und spannten meine Ausmerksamskeit. Viele Benennungen und eine weitläusige Terminologie wurden mir nach und nach bekannt, die ich um so lieber auffaßte, weil ich mich fürchtete einen Reim niederzuschreiben, wenn er sich mir auch noch so freiwillig darbot, oder ein Gedicht zu lesen, indem mir bange war, es möchte mir gegenwärtig gefallen und ich müsse es denn doch, wie so manches andere, vielleicht nächstens für schlecht erklären.

Diese Geschmacks und Urteilsungewisheit beunruhigte mich täglich mehr, so daß ich zulest in Verzweiflung geriet. Ich hatte von meinen Jugendarbeiten, was ich für das Beste hielt, mitgenommen, teils weil ich mir denn doch einige Ehre dadurch zu verschaffen hoffte, teils um meine Fortschritte desto sicherer prüsen zu können; aber ich befand mich in dem schlimmen Falle, in den man gesetzt ist, wenn eine vollkommene Sinnesänderung verlangt wird, eine Entsagung alles dessen, was man bisher geliebt und für gut befunden hat. Nach einiger Zeit und nach manchem Kampse warf ich jedoch eine so große Verachtung auf meine begonnenen und geendigten Urbeiten, daß ich eines Tages Poesie und Prose, Plane, Skizzen und Entwürse sämtlich zugleich auf dem Küchenherd verbrannte und durch den das ganze Haus erfüllenden Rauchqualm unsere gute alte Wirtin in nicht geringe Furcht und Angst versetze.

## Giebentes Buch.

Über den Zustand der deutschen Literatur jener Zeit ist so vieles und Ausreichendes geschrieben worden, daß wohl jedermann, der einigen Anteil hieran nimmt, vollkommen unterrichtet sein kann; wie denn auch das Urteil darüber wohl ziemlich übereinstimmen dürfte; und was ich gegenwärtig stück- und sprungweise davon zu sagen gedenke, ist nicht sowohl, wie sie an und für sich beschaffen sein mochte, als viel- mehr, wie sie sich zu mir verhielt. Ich will deshalb zuerst von solchen Dingen sprechen, durch welche das Publikum besonders aufgeregt wird,

von den beiden Erbfeinden alles behaglichen Lebens und aller heiteren, selbstgenügsamen, lebendigen Dichtkunst: von der Satire und der Kritik.

In ruhigen Zeiten will jeder nach seiner Weise leben, der Bürger sein Gewerb, sein Geschäft treiben und sich nachher vergnügen: so mag auch der Schriftsteller gern etwas versassen, seine Arbeiten bekannt machen und wo nicht Lohn doch Lob dafür hoffen, weil er glaubt, etwas Gutes und Nüßliches getan zu haben. In dieser Ruhe wird der Bürger durch den Satiriker, der Autor durch den Kritiker gestört, und so die friedliche Gesellschaft in eine unangenehme Bewegung

gesett.

Die literarische Epoche, in der ich geboren bin, entwickelte sich aus der vorhergehenden durch Widerspruch. Deutschland, so lange von auswärtigen Völkern überschwemmt, von andern Nationen durch: drungen, in gelehrten und diplomatischen Berhandlungen an fremde Gprachen gewiesen, konnte seine eigne unmöglich ausbilden. drangen sich ihr, zu so manden neuen Begriffen, auch ungablige fremde Worte nötiger- und unnötigerweise mit auf, und auch für schon bekannte Gegenstände ward man veranlaßt, sich ausländischer Musdrücke und Wendungen zu bedienen. Der Deutsche, seit beinabe zwei Sahrhunderten in einem unglücklichen tumultuarischen Zustande verwildert, begab fich bei den Franzosen in die Schule, um lebensartia zu werden, und bei den Römern, um sich würdig auszudrücken. Dies follte aber auch in der Muttersprache geschehen; da denn die unmittelbare Umvendung jener Idiome und deren Salbverdeutschung fowohl den Welt: als Geschäfts-Stil lächerlich machte. Überdies faßte man die Gleichnisreden der füdlichen Gprachen unmäßig auf und bediente fich derselben hochst übertrieben. Gben so gog man den vornehmen Unftand der fürstengleichen romischen Bürger auf deutsche Fleinstädtische Gelehrten-Verhältnisse hernber und war eben nirgends, am wenigsten bei sich zu Sause.

Wie aber schon in dieser Epoche genialische Werke entsprangen, so regte sich auch hier der deutsche Frei- und Frohsun. Dieser, bezgleitet von einem aufrichtigen Ernste, drang darauf, daß rein und natürlich, ohne Einmischung fremder Worte, und wie es der gemeine verständliche Sinn gab, geschrieben würde. Durch diese löblichen Bemühungen ward jedoch der vaterländischen breiten Plattheit Tür und Tor geöffnet, ja der Damm durchstochen, durch welchen das große Gewässer zunächst eindringen sollte. Indessen hielt ein steiser

Pedantismus in allen vier Fakultäten lange Stand, bis er sich endlich viel fpater aus einer in die andere flüchtete.

Gute Röpfe, freiaufblickende Naturkinder hatten daher zwei Gegenstände, an denen sie sich üben, gegen die sie wirken und, da die Sache von keiner großen Bedeutung war, ihren Mutwillen auslassen konnten; diese waren eine durch fremde Worte, Wortbildungen und Wendungen verunzierte Sprache, und sodann die Wertlosigkeit solcher Schriften, die sich von jenem Fehler frei zu erhalten besorgt waren; wobei niemanden einstel, daß, indem man ein Übel bekämpste, das

andere zu Silfe gerufen ward.

Listow, ein junger fühner Mensch, wagte zuerst einen feichten albernen Schriftsteller perfonlich anzufallen, deffen ungeschicktes Benehmen ihm bald Gelegenheit gab heftiger zu verfahren. Er griff fodann weiter um fich und richtete feinen Spott immer gegen bestimmte Personen und Gegenstände, die er verachtete und verächtlich zu machen suchte, ja mit leidenschaftlichem Saß verfolgte. feine Laufbahn war furz; er ftarb gar bald, verschollen als ein unruhiger, unregelmäßiger Jüngling. In dem, was er getan, ob er gleich wenig geleistet, mochte seinen Landsleuten das Talent, der Charakter schätzenswert vorkommen; wie denn die Deutschen immer gegen frühabgeschiedene, Gutes versprechende Talente eine besondere Frommig= feit bewiesen haben: genug, uns ward Liskow febr fruh als ein porguglicher Gatiriter, der fogar den Rang vor dem allgemein beliebten Rabener verlangen konnte, gepriesen und anempfohlen. Sierbei saben wir uns freilich nicht gefordert; denn wir konnten in feinen Schriften weiter nichts erkennen, als daß er das Alberne albern gefunden habe, welches uns eine gang natürliche Gache schien.

Rabener, wohl erzogen, unter gutem Schulunterricht aufgewachsen, von heiterer und keineswegs leidenschaftlicher oder gehässiger Natur, ergriff die allgemeine Satire. Sein Tadel der sogenannten Laster und Torheiten entspringt aus reinen Unsichten des ruhigen Menschenverstandes und aus einem bestimmten sittlichen Begriff, wie die Welt sein sollte. Die Rüge der Fehler und Mängel ist harmlos und heiter; und damit selbst die geringe Rühnheit seiner Schriften entschuldigt werde, so wird vorausgesetzt, daß die Besserung der Toren

durche Lächerliche fein fruchtloses Unternehmen fei.

Rabeners Persönlichkeit wird nicht leicht wieder erscheinen. Als tüchtiger genauer Geschäftsmann tut er seine Pflicht und erwirbt sich dadurch die gute Meinung seiner Mitburger und das Vertrauen feiner Oberen; nebenher überläßt er fich zur Erholung einer heiteren Nichtachtung alles deffen, was ihn zunächst umgibt. Dedantische Gelehrte, eitle Junglinge, jede Urt von Beschränktheit und Dunkel bescherzt er mehr, als daß er fie bespottete, und felbst fein Gpott druckt feine Berachtung aus. Chenfo fpaßt er über feinen eigenen Zustand.

über fein Unglück, fein Leben und feinen Sod.

Die Urt, wie diefer Schriftsteller feine Gegenstände behandelt, hat wenig Afthetisches. In den äußern Formen ift er zwar mannigfaltig genng, aber durchaus bedient er fich der direkten Fronie zu viel, daß er nämlich das Tadelnswürdige lobt und das Lobenswürdige tadelt, welches rednerische Mittel nur höchst selten angewendet werden sollte; benn auf die Daner fällt es einsichtigen Menschen verdrieflich, die schwachen macht es irre und behagt freilich der großen Mittelflasse, welche, ohne besondern Geistesaufwand, sich flüger dunken kann als andere. Was er aber, und wie er es auch vorbringt, zeugt von seiner Rechtlichkeit. Heiterkeit und Gleichmütigkeit, wodurch wir uns immer eingenommen fühlen; der unbegrenzte Beifall feiner Zeit war eine

Folge folder sittlichen Vorzüge.

Daß man zu seinen allgemeinen Schilderungen Musterbilder suchte und fand, war natürlich; daß einzelne sich über ihn beschwerten, folgte daraus; feine allzulangen Berteidigungen, daß feine Gatire feine perfonliche fei, zeugen bon dem Berdruß, den man ibm erregt bat. Einige seiner Briefe setzen ihm als Menschen und Schriftsteller den Rrang auf. Das vertrauliche Schreiben, worin er die Dresdner Belagerung schildert, wie er sein Sans, seine Sabseligkeiten, seine Schriften und Perücken verliert, ohne auch im mindeften feinen Gleichmut erschüttert, seine Seiterkeit getrübt zu feben, ift bochft schätzenswert, ob ihm gleich seine Zeit= und Stadtgenoffen diese glück= liche Gemutsart nicht verzeihen konnten. Der Brief, wo er von der Abnahme feiner Rrafte, bon feinem naben Tode fpricht, ift außerft respektabel, und Rabener verdient, von allen beiteren, verständigen, in die irdischen Ereignisse froh ergebenen Menschen als Beiliger verehrt zu werden.

Ungern reiße ich mich von ihm los, nur das bemerke ich noch: feine Satire bezieht sich durchaus auf den Mittelstand; er läßt bie und da vermerken, daß er die höheren auch wohl kenne, es aber nicht für ratlich halte, fie zu berühren. Man fann fagen, daß er feinen Rachfolger gehabt, daß sich niemand gefunden, der sich ihm gleich

ober ähnlich hätte halten dürfen.

Nin zur Kritik! und zwar vorerst zu den theoretischen Versuchen. Wir holen nicht zu weit aus, wenn wir sagen, daß damals das Ideelle sich aus der Welt in die Religion geflüchtet hatte, ja sogar in der Sittenlehre kaum zum Vorschein kam; von einem höchsten Prinzip der Runst hatte niemand eine Uhnung. Man gab uns Gottscheds kritische Dichtkunst in die Hände; sie war brauchbar und belehrend genug: denn sie überlieserte von allen Dichtungsarten eine historische Kenntnis, sowie vom Rhythmus und den verschiedenen Bewegungen desselben; das poetische Genie ward voransgesett! Übrigens aber sollte der Dichter Kenntnisse haben, ja gelehrt sein, er sollte Geschmack besitzen und was derzleichen mehr war. Man wies uns zuletzt auf Horazens Dichtkunst; wir staunten einzelne Goldsprüche dieses unschätzen Werks mit Ehrsucht an, wußten aber nicht im geringsten, was wir mit dem Ganzen machen, noch wie wir es nutzen sollten.

Die Schweizer traten auf als Gottscheds Untagonisten; sie mußten doch also etwas anderes tun, etwas Besseres leisten wollen: so hörten wir denn auch, daß sie wirklich vorzüglicher seien. Breitingers kritische Dichtkunst ward vorgenommen. Hier gelangten wir nun in ein weiteres Feld, eigentlich aber nur in einen größeren Irzgarten, der desto ermüdender war, als ein tüchtiger Mann, dem wir vertrauten, uns darin herumtrieb. Eine kurze Übersicht rechtsfertige diese Worte.

Für die Dichtkunst an und für sich hatte man keinen Grundsat sinden können; sie war zu geistig und flüchtig. Die Malerei, eine Runst, die man mit den Augen festhalten, der man mit den äußeren Sinnen Schritt vor Schritt nachgehen konnte, schien zu solchem Ende günstiger; Engländer und Franzosen hatten schon über die bildende Runst theoretisiert, und man glaubte nun durch ein Gleichnis von daher die Poesse zu begründen. Jene stellte Bilder vor die Augen, diese vor die Phantasie; die poetischen Bilder also waren das erste, was in Betrachtung gezogen wurde. Man sing von den Gleichnissen an, Beschreibungen solgten, und was nur immer den äußeren Sinnen darstellbar gewesen wäre, kam zur Sprache.

Bilder also! Wo sollte man nun aber diese Bilder anders hernehmen als aus der Natur? Der Maler ahmte die Natur offenbar nach; warum der Dichter nicht auch? Uber die Natur, wie sie vor uns liegt, kann doch nicht nachgeahmt werden: sie enthält so vieles Unbedeutende. Unwürdige, man muß also wählen; was bestimmt aber die Wahl? man muß das Bedeutende aufsuchen; was ist aber be-

Hierauf zu antworten, mögen sich die Schweizer lange bedacht haben: denn sie kommen auf einen zwar wunderlichen, doch artigen, ja lustigen Einfall, indem sie sagen, am bedeutendsten sei immer das Neue; und nachdem sie dies eine Weile überlegt haben, so sinden sie, das Wunderbare sei immer neuer als alles andere.

Run hatten sie die poetischen Erfordernisse ziemlich beisammen; allein es kam noch zu bedenken, daß ein Wunderbares auch leer sein könne und ohne Bezug auf den Menschen. Ein solcher notwendig gesorderter Bezug müsse aber moralisch sein, woraus denn offenbar die Besserung des Menschen solge, und so habe ein Gedicht das letzte Ziel erreicht, wenn es, außer allem anderen Geleissteten, noch nütlich werde. Nach diesen sämtlichen Erfordernissen wollte man nun die verschiedenen Dichtungsarten prüsen, und diesenige, welche die Natur nachahmte, sodann wunderbar und zugleich auch von sittlichem Zweck und Nutzen sei, sollte für die erste und oberste gelten. Und nach vieler Überlegung ward endlich dieser große Vorrang, mit höchster Überzeugung, der Üsopischen Fabel zugeschrieben.

So wunderlich uns jetzt eine solche Ableitung vorkommen mag, so hatte sie doch auf die besten Röpfe den entschiedensten Einfluß. Daß Gellert und nachher Lichtwer sich diesem Fache widmeten, daß selbst Lessing darin zu arbeiten versuchte, daß so viele andere ihr Talent dahin wendeten, spricht für das Zutrauen, welches sich diese Gattung erworben hatte. Theorie und Praxis wirken immer auseinander; aus den Werken kann man sehen, wie es die Menschen meinen, und aus

den Meinungen voraussagen, was fie tun werden.

Doch wir dürfen unsere Schweizertheorie nicht verlassen, ohne daß ihr von uns auch Gerechtigkeit widerfahre. Bodmer, soviel er sich auch bemüht, ist theoretisch und praktisch zeitlebens ein Kind geblieben. Breitinger war ein tüchtiger, gelehrter, einsichtsvoller Mann, dem, als er sich recht umsah, die sämtlichen Erfordernisse einer Dichtung nicht entgingen, ja es läßt sich nachweisen, daß er die Mängel seiner Methode dunkel fühlen mochte. Merkwürdig ist zum Beispiel seiner Frage: ob ein gewisses beschreibendes Gedicht von König auf das Lustlager Augusts des Zweiten wirklich ein Gedicht sei? so wie die Beantwortung derselben guten Sinn zeigt. Zu seiner völligen Rechtsertigung aber mag dienen, daß er, von einem falschen Punkte ausgehend, nach beinahe schon durchlausenem Kreise, doch noch auf die

Hauptsache stößt und die Darstellung der Sitten, Charaktere, Leidensschaften, kurz, des innern Menschen, auf den die Dichtkunst doch wohl vorzüglich angewiesen ist, am Ende seines Buchs gleichsam als

Bugabe anzuraten fich genötigt findet.

In welche Verwirrung junge Geister durch solche ausgerenkte Maximen, halb verstandene Gesetze und zersplitterte Lehren sich verssetzt fühlten, läßt sich wohl denken. Man hielt sich an Beispiele und war auch da nicht gebessert; die ausländischen standen zu weit ab, so sehr wie die alten, und aus den besten inländischen blickte jedesmal eine entschiedene Individualität hervor, deren Tugenden man sich nicht anmaßen konnte und in deren Fehler zu fallen man sürchten mußte. Für den, der etwas Produktives in sich fühlte, war es ein verzweisslungsvoller Zustand.

Betrachtet man genau, was der deutschen Poesie sehlte, so war es ein Sehalt, und zwar ein nationeller; an Talenten war niemals Mangel. Hier gedenken wir nur Günthers, der ein Poet im vollen Sinne des Worts genannt werden dark. Ein entschiedenes Talent, begabt mit Sinnlichkeit, Einbildungskraft, Gedächtnis, Gabe des Fassens und Vergegenwärtigens, fruchtbar im höchsten Grade, rhythmischequem, geistreich, witzig und dabei vielkach unterrichtet; genug, er besaß alles, was dazu gehört, im Leben ein zweites Leben durch Poesie hervorzubringen, und zwar in dem gemeinen wirklichen Leben. Wir bewundern seine große Leichtigkeit, in Gelegenheitsgedichten alle Zustände durchs Gefühl zu erhöhen und mit passenden Gesinnungen, Bildern, historischen und fabelhaften Überlieferungen zu schmücken. Das Rohe und Wilde daran gehört seiner Zeit, seiner Lebensweise und besonders seinem Charakter, oder, wenn man will, seiner Charakterlosigkeit. Er wußte sich nicht zu zähmen, und so zerrann ihm sein Leben wie sein Dichten.

Durch ein unfertiges Betragen hatte sich Günther das Glück versscherzt, an dem Hofe Augusts des Zweiten angestellt zu werden, wo man, zu allem übrigen Prunk, sich auch nach einem Hofpoeten umssah, der den Festlichkeiten Schwung und Zierde geben und eine vorsübergehende Pracht verewigen könnte. Von König war gesitteter und glücklicher, er bekleidete diese Stelle mit Würde und Beifall.

In allen souveränen Staaten kommt der Gehalt für die Dicht= kunst von oben herunter, und vielleicht war das Lustlager bei Mühl= berg der erste würdige, wo nicht nationelle, doch provinzielle Gegen= stand, der vor einem Dichter auftrat. Zwei Könige, die sich in Gegenwart eines großen Heers begrüßen, ihr sämtlicher Hof- und Rriegsstaat um sie her, wohlgehaltene Truppen, ein Scheinkrieg, Feste aller Urt; Beschäftigung genng für den äußeren Sinn und über-

fließender Stoff für schildernde und beschreibende Poefie.

Freilich hatte dieser Gegenstand einen inneren Mangel, eben daß es nur Prunk und Schein war, aus dem keine Tat hervortreten konnte. Niemand, außer den Ersten, machte sich bemerkbar, und wenn es ja geschehen wäre, durfte der Dichter den einen nicht hervorheben, um andere nicht zu verletzen. Er mußte den Hof- und Staatskalender zu Kate ziehen, und die Zeichnung der Personen lief daher ziemlich trocken ab; ja schon die Zeichnung der Personen lief daher ziemlich trocken ab; ja schon die Zeichnung der Menschen. Sollte dies aber nicht gerade zu seinem Lobe gereichen, daß er seine Kunst gleich da bewies, wo sich ein Gegenstand für dieselbe darbot? Auch scheint die Hauptschwierigkeit sich ihm bald offenbart zu haben: denn das Gedicht hat sich nicht über den ersten Gesang hinaus erstreckt.

Unter folchen Studien und Betrachtungen überraschte mich ein unvermutetes Ereignis und vereitelte das löbliche Vorhaben, unfere neuere Liferafur von vorne berein kennen zu lernen. Mein Landsmann Johann Georg Schlosser hatte, nachdem er feine akademischen Sahre mit Fleiß und Unstrengung zugebracht, sich zwar in Frankfurt am Main auf den gewöhnlichen Weg der Advokatur begeben; allein sein strebender und das Allgemeine suchender Geist konnte sich aus mancherlei Ursachen in diese Verhältnisse nicht finden. Er nahm eine Stelle als Beheimsekretar bei dem Bergog Friedrich Engen von Württemberg, der sich in Treptow aufhielt, ohne Bedenken an: denn der Rurst war unter denjenigen Großen genannt, die auf eine edle und selbständige Weise sich, die Ihrigen und das Bange aufzuklaren, zu bessern und zu höheren Zwecken zu vereinigen gedachten. Diefer Fürst Friedrich ift es, welcher, um sich wegen der Kinderzucht Rats zu erholen, an Rouffean geschrieben hatte, deffen bekannte Untwort mit der bedenklichen Phrase aufängt: Si j'avais le malheur d'être né prince. -

Den Geschäften des Fürsten nicht allein, sondern auch der Erziehung seiner Kinder sollte nun Schlosser, wo nicht vorstehen, doch mit Rat und Tat willig zu Handen sein. Dieser junge, edle, den besten Willen hegende Mann, der sich einer vollkommenen Reinigzkeit der Sitten bestiss, hätte durch eine gewisse trockene Strenge die Menschen leicht von sich entsernt, wenn nicht eine schöne und seltene

literarische Bildung, seine Sprachkenntnisse, seine Fertigkeit sich schrift-lich, sowohl in Versen als in Prosa, auszudrücken, jedermann an-gezogen und das Leben mit ihm erleichtert hätte. Daß dieser durch Leipzig kommen würde, war mir angekündigt, und ich erwartete ihn mit Gehnsucht. Er kam und trat in einem kleinen Gast- oder Weinhause ab, das im Brühl lag und dessen Wirt Schönkopf hieß. Dieser hatte eine Franksurterin zur Frau, und ob er gleich die übrige Zeit des Jahres wenig Personen bewirtete und in das kleine Haus keine Gäste aufnehmen konnte, so war er doch Messenzeits von vielen Franksurtern besucht, welche dort zu speisen und im Notfall auch wohl Quartier zu nehmen pflegten. Dorthin eilte ich, um Schlossen aufzusuchen, als er mir seine Ankunst melden ließ. Ich erinnerte mich kaum ihn krüber geschen zu bekan um Schlossen aufzusuchen, als er mir seine Ankunft melden ließ. Ich erinnerte mich kaum, ihn früher gesehen zu haben, und fand einen jungen wohls gebauten Mann, mit einem runden zusammengefaßten Gesicht, ohne daß die Züge deshalb stumpf gewesen wären. Die Form seiner gezrundeten Stirn, zwischen schwarzen Augenbrauen und Locken, deutete auf Ernst, Strenge und vielleicht Eigensun. Er war gewissermaßen das Gegenteil von mir, und eben dies begründete wohl unsere dauerzhafte Freundschaft. Ich hatte die größte Achtung für seine Talente, um so mehr, als ich gar wohl bemerkte, daß er mir in der Sicherzheit dessen, was er tat und leistete, durchaus überlegen war. Die Achtung und das Zutrauen, das ich ihm bewies, bestätigten seine Teigung und vermehrten die Nachsicht, die er mit meinem lebhaften, sahrigen und immer regsamen Wesen, im Gegensat mit dem seinigen, haben mußte. Er studierte die Engländer sleißig, Pope war, wo nicht sein Muster, doch sein Augenmerk, und er hatte, im Widerstreit mit dem Versuch über den Menschen jenes Schriftstellers, ein Gedicht in gleicher Form und Silbenmaß geschrieben, welches der christlichen dem Versuch über den Menschen jenes Schriftstellers, ein Gedicht in gleicher Form und Silbenmaß geschrieben, welches der christlichen Religion über jenen Deismus den Triumph verschaffen sollte. Aus dem großen Vorrat von Papieren, die er bei sich führte, ließ er mir sodann poetische und prosaische Aussätze in allen Sprachen sehen, die, indem sie mich zur Nachahmung aufriesen, mich abermals unendlich beunruhigten. Doch wußte ich mir durch Tätigkeit sogleich zu helsen. Ich schrieb an ihn gerichtete deutsche, französische, englische, italienische Gedichte, wozu ich den Stoff aus unseren Unterhaltungen nahm, welche durchaus bedeutend und unterrichtend waren.

Schlosser wollte nicht Leipzig verlassen, ohne die Männer, welche Namen hatten, von Angesicht zu Angesicht gesehen zu haben. Ich führte ihn gern zu denen mir bekannten; die von mir noch nicht besuchten lernte ich auf diese Weise ehrenvoll kennen, weil er als ein unterrichteter, schon charakterisierter Mann mit Auszeichnung empfangen wurde und den Auswand des Gesprächs recht gut zu bestreiten wußte. Unsern Besuch bei Gottsched darf ich nicht übergehen, indem die Sinnes- und Sittenweise dieses Mannes daraus hervortritt. Er wohnte sehr anskändig in dem ersten Stock des goldenen Bären, wo ihm der ältere Breitkopf, wegen des großen Vorteils, den die Gottschedischen Schriften, Übersetzungen und sonstigen Assistate der Hand-

lung gebracht, eine lebenslängliche Wohnung zugesagt hatte.

Wir ließen uns melden. Der Bediente führte uns in ein großes Zimmer, indem er fagte, der Berr werde gleich fommen. Db wir nun eine Geberde, die er machte, nicht recht verstanden, wußte ich nicht zu fagen; genug, wir glaubten, er habe uns in das anstoßende Rimmer gewiesen. Wir traten binein zu einer sonderbaren Szene: denn in dem Augenblick trat Gottsched, der große, breite, riesenhafte Mann, in einem grundamaftnen, mit rotem Saft gefütterten Geblafrock zur entgegengesetzten Dur herein; aber sein ungeheures Saupt war fahl und ohne Bedeckung. Dafür follte jedoch fogleich geforgt fein: denn der Bediente fprang mit einer großen Allongeperucke auf der hand (die Locken fielen bis an den Ellenbogen) zu einer Geitenture berein und reichte den Sauptschmuck seinem Berrn mit erschrockner Geberde. Gottsched, ohne den mindesten Berdruß zu äußern, hob mit der linken Sand die-Pernicke von dem Urme des Dieners, und indem er fie febr geschielt auf den Ropf schwang, gab er mit seiner rechten Tate dem armen Menschen eine Obrfeige, so daß dieser, wie es im Luftspiel zu geschehen pflegt, sich zur Dur hinaus wirbelte, worauf der ansehnliche Altvater uns gang gravitätisch zu siten nötigte und einen ziem= lich langen Diskurs mit gutem Unftand durchführte.

So lange Schlosser in Leipzig blieb, speiste ich täglich mit ihm und lernte eine sehr angenehme Tischgesellschaft kennen. Einige Liv-länder und der Sohn des Dberhospredigers Hermann in Dresden, nachheriger Burgemeister in Leipzig, und ihre Hospmeister, Hofrat Pfeil, Verfasser des Grasen von P., eines Pendants zu Gellerts Schwedischer Gräsin, Zachariä, ein Bruder des Dichters, und Arebel, Redakteur geographischer und genealogischer Handbücher, waren gestittete, heitere und freundliche Menschen. Zachariä der stillste; Pfeil ein seiner, beinahe etwas Diplomatisches an sich habender Mann, doch ohne Ziererei und mit großer Gutmütigkeit; Arebel ein wahrer Falstaff, groß, wohlbeleibt, blond, vorliegende, heitere, himmelhelle

Augen, immer froh und guter Dinge. Diese Personen begegneten mir sämtlich, teils wegen Schlossers, teils auch wegen meiner eignen offenen Gutmütigkeit und Zutätigkeit, auf das allerartigste, und es brauchte kein großes Zureden, künftig mit ihnen den Tisch zu teilen. Ich blieb wirklich nach Schlossers Abreise bei ihnen, gab den Ludwigischen Tisch auf und befand mich in dieser geschlossenen Gesellsschaft um so wohler, als mir die Tochter vom Hause, ein gar hübsches nettes Mädchen, sehr wohl gesiel, und mir Gelegenheit ward, freundliche Blicke zu wechseln, ein Behagen, das ich seit dem Unfall mit Greschen weder gesucht noch zufällig gesunden hatte. Die Stunden des Mittagsessens brachte ich mit meinen Freunden heiter und nützlich zu. Krebel hatte mich wirklich lieb und wußte mich mit Maßen zu necken und anzuregen: Pfeil hingegen bewies mir eine ernste Neigung, indem er mein Urteil über manches zu leiten und zu bestimmen suchte. Bei diesem Umgange wurde ich durch Gespräche, durch Beispiele und durch eigenes Nachdenken gewahr, daß der erste Schritt, um aus

der wässerigen, weitschweifigen, nullen Epoche sich herauszuretten, nur durch Bestimmtheit, Präzision und Rurze getan werden fonne. Bei dem bisherigen Stil konnte man das Gemeine nicht vom Befferen unterscheiden, weil alles unter einander ins Flache gezogen ward. Schon hatten Schriftsteller diesem breiten Unheil zu entgehen gesucht, und es gelang ihnen mehr oder weniger. Haller und Ramler waren von Natur zum Gedrängten geneigt; Lessing und Wieland sind durch Reflexion dazu geführt worden. Der erste wurde nach und nach gang epigrammatisch in feinen Gedichten, Enapp in der Minna, latonisch in Emilia Galotti, später kehrte er erst zu einer heiteren Naivetät gurück, die ihn so wohl kleidet im Nathan. Wieland, der noch im Agathon, Don Splvio, den Komischen Erzählungen mitunter prolig gewesen war, wird in Musarion und Idris auf eine wundersame Weise gesaßt und genan, mit großer Anmut. Klopstock, in den ersten Gesängen der Messiade, ist nicht ohne Weisschweisigkeit; in den Dden und anderen kleinen Gedichten erscheint er gedrängt, so auch in seinen Tragodien. Durch seinen Wettstreit mit den Alten, besonders dem Tacitus, sieht er sich immer mehr ins Enge genötigt, wodurch er zuletzt unverständlich und ungenießbar wird. Gerstenberg, ein schönes aber bizarres Talent, nimmt sich auch zusammen, sein Verdienst wird geschäßt, macht aber im ganzen wenig Freude. Gleim, weitschweisig, behaglich von Natur, wird kaum einmal konzis in den Kriegsliedern. Ramler ift eigentlich mehr Kritiker als Poet. Er fängt an, was

Deutsche im Lyrischen geleistet, zu sammeln. Nun findet er, daß ihm kaum ein Gedicht völlig genng tut; er muß auslassen, redigieren, verändern, damit die Dinge nur einige Gestalt bekommen. Hierdurch macht er fich fast so viel Beinde als es Dichter und Liebhaber gibt, da fich jeder eigentlich nur an feinen Mängeln wieder erkennt, und das Dublikum fich eher für ein fehlerhaftes Individuelle intereffiert, als für das, was nach einer allgemeinen Geschmacksregel berbor= gebracht oder verbessert wird. Die Rhythmik lag damals noch in der Wiege, und niemand wußte ein Mittel ihre Kindheit zu verfürzen. Die poetische Profa nahm überhand. Gefiner und Rlopftock erregten manche Nachahmer: andere wieder forderten doch ein Gilbenmaß und übersetzten diese Prose in fafliche Rhythmen. Aber auch diese machten es niemand zu Dank: denn sie mußten auslassen und gufeten, und das prosaische Driginal galt immer für das Bessere. Je mehr aber bei allem diesem das Gedrungene gesucht wird, desto mehr wird Beurteilung möglich, weil das Bedeutende, enger gusammengebracht, end= lich eine fichere Bergleichung guläßt. Es ergab fich auch zugleich, daß mehrere Urten von wahrhaft poetischen Formen entstanden: denn indem man von einem jeden Gegenstande, den man nachbilden wollte, nur das Motwendige darzustellen suchte, so mußte man einem jeden Gerechtigkeit widerfahren laffen, und auf diese Weise, ob es gleich niemand mit Bewußtsein tat, vermannigfaltigten fich die Darftellungs: weisen, unter welchen es freilich auch fragenhafte gab, und mancher Berfuch unglücklich ablief.

Sanz ohne Frage besaß Wieland unter allen das schönste Naturell. Er hatte sich früh in jenen ideellen Regionen ausgebildet, wo die Jugend so gern verweilt; da ihm aber diese durch das, was man Erfahrung nennt, durch Begegnisse an Welt und Weibern verleidet wurden, so warf er sich auf die Seite des Wirklichen und gesiel sich und andern im Widerstreit beider Welten, wo sich zwischen Scherz und Ernst, im leichten Gesecht, sein Talent am allerschönsten zeigte. Wie manche seiner glänzenden Produktionen fallen in die Zeit meiner akademischen Jahre. Musarion wirkte am meisten auf mich, und ich kann mich noch des Ortes und der Stelle erinnern, wo ich den ersten Aushängebogen zu Gesicht bekam, welchen mir Deser mitteilte. Hier war es, wo ich das Antike lebendig und neu wieder zu sehen glaubte. Alles, was in Wielands Genie plastisch ist, zeigte sich hier auss vollkommenste, und da jener zur unglücklichen Nüchternheit verstammte Phanias-Timon sich zulett wieder mit seinem Mädchen und

der Welt versöhnt, so mag man die menschenfeindliche Epoche wohl auch mit ihm durchleben. Übrigens gab man diesen Werken sehr gern einen heiteren Widerwillen gegen erhöhte Gesinnungen zu, welche, bei leicht versehlter Umvendung aufs Leben, öfters der Schwärmerei verdächtig werden. Man verzieh dem Autor, wenn er das, was man für wahr und ehrwürdig hielt, mit Spott versolgte, um so eher, als er dadurch zu erkennen gab, daß es ihm selbst immersort zu schaffen mache.

Wie kummerlich die Rritik folchen Urbeiten damals entgegen kam, läßt fich aus den erften Banden der Allgemeinen deutschen Bibliothet erfehen. Der Romischen Erzählungen geschieht ehrenvolle Erwähnung; aber hier ift feine Spur bon Ginsicht in den Charakter der Dichtart felbft. Der Rezensent hatte feinen Geschmack, wie damals alle, an Beispielen gebildet. Bier ift nicht bedacht, daß man vor allen Dingen bei Beurteilung folcher parodistischen Werke den originalen, edlen, schönen Gegenstand por Augen haben muffe, um zu feben, ob der Parodift ihm wirklich eine schwache und komische Geite abgewonnen, ob er ihm etwas geborgt, oder, unter dem Ochein einer folchen Nach= ahmung, vielleicht gar felbst eine treffliche Erfindung geliefert? Von allem dem ahnet man nichts, sondern die Gedichte werden stellenweis gelobt und getadelt. Der Rezensent hat, wie er felbst gesteht, so viel, was ihm gefallen, angestrichen, daß er nicht einmal im Druck alles anführen fann. Rommt man nun gar der hochst verdienstlichen Abersetzung Chakespeares mit dem Ausruf entgegen: "Bon Rechts wegen follte man einen Mann wie Chakespeare gar nicht überset haben": fo begreift sich ohne weiteres, wie unendlich weit die Allgemeine beutsche Bibliothek in Sachen des Geschmacks zurück war, und daß junge Leute, von mahrem Gefühl belebt, fich nach anderen Leitsternen umzusehen hatten.

Den Stoff, der auf diese Weise mehr oder weniger die Form bestimmte, suchten die Deutschen überall auf. Sie hatten wenig oder keine Nationalgegenstände behandelt. Schlegels Herrmann deutete nur darauf hin. Die idyllische Tendenz verbreitete sich unendlich. Das Charakterlose der Gesnerschen, bei großer Anmut und kindlicher Herzlichkeit, machte jeden glauben, daß er etwas Ühnliches vermöge. Eben so blos aus dem Allgemeinmenschlichen gegriffen waren jene Gedichte, die ein Fremdnationelles darstellen sollten, zum Beispiel die jüdischen Schäfergedichte, überhaupt die patriarchalischen und was sich sonst auf das Alte Testament bezog. Bodmers Noachide war ein

vollkommenes Symbol der um den deutschen Parnaß angeschwollenen Wasserslut, die sich nur langsam verlief. Das Unakreontische Gegängel ließ gleichfalls unzählige mittelmäßige Röpfe im Breiten herumsschwanken. Die Präzision des Horaz nötigte die Deutschen, doch nur langsam, sich ihm gleichzustellen. Komische Heldengedichte, meist nach dem Vorbild von Popes Lockenraub, dienten auch nicht, eine bessere Zeit herbeizusühren.

Noch muß ich hier eines Wahnes gedenken, der so ernsthaft wirkte, als er lächerlich sein muß, wenn man ihn näher beleuchtet. Die Deutschen hatten nunmehr genugsam historische Kenntnis von allen Dichtarten, worin sich die verschiedenen Nationen ausgezeichnet hatten. Von Gottsched war schon dieses Kächerwerk, welches eigentlich den innern Begriff von Doesse zu Grunde richtet, in seiner Fritischen Dicht= funst ziemlich vollständig zusammengezimmert und zugleich nachgewiesen. daß auch schon deutsche Dichter mit vortrefflichen Werken Rubriken auszufüllen gewußt. Und so ging es denn immer fort. Jedes Jahr wurde die Rollektion ansehnlicher, aber auch jedes Jahr vertrieb eine Arbeit die andere aus dem Lokat, in dem sie bisber geglänzt hatte. Wir besagen nunmehr, wo nicht homere, doch Virgile und Miltone, wo nicht einen Pindar, doch einen Horaz; an Theofriten war kein Mangel; und so wiegte man fich mit Bergleichungen nach außen, indem die Masse poetischer Werke immer wuchs, damit auch endlich eine Vergleichung nach innen stattfinden konnte.

Stand es nun mit den Sachen des Beschmackes auf einem sehr schwankenden Bufe, so konnte man jener Epoche auf keine Weise ftreitig machen, daß innerhalb des protestantischen Teils von Deutsch= land und der Ochweiz sich dasjenige gar lebhaft zu regen aufing, was man Menschenverstand zu nennen pflegt. Die Schulphilosophie, welche jederzeit das Verdienst hat, alles dassenige, wornach der Mensch nur fragen kann, nach angenommenen Grundsäten, in einer beliebten Ordnung, unter bestimmten Rubriken vorzutragen, hatte sich durch das oft Dunkle und Unnütsscheinende ihres Inhalts, durch unzeitige Unwendung einer an sich respektabeln Methode und durch die allzugroße Berbreifung über fo viele Gegenstände, der Menge fremd, ungenießbar und endlich entbehrlich gemacht. Mancher gelangte zur Aberzeugung, daß ihm wohl die Natur so viel guten und geraden Ginn zur Ausstattung gegonnt habe, als er ungefähr bedurfe, sich von den Gegenständen einen so deutlichen Begriff zu machen, daß er mit ihnen fertig werden und zu seinem und anderer Nuten damit gebaren

könne, ohne gerade sich um das Allgemeinste mühsam zu bekümmern und zu forschen, wie doch die entferntesten Dinge, die uns nicht sonderlich berühren, wohl zusammenhängen möchten? Man machte den Versuch, man tat die Augen auf, sah gerade vor sich hin, war aufmerksam, sleißig, tätig und glaubte, wenn man in seinem Kreis richtig urteile und handle, sich auch wohl herausnehmen zu dürsen, über anderes, was entfernter lag, mitzusprechen.

Nach einer folchen Borftellung war nun jeder berechtiget, nicht allein zu philosophieren, sondern sich auch nach und nach für einen Philosophen zu halten. Die Philosophie war also ein mehr oder weniger gesunder und geübter Menschenverstand, der es wagte, ins Allgemeine zu gehen und über innere und außere Erfahrungen abzusprechen. Ein heller Scharssinn und eine besondere Mäßigkeit, indem man durchaus die Mittelstraße und Billigkeit gegen alle Meizungen für das Rechte hielt, verschaffte solchen Schriften und mündzlichen Außerungen Unsehen und Zutrauen, und so fanden sich zulest Philosophen in allen Fakultäten, ja in allen Ständen und Hanz tierungen.

Auf diesem Wege mußten die Theologen sich zu der sogenannten natürlichen Religion hinneigen, und wenn zur Sprache kam, inwiesfern das Licht der Natur uns in der Erkenntnis Gottes, der Bers besserung und Veredlung unserer selbst zu fördern hinreichend sei, so wagte man gewöhnlich, sich zu dessen Gunsten ohne viel Bedenken zu entscheiden. Aus jenem Mäßigkeitsprinzip gab man sodann sämtlichen positiven Religionen gleiche Rechte, wodurch denn eine mit der andern gleichgültig und unsicher wurde. Übrigens ließ man denn doch aber alles bestehen, und weil die Zibel so voller Gehalt ist, daß sie mehr als jedes andere Zuch Stoff zum Nachdenken und Geslegenheit zu Betrachtungen über die menschlichen Dinge darbietet, so konnte sie durchaus nach wie vor bei allen Kanzelreden und sonstigen

konnte sie durchaus nach wie vor bei allen Kanzelreden und sonstigen religiosen Verhandlungen zum Grunde gelegt werden.

Allein diesem Werke stand, so wie den sämtlichen Prosanskribenten, noch ein eigenes Schicksal bevor, welches im Lause der Zeit nicht abzuwenden war. Man hatte nämlich bisher auf Treu und Glauben angenommen, daß dieses Zuch der Zücher in Einem Geiste versaßt, ja daß es von dem göttlichen Geiste eingehaucht und gleichsam diktiert sei. Doch waren schon längst von Gläubigen und Ungläubigen die Ungleichheiten der verschiedenen Teile desselben bald gerügt, bald verzteidigt worden. Engländer, Franzosen, Deutsche hatten die Zibel

mit mehr oder weniger Heftigkeit, Scharssinn, Frechheit, Mutwillen angegriffen, und eben so war sie wieder von ernsthaften, wohldenkenden Menschen einer jeden Nation in Schutz genommen worden. Ich für meine Person hatte sie lieb und wert: denn sast ihr allein war ich meine sittliche Bildung schuldig, und die Begebenheiten, die Lehren, die Symbole, die Gleichnisse, alles hatte sich tief bei mir eingedrückt und war auf eine oder die andere Weise wirksam gewesen. Nir mißsielen daher die ungerechten, spöttlichen und verdrehenden Angrisse: doch war man damals schon so weit, daß man teils als einen Hauptverteidigungsgrund vieler Stellen sehr willig annahm, Gott habe sich nach der Denkweise und Fassungskraft der Menschen gerichtet, ja die vom Geiste getriebenen hätten doch deswegen nicht ihren Charakter, ihre Individualität verleugnen können, und Amos als Ruhhirte sühre nicht die Sprache Jesaias, welcher ein Prinz solle gewesen sein.

Aus solchen Gesinnungen und Überzeugungen entwickelte sich, besonders bei immer wachsenden Sprachkenntnissen, gar natürlich jene Art des Studiums, daß man die orientalischen Lokalitäten, Nationalitäten, Naturprodukte und Erscheinungen genauer zu studieren und sich auf diese Weise jene alte Zeit zu vergegenwärtigen suchte. Michaelis legte die ganze Gewalt seines Talents und seiner Kenntwisse auf diese Geite. Reisebeschreibungen wurden ein kräftiges Hilfsmittel zu Erklärung der heiligen Schriften, und neuere Reisende, mit wielen Fragen ausgerüsset, sollten durch Beantwortung derselben für

die Propheten und Apostel zeugen.

Indessen aber man von allen Seiten bemüht war, die heiligen Schriften zu einem natürlichen Unschauen heranzusühren, und die eigentliche Denk- und Vorstellungsweise derselben allgemeiner faßlich zu machen, damit durch diese historisch-kritische Unsicht mancher Einwurf beseitigt, manches Unstößige getilgt und jede schale Spötterei unwirksam gemacht würde, so trat in einigen Männern gerade die entgegengesetzte Sinnesart hervor, indem solche die dunkelsten, geheimnisvollsten Schriften zum Gegenstand ihrer Betrachtungen wählten und solche aus sich selbst durch Konjekturen, Rechnungen und andere geistreiche und seltsame Kombinationen, zwar nicht aushellen, aber doch bekräftigen und, insofern sie Weissagungen enthielten, durch den Erfolg begründen und dadurch einen Glauben an das Nächstzuerwartende rechtsertigen wollten.

Der ehrwürdige Bengel hatte seinen Bemühungen um die Offenbarung Johannis dadurch einen entschiedenen Eingang verschafft, daß

er als ein verständiger, rechtschaffener, gottesfürchtiger, als ein Mann ohne Sadel bekannt war. Diefe Gemüter find genötigt, in der Bergangenheit so wie in der Zukunft zu leben. Das gewöhnliche Treiben der Welt kann ihnen von keiner Bedeutung sein, wenn fie nicht, in dem Verlauf der Zeiten bis zur Gegenwart, enthüllte Prophezeiungen, und in der nächsten wie in der fernsten Zukunft verhüllte Weissfagungen verehren. Hierdurch entspringt ein Zusammenhang, der in der Geschichte vermißt wird, die uns nur ein zufälliges Hinz und Widerschwanken in einem notwendig geschlossenen Kreise zu überliefern scheint. Doktor Erufins gehörte zu denen, welchen der prophetische Teil der heiligen Schriften am meisten zusagte, indem er die zwei entgegengesetzteften Eigenschaften des menschlichen Wesens zugleich in Tätigkeit setzt, das Gemüt und den Scharssinn. Dieser Lehre hatten sich viele Jünglinge gewidmet und bildeten schon eine ansehnliche Maffe, die um defto mehr in die Augen fiel, als Ernesti mit den Geinigen das Dunkel, in welchem jene fich gefielen, nicht aufzuhellen, fondern völlig zu vertreiben drobte. Daraus entstanden Sandel, Saß und Verfolgung und manches Unannehmliche. Ich hielt mich zur klaren Partei und suchte mir ihre Grundsätze und Vorteile zuzueignen, ob ich mir gleich zu ahnen erlaubte, daß durch diese höchst löbliche verständige Auslegungsweise zuletzt der poetische Gehalt jener Schriften mit dem prophetischen verloren geben muffe.

Räher aber lag denen, welche sich mit deutscher Literatur und schönen Wiffenschaften abgaben, die Bemühung folcher Männer, die, wie Jerufalem, Zollikofer, Spalding, in Predigten und Abhandlungen, durch einen auten und reinen Stil, der Religion und der ihr fo nah verwandten Gittenlehre, auch bei Personen von einem gewissen Ginn und Geschmack, Beifall und Unhänglichkeit zu erwerben suchten. Gine gefällige Schreibart sing an durchaus nötig zu werden, und weil eine solche vor allen Dingen faßlich sein muß, so standen von vielen Seiten Schriftsteller auf, welche von ihren Studien, ihrem Metier flar, deutlich, eindringlich und fowohl fur die Renner als für die Menge zu schreiben unternahmen.

Nach dem Vorgange eines Ausländers, Tiffot, fingen nunmehr auch die Arzte mit Eifer an, auf die allgemeine Bildung zu wirken. Sehr großen Einfluß hatten Haller, Unzer, Zimmermann, und was man im einzelnen gegen sie, besonders gegen den letzten auch sagen mag, sie waren zu ihrer Zeit sehr wirksam. Und davon sollte in der Geschichte, vorzüglich aber in der Biographie die Rede sein: denn nicht insofern der Mensch etwas zurückläßt, sondern insofern er wirkt und genießt und andere zu wirken und zu genießen anregt, bleibt er von

Bedeutung.

Die Rechtsgelehrten, von Jugend auf gewöhnt an einen abstrusen Stil, welcher sich in allen Expeditionen, von der Kanzellei des unmittelbaren Ritters bis auf den Reichstag zu Regensburg, auf die barockste Weise erhielt, konnten sich nicht leicht zu einer gewissen Freiheit erheben, um so weniger, als die Gegenstände, welche sie zu behandeln hatten, mit der äußern Form und folglich auch mit dem Stil aufs genaueste zusammenhingen. Doch hatte der jüngere von Moser sich schon als ein freier und eigentümlicher Schriftsteller bewiesen und Pütter durch die Klarheit seines Vortrags auch Klarheit in seinen Gegenstand und den Stil gebracht, womit er behandelt werden sollte. Alles, was aus seiner Schule hervorging, zeichnete sich dadurch aus. Und nun fanden die Philosophen selbst sich genötigt, um popular zu sein, auch deutlich und faßlich zu schreiben. Mendelssohn, Garve traten auf und erregten allgemeine Teilnahme und Bewunderung.

Mit der Bildung der deutschen Sprache und des Stils in jedem Fache wuchs auch die Urteilsfähigkeit, und wir bewundern in jener Zeit Rezensionen von Werken über religiöse und sittliche Gegenstände, sowie über ärztliche; wenn wir dagegen bemerken, daß die Besurteilungen von Gedichten und was sich sonst auf schöne Literatur beziehen mag, wo nicht erbärmlich, doch wenigstens sehr schwach besunden werden. Dieses gilt sogar von den Literaturbriesen und von der Allgemeinen deutschen Bibliothek, wie von der Bibliothek der schönen Wissenschaften, wovon man gar leicht bedeutende Beispiele

anführen könnte.

Dieses alles mochte jedoch so bunt durch einander gehen als es wollte, so blieb einem jeden, der etwas aus sich zu produzieren gedachte, der nicht seinen Vorgängern die Worte und Phrasen nur aus dem Munde nehmen wollte, nichts weiter übrig, als sich früh und spät nach einem Stoffe umzusehen, den er zu benutzen gedächte. Auch hier wurden wir sehr in der Irre herumgeführt. Man trug sich mit einem Worte von Kleist, das wir oft genug hören mußten. Er hatte nämlich gegen diesenigen, welche ihn wegen seiner öftern einsamen Spaziergänge beriesen, scherzhaft, geistreich und wahrhaft geantwortet: er sei dabei nicht müßig, er gehe auf die Bilderjagd. Einem Edelmann und Soldaten ziemte dies Gleichnis wohl, der sich dadurch Männern seines Standes gegenüber stellte, die mit der Flinte im Arm

auf die Hasen: und Hühnerjagd, so oft sich nur Gelegenheit zeigte, auszugehen nicht versäumten. Wir sinden daher in Aleistens Gedichten von solchen einzelnen, glücklich aufgehaschten, obgleich nicht immer glücklich verarbeiteten Bildern gar manches, was uns freundlich an die Natur erinnert. Nun aber ermahnte man uns auch ganz ernstlich, auf die Bilderjagd auszugehen, die uns denn doch zuletzt nicht ganz ohne Frucht ließ, obgleich Apels Garten, die Auchengärten, das Rosenthal, Gohlis, Raschwitz und Konnewiz das wunderlichste Revier sein mochte, um poetisches Wildbret darin aufzusuchen. Und doch ward ich aus jenem Anlaß öfters bewogen, meinen Spaziergang einssam anzustellen, und weil weder von schönen noch erhabenen Gegenständen dem Beschauer viel entgegentrat, und in dem wirklich herrslichen Rosentale zur besten Jahrszeit die Mücken seinen zarten Gesansten aussommen ließen, so ward ich, bei unermüdet sortgesetzte Bemühung, auf das Kleinleben der Natur (ich möchte dieses Wort nach der Analogie von Stilleben gebrauchen) höchst ausmerksam, und weil die zierlichen Begebenheiten, die man in diesem Kreise gewahr wird, an und für sich wenig vorstellen, so gewöhnte ich mich, in ihnen eine Bedeutung zu sehen, die sich bald gegen die symbolische, bald gegen die allegorische Seite hinneigte, se nachdem Anschauung, Gessühl oder Reslezion das Übergewicht behielt. Ein Ereignis, statt vieler, gedente ich zu erzählen.

gedenke ich zu erzählen.

Ich war, nach Menschenweise, in meinen Namen verliebt und schrieb ihn, wie junge und ungebildete Leute zu tun pslegen, überall an. Einst hatte ich ihn auch sehr schön und genan in die glatte Rinde eines Lindenbaums von mäßigem Alter geschnitten. Den Herbst darauf, als meine Neigung zu Annetten in ihrer besten Blüte war, gab ich mir die Mühe, den ihrigen oben darüber zu schneiden. Indessen hatte ich gegen Ende des Winters, als ein launischer Liebender, manche Gelegenheit vom Zaune gebrochen, um sie zu quälen und ihr Verdruß zu machen: Frühjahrs besuchte ich zufällig die Stelle, und der Sast, der mächtig in die Bäume trat, war durch die Einschnitte, die ihren Namen bezeichneten und die noch nicht verzharscht waren, hervorgequollen und benetzte mit unschuldigen Pslauzentränen die schon hart gewordenen Züge des meinigen. Sie also hier über mich weinen zu sehen, der ich oft ihre Tränen durch meine Unzarten hervorgerusen hatte, setzte mich in Bestürzung. In Erinnerung meines Unrechts und ihrer Liebe kamen mir selbst die Tränen in die Augen, ich eilte, ihr alles doppelt und dreisach abzubitten, verwandelte

dies Ereignis in eine Idylle, die ich niemals ohne Neigung lesen und ohne Rührung andern vortragen konnte.

Indem ich nun, als ein Schäfer an der Pleiße, mich in solche zarte Gegenstände kindlich genug vertiefte und immer nur solche wählte, die ich geschwind in meinen Busen zurückführen konnte, so war für deutsche Dichter von einer größeren und wichtigeren Seite her längst

geforgt gewesen.

Der erste wahre und höhere eigentliche Lebensgehalt kam durch Friedrich den Großen und die Taten des Siebenjährigen Arieges in die deutsche Poesie. Jede Nationaldichtung muß schal sein oder schal werden, die nicht auf dem Menschlich-Ersten ruht, auf den Ereignissen der Völker und ihrer Hirten, wenn beide für Einen Mann stehn. Könige sind darzustellen in Arieg und Gefahr, wo sie eben dadurch
als die Ersten erscheinen, weil sie das Schicksal des Allerletzten bestimmen und teilen und dadurch viel interessanter werden als die
Götter selbst, die, wenn sie Schicksale bestimmt haben, sich der Teilnahme derselben entziehen. In diesem Sinne muß jede Nation,
wenn sie für irgend etwas gelten will, eine Epopöe besitzen, wozu nicht
gerade die Form des epischen Gedichts nötig ist.

Die Kriegslieder, von Gleim angestimmt, behaupten deswegen einen so hohen Rang unter den deutschen Gedichten, weil sie mit und in der Tat entsprungen sind, und noch überdies, weil an ihnen die glückliche Form, als hätte sie ein Mitstreitender in den höchsten Augenblicken hervorgebracht, uns die vollkommenste Wirksamkeit empsinden läßt.

Ramler singt auf eine andere, höchst würdige Weise die Saten seines Königs. Alle seine Gedichte sind gehaltvoll, beschäftigen uns mit großen, herzerhebenden Gegenständen und behaupten schon dadurch

einen unzerstörlichen Wert.

Denn der innere Gehalt des bearbeiteten Gegenstandes ist der Anfang und das Ende der Runst. Man wird zwar nicht leugnen, daß das Genie, das ausgebildete Kunsttalent, durch Behandlung aus allem alles machen und den widerspenstigsten Stoff bezwingen könne. Genau besehen entsteht aber alsdann immer mehr ein Kunststück als ein Kunstwerk, welches auf einem würdigen Gegenstande ruhen soll, damit uns zulest die Behandlung, durch Geschick, Mühe und Fleiß, die Würde des Stoffes nur desto glücklicher und herrlicher entgegenbringe.

Die Preußen und mit ihnen das protestantische Deutschland gewannen also für ihre Literatur einen Schatz, welcher der Gegenpartei fehlte und dessen Mangel sie durch keine nachherige Bemühung hat

erfeten konnen. In dem großen Begriffe, den die preufischen Gebrift: fteller von ihrem Ronig begen durften, bauten fie fich erft beran, und um defto eifriger, als derjenige, in deffen Namen fie alles taten, ein= für allemal nichts von ihnen wiffen wollte. Schon früher war durch die frangofische Rolonie, nachher durch die Borliebe des Ronigs für die Bildung dieser Nation und für ihre Finanganstalten, eine Maffe frangofischer Anltur nach Preußen gefommen, welche den Deutschen bochst forderlich ward, indem sie dadurch zu Widerspruch und Wider: ifreben aufgefordert wurden; eben fo war die Abneigung Friedrichs gegen das Deutsche für die Bildung des Literarwesens ein Glück. Man tat alles, um fich von dem König bemerken zu machen, nicht efiva, um von ihm geachtet, sondern nur beachtet zu werden; aber man tats auf deutsche Weise, nach innerer Aberzeugung, man tat, was man für recht erkannte, und wünschte und wollte, daß der Ronig diefes deutsche Rechte anerkennen und schäken folle. Dies geschah nicht und konnte nicht geschehen: denn wie kann man von einem Ronia, der geiffig leben und genieffen will, verlangen, daß er feine Jahre verliere, um das, was er für barbarifch halt, nur allzuspat entwickelt und genießbar zu sehen? In Handwerks- und Fabrik-Gachen mochte er wohl sich, besonders aber seinem Volke, statt fremder bortrefflicher Waren, febr mäßige Gurrogate aufnötigen; aber hier geht alles geschwinder zur Bollkommenheit, und es braucht fein Menschenleben, um folche Dinge zur Reife zu bringen.

Gines Werks aber, der wahrsten Ausgeburt des Giebenjährigen Rrieges, pon vollkommenem norddeutschem Nationalgehalt muß ich bier por allen ehrenvoll erwähnen: es ift die erfte, aus dem bedeutenden Leben gegriffene Theaterproduktion, bon fpezifisch temporarem Behalt, die deswegen auch eine nie zu berechnende Wirkung tat: Minna von Barnhelm. Leffing, der, im Gegensate von Klopftock und Gleim, die personliche Wurde gern wegwarf, weil er fich zutraute, fie jeden Augenblick wieder ergreifen und aufnehmen zu konnen, gefiel fich in einem zerstreuten Wirtshaus- und Welt-Leben, da er gegen sein machtig arbeitendes Innere stets ein gewaltiges Gegengewicht brauchte, und fo hatte er sich auch in das Gefolge des Generals Tauentien begeben. Man erfennt leicht, wie genanntes Stud zwischen Rrieg und Frieden, Haß und Neigung erzeugt ift. Diese Produktion war es, die ben Blick in eine höhere bedeutendere Welt aus der literarischen und burger: lichen, in welcher sich die Dichtfunst bisher bewegt hatte, glücklich eröffnete.

Die gehässige Spannung, in welcher Preußen und Sachsen sich während dieses Kriegs gegeneinander befanden, konnte durch die Beendigung desselben nicht aufgehoben werden. Der Sachse fühlte nun erst recht schmerzlich die Wunden, die ihm der überstolz gewordene Preuße geschlagen hatte. Durch den politischen Frieden konnte der Friede zwischen den Gemütern nicht sogleich hergestellt werden. Dieses aber sollte gedachtes Schauspiel im Bilde bewirken. Die Unmut und Liebenswürdigkeit der Sächsinnen überwindet den Wert, die Würde, den Starrsinn der Preußen, und sowohl an den Hauptpersonen als den Subalternen wird eine glückliche Vereinigung bizarrer und widersstrebender Elemente kunstgemäß dargestellt.

Habe ich durch diese kursorischen und desultorischen Bemerkungen über deutsche Literatur meine Leser in einige Verwirrung gesetzt, so ist es mir geglückt, eine Vorstellung von jenem chaotischen Zustande zu geben, in welchem sich mein armes Gehirn befand, als, im Ronflikt zweier, für das literarische Vaterland so bedeutender Epochen, so viel Neues auf mich eindrängte, ehe ich mich mit dem Alten hatte absinden können, so viel Altes sein Recht noch über mich gelten machte, da ich schon Ursache zu haben glaubte, ihm völlig entsagen zu dürsen. Welchen Weg ich einschlug, mich aus dieser Not, wenn auch nur Schrift vor Schrift zu retsen, will ich gegenwärtig mög-

lichst zu überliefern suchen.

Die weitschweifige Periode, in welche meine Jugend gefallen war, hatte ich treufleißig, in Gesellschaft so vieler würdigen Manner, durch: gearbeitet. Die mehreren Quartbande Manuffript, die ich meinem Bater zurückließ, konnten zum genugsamen Zeugnisse bienen, und welche Masse von Bersuchen, Entwürfen, bis zur Sälfte ausgeführten Vorsätzen war mehr aus Mismut als aus Überzeugung in Rauch aufgegangen! Run lernte ich durch Unterredung überhaupt, durch Lehre, durch fo mauche widerstreitende Meinung, besonders aber durch meinen Tischgenossen, den Hofrat Pfeil, das Bedeutende des Stoffs und das Konzise der Behandlung mehr und mehr schätzen, ohne mir jedoch klar machen zu können, wo jenes zu suchen und wie dieses zu erreichen fei. Denn bei der großen Beschränktheit meines Zustandes, bei der Gleichgültigkeit der Gefellen, dem Buruckhalten der Lehrer, der Abgesondertheit gebildeter Ginwohner, bei gang unbedeutenden Raturgegenständen war ich genötigt, alles in mir felbst zu suchen. Berlangte ich nun zu meinen Gedichten eine mahre Unterlage, Empfindung oder Reflerion, fo mufite ich in meinen Busen greifen; forderte

ich zu poetischer Darstellung eine unmittelbare Unschauung des Gegenstandes, der Begebenheit, so durfte ich nicht aus dem Kreise heraustreten, der mich zu berühren, mir ein Interesse einzuslößen geeignet
war. In diesem Sinne schrieb ich zuerst gewisse kleine Gedichte in Liederform oder freierem Silbenmaß; sie entspringen aus Reslegion, handeln vom Vergangenen und nehmen meist eine epigrammatische Wendung.

Und so begann diesenige Richtung, von der ich mein ganzes Leben über nicht abweichen konnte, nämlich dassenige, was mich erfrente oder quälte, oder sonst beschäftigte, in ein Bild, ein Gedicht zu verwandeln und darüber mit mir selbst abzuschließen, um sowohl meine Begriffe von den äußern Dingen zu berichtigen, als mich im Junern deshalb zu beruhigen. Die Gabe hierzu war wohl niemand nötiger als mir, den seine Natur immersort aus einem Extreme in das andere warf. Alles, was daher von mir bekannt geworden, sind nur Bruchskücke einer großen Konfession, welche vollständig zu machen dieses Büchlein ein gewagter Versuch ist.

Meine frühere Neigung zu Gretchen hatte ich nun auf ein Unnchen übergetragen, von der ich nicht mehr zu fagen wußte, als daß fie jung, hubsch, munter, liebevoll und so angenehm war, daß fie wohl verdiente, in dem Odyrein des Hergens eine Zeitlang als eine fleine Beilige aufgestellt zu werden, um ihr jede Berehrung zu widmen, welche zu erfeilen oft mehr Behagen erregt, als zu empfangen. Ich fah fie täglich ohne Sinderniffe, fie half die Speifen bereiten, die ich genoff, fie brachte mir wenigstens abends den Wein, den ich trant, und schon unsere mittägige abgeschlossene Tischgesellschaft war Burge, daß das fleine, bon wenig Gaften außer der Meffe besuchte Saus seinen guten Ruf wohl verdiente. Es fand sich zu mancherlei Unterhaltung Gelegenheit und Luft. Da sie sich aber aus dem Sause wenig entfernen konnte noch durfte, fo wurde denn doch der Zeit= vertreib etwas mager. Wir sangen die Lieder von Zacharia, spielten den Herzog Michel von Krüger, wobei ein zusammengeknupftes Genupftuch die Stelle der Nachtigall vertreten mußte, und so ging es eine Beitlang noch gang leidlich. Weil aber dergleichen Berhältniffe, je unschuldiger sie sind, desto weniger Mannigfaltigkeit auf die Dauer gewähren, fo ward ich von jener bofen Gucht befallen, die uns verleitet, aus der Qualerei der Geliebten eine Unterhaltung zu schaffen und die Ergebenheit eines Madchens mit willfürlichen und tyran: nischen Grillen zu beherrschen. Die bose Laune über das Miglingen meiner voetischen Bersuche, über die anscheinende Unmöglichkeit, bierüber ins klare zu kommen, und über alles, was mich bie und da sonst kneipen mochte, glaubte ich an ihr auslassen zu dürfen, weil sie mich wirklich von Herzen liebte und, was sie nur immer konnte, mir zu Gefallen tat. Durch ungegrundete und abgeschmackte Gifersuchteleien verdarb ich mir und ihr die schönsten Tage. Gie ertrug es eine Beitlang mit unglaublicher Geduld, die ich graufam genug war aufs äußerste zu treiben. Allein zu meiner Beschämung und Bergweiflung mußte ich endlich bemerken, daß fich ihr Gemut von mir entfernt habe, und daß ich nun wohl zu den Tollheiten berechtigt sein möchte. die ich mir ohne Mot und Urfache erlaubt hatte. Es gab auch schreckliche Gzenen unter uns, bei welchen ich nichts gewann; und nun fühlte ich erft, daß ich sie wirklich liebte und daß ich sie nicht entbehren fonne. Meine Leidenschaft wuchs und nahm alle Formen an, deren sie unter solchen Umftanden fähig ist; ja zulett trat ich in die bisherige Rolle des Mädchens. Alles Mögliche suchte ich hervor, um ihr gefällig zu fein, ihr fogar durch andere Freude zu verschaffen: denn ich konnte mir die Hoffnung, sie wieder zu gewinnen, nicht verfagen. Allein es war zu fpat! ich hatte fie wirklich verloren, und die Tollheit, mit der ich meinen Fehler an mir felbst rachte, indem ich auf mancherlei unsinnige Weise in meine physische Natur fturmte. um der sittlichen etwas zu Leide zu tun, hat sehr viel zu den körper= lichen Übeln beigetragen, unter denen ich einige der besten Sahre meines Lebens verlor; ja ich wäre vielleicht an diesem Berluft völlig zu Grunde gegangen, hatte sich nicht bier das poetische Salent mit seinen Seilfraften besonders hilfreich erwiesen.

Schon früher hatte ich in manchen Intervallen meine Unart deutlich genug wahrgenommen. Das arme Rind dauerte mich wirklich,
wenn ich sie so ganz ohne Not von mir verletzt sah. Ich stellte mir
ihre Lage, die meinige und dagegen den zufriedenen Zustand eines
andern Paares aus unserer Gesellschaft so oft und so umständlich vor,
daß ich endlich nicht lassen konnte, diese Situation, zu einer quälenden
und belehrenden Buße, dramatisch zu behandeln. Daraus entsprang
die älteste meiner überbliebenen dramatischen Arbeiten, das kleine Stück,
die Laune des Verliebten, an dessen unschuldigem Wesen man zugleich
den Drang einer siedenden Leidenschaft gewahr wird.

Allein mich hatte eine tiefe, bedeutende, drangvolle Welt schon früher angesprochen. Bei meiner Geschichte mit Gretchen und an den Volgen derselben hatte ich zeitig in die seltsamen Jrrgänge geblickt,

mit welchen die bürgerliche Gozietät unterminiert ift. Religion, Gitte, Gelet, Stand, Verhaltniffe, Gewohnheit, alles beberricht nur die Dberfläche des ftädtischen Daseins. Die von herrlichen Saufern eingefaßten Strafen werden reinlich gehalten und jedermann beträgt fich daselbit anständig genug; aber im Innern sieht es öfters um defto wufter aus, und ein glattes Außere übertuncht, als ein schwacher Bewurf, manches morsche Gemäuer, das über Racht zusammenstürzt und eine defto schrecklichere Wirkung hervorbringt, als es mitten in den friedlichen Zustand hereinbricht. Wie viele Familien hatte ich nicht schon näher und ferner durch Bankerotte, Chescheidungen, verführte Töchter, Morde, hausdiebstähle, Vergiftungen entweder ins Verderben fturgen, oder auf dem Rande kummerlich erhalten feben, und hatte, fo jung ich war, in folden Fällen zu Rettung und Silfe öfters die Sand geboten: denn da meine Offenheit Butrauen erweckte, meine Berschwiegenheit erprobt war, meine Tätigkeit keine Opfer scheute und in den gefährlichsten Wällen am liebsten wirken mochte, so fand ich oft genng Gelegenheit zu vermitteln, zu vertuschen, den Wetterstrahl abzuleiten und was fonst nur alles geleistet werden fann; wobei es nicht fehlen konnte, daß ich sowohl an mir selbst, als durch andere zu manchen frankenden und demütigenden Erfahrungen gelangen mußte. Um mir Luft zu verschaffen, entwarf ich mehrere Schauspiele und schrieb die Expositionen von den meisten. Da aber die Berwickelungen jederzeit angstlich werden mußten, und fast alle diese Stucke mit einem tragischen Ende drohten, ließ ich eins nach dem andern fallen. Die Mitschuldigen find das einzige fertig gewordene, deffen heiteres und burlestes Wesen auf dem dufferen Familiengrunde als von etwas Bänglichem begleitet erscheint, so daß es bei der Vorstellung im gangen ängstiget, wenn es im einzelnen ergögt. Die hart ausgesprochenen widergesetlichen Sandlungen verleten das ästhetische und moralische Gefühl, und deswegen konnte das Stück auf dem deutschen Theater keinen Eingang gewinnen, obgleich die Nachahmungen desselben, welche fich fern von jenen Klippen gehalten, mit Beifall aufgenommen worden.

Beide genannte Stücke jedoch sind, ohne daß ich mir dessen bewußt gewesen wäre, in einem höheren Gesichtspunkte geschrieben. Sie deuten auf eine vorsichtige Duldung bei moralischer Zurechnung und sprechen in etwas herben und derben Zügen jenes höchst christliche Wort spielend aus: wer sich ohne Sünde fühlt, der hebe den ersten Stein auf.

Über diesen Ernst, der meine ersten Stücke verdüsterte, beging ich den Fehler, sehr gunftige Motive zu versäumen, welche gang ent=

schieden in meiner Natur lagen. Es entwickelte sich nämlich unter jenen ernsten, für einen jungen Menschen fürchterlichen Ersahrungen in mir ein verwegener Humor, der sich dem Augenblick überlegen fühlt, nicht allein keine Gesahr scheut, sondern sie vielmehr mutwillig herbeilockt. Der Grund davon lag in dem Übermute, in welchem sich das kräftige Alter so sehr gefällt, und der, wenn er sich possenschaft äußert, sowohl im Augenblick als in der Erinnerung viel Verzunägen macht. Diese Dinge sind so gewöhnlich, daß sie in dem Wörterbuche unserer jungen akademischen Freunde Suiten genannt werden, und daß man, wegen der nahen Verwandtschaft, ebensogut Suiten reißen sagt, als Possen reißen.

Solche humoristische Rühnheiten, mit Geist und Sinn auf das Theater gebracht, sind von der größten Wirkung. Sie unterscheiden sich von der Intrigue dadurch, daß sie momentan sind, und daß ihr Zweck, wenn sie ja einen haben sollten, nicht in der Ferne liegen darf. Beaumarchais hat ihren ganzen Wert gefaßt, und die Wirkungen seiner Figaros entspringen vorzüglich daher. Wenn nun solche gutmitige Schalks und Halbschelmen-Streiche zu edlen Zwecken, mit persönlicher Gefahr ausgeübt werden, so sind die daraus entspringenden Situationen, ästhetisch und moralisch betrachtet, für das Theater von dem größten Wert; wie denn zum Beispiel die Oper: der Wasserträger vielleicht das glücklichste Sujet behandelt, das wir je auf dem Theater gesehen haben.

Um die unendliche Langeweile des täglichen Lebens zu erheitern übte ich unzählige solcher Streiche, teils ganz vergeblich, teils zu Zwecken meiner Freunde, denen ich gern gefällig war. Für mich selbst wüßte ich nicht, daß ich ein einzig Mal hiebei absichtlich gehandelt hätte, auch kam ich niemals darauf, ein Unterfangen dieser Art als einen Gegenstand für die Kunst zu betrachten; hätte ich aber solche Stoffe, die mir so nahe zur Hand lagen, ergriffen und ausgebildet, so wären meine ersten Arbeiten heiterer und brauchbarer gewesen. Einiges, was hieher gehört, kommt zwar später bei mir vor, aber einzeln und absichtlos.

Denn da uns das Herz immer näher liegt als der Geist und uns dann zu schaffen macht, wenn dieser sich wohl zu helfen weiß, so waren mir die Angelegenheiten des Herzens immer als die wichtigsten erschienen. Ich ermüdete nicht, über Flüchtigseit der Neigungen, Wandelbarkeit des menschlichen Wesens, sittliche Sinnlichkeit und über alle das Hohe und Tiese nachzudenken, dessen Verknüpfung in

unserer Natur als das Rätsel des Menschenlebens betrachtet werden kann. Auch hier suchte ich das, was mich qualte, in einem Lied, einem Epigramm, in irgend einem Reim loszuwerden, die, weil sieh auf die eigensten Gefühle und auf die besondersten Umstände bezogen, kaum jemand anderes interessieren konnten als mich selbst.

Meine äußeren Berhältniffe hatten fich indeffen nach Berlauf weniger Zeit gar sehr verändert. Madame Böhme war nach einer langen und traurigen Krankheit endlich gestorben; sie hatte mich zulett nicht mehr vor fich gelaffen. Ihr Mann konnte nicht sonderlich mit mir zufrieden fein; ich schien ihm nicht fleißig genug und gu leichtsinnig. Besonders nahm er es mir fehr übel, als ihm verraten wurde, daß ich im deutschen Staatsrechte, auftatt gehörig nachzu-Schreiben, die darin aufgeführten Personen, als den Rammerrichter, die Prafidenten und Beifiger, mit feltsamen Peruden an dem Rand meines Seftes abgebildet und durch diefe Poffen meine aufmerkfamen Nachbarn zerstreut und zum Lachen gebracht hatte. Er lebte nach dem Berluft feiner Frau noch eingezogener als vorher, und ich vermied ihn zulet, um seinen Vorwürfen auszuweichen. Besonders aber war es ein Unglück, daß Gellert sich nicht der Gewalt bedienen wollte, die er über uns hätte ausüben können. Freilich hatte er nicht Zeit, den Beichtvater zu machen und fich nach der Ginnesart und den Gebrechen eines jeden zu erfundigen; daber nahm er die Gache febr im Gangen und glaubte uns mit den firchlichen Unstalten gu bezwingen; deswegen er gewöhnlich, wenn er uns einmal vor fich ließ, mit gesenktem Ropfchen und der weinerlich angenehmen Stimme gu fragen pflegte, ob wir denn auch fleißig in die Rirche gingen, wer unfer Beichtvater fei und ob wir das heilige Abendmahl genöffen? Wenn wir nun bei diesem Examen Schlecht bestanden, so wurden wir mit Wehklagen entlaffen; wir waren mehr verdrieflich als erbant, fonnten aber doch nicht umbin, den Mann berglich lieb zu haben.

Bei dieser Gelegenheit kann ich nicht unterlassen, aus meiner frühern Jugend etwas nachzuholen, um anschaulich zu machen, wie die großen Ungelegenheiten der kirchlichen Religion mit Folge und Zusammenhang behandelt werden müssen, wenn sie sich fruchtbar, wie man von ihr erwartet, beweisen soll. Der protestantische Gottesdienst hat zu wenig Fülle und Konsequenz, als daß er die Gemeine zusammen halten könnte; daher geschieht es leicht, daß Glieder sich von ihr absondern und entweder kleine Gemeinen bilden, oder, ohne kirchelichen Zusammenhang, nebeneinander geruhig ihr bürgerliches Wesen

treiben. Go klagte man schon bor geraumer Zeit, die Kirchganger verminderten sich von Jahr zu Jahr und in eben dem Verhältnis die Personen, welche den Genuß des Nachtmahls verlangten. Was beides, besonders aber das lettere betrifft, liegt die Ursache febr nah;

doch wer wagt sie auszusprechen? Wir wollen es versuchen.

In sittlichen und religiosen Dingen, eben so wohl als in physischen und bürgerlichen, mag der Mensch nicht gern etwas aus dem Stegreife tun; eine Folge, woraus Gewohnheit entspringt, ift ihm nötig; das, was er lieben und leisten foll, kann er sich nicht einzeln, nicht abgeriffen denken, und um etwas gern zu wiederholen, muß es ihm nicht fremd geworden fein. Fehlt es dem protestantischen Rultus im Ganzen an Fülle, so untersuche man das Einzelne, und man wird finden, der Protestant hat zu wenig Gakramente, ja er hat nur Gins, bei dem er sich tätig erweist, das Abendmahl: denn die Saufe sieht er nur an andern vollbringen, und es wird ihm nicht wohl dabei. Die Sakramente find das Sochste der Religion, das sinnliche Symbol einer außerordentlichen göttlichen Gunst und Gnade. In dem Abendmahle sollen die irdischen Lippen ein göttliches Wesen verkörpert empfangen und unter der Form irdischer Nahrung einer himmlischen teilhaftig werden. Dieser Ginn ift in allen chriftlichen Rirchen ebenderselbe, es werde nun das Sakrament mit mehr oder weniger Ergebung in das Geheimnis, mit mehr oder weniger Aftommodation an das, was verftandlich ift, genoffen; immer bleibt es eine beilige große Sandlung, welche sich in der Wirklichkeit an die Stelle des Möglichen oder Unmöglichen, an die Stelle desjenigen fett, was der Mensch weder erlangen noch entbehren fann. Gin folches Gakrament durfte aber nicht allein ftehen; fein Chrift kann es mit wahrer Freude, wozu es gegeben ift, genießen, wenn nicht der symbolische oder sakramentalische Ginn in ihm genährt ift. Er muß gewohnt fein, die innere Religion des Herzens und die der äußeren Kirche als vollkommen Gins anzufeben, als das große allgemeine Gakrament, das fich wieder in fo viel andere zergliedert und diesen Teilen seine Seiligkeit, Ungerftorlichkeit und Ewigkeit mitteilt.

Hier reicht ein jugendliches Paar sich einander die Hände, nicht zum vorübergehenden Gruf oder zum Sanze; der Priefter fpricht feinen Gegen darüber aus, und das Band ist unauflöslich. Es währt nicht lange, fo bringen diese Satten ein Chenbild an die Schwelle des Alltars; es wird mit heiligem Wasser gereinigt und der Kirche dergestalt einverleibt, daß es diese Wohltat nur durch den ungeheuersten

Albfall verscherzen kann. Das Rind nibt fich im Leben an den irdischen Dingen felbst beran, in himmlischen muß es unterrichtet werden. Beigt sich bei der Prüfung, daß dies vollständig geschehen sei, so wird es nunmehr als wirklicher Bürger, als wahrhafter und freiwilliger Befenner in den Schoff der Rirche aufgenommen, nicht ohne außere Beichen der Wichtigkeit dieser Sandlung. I'un ift er erft entschieden ein Chrift, nun fennt er erft die Vorteile, jedoch auch die Pflichten. Alber inzwischen ift ihm als Menschen manches Wunderliche begegnet. durch Lehren und Strafen ift ihm aufgegangen, wie bedenklich es mit seinem Innern aussehe, und immerfort wird noch von Lebren und von Übertretungen die Rede sein; aber die Strafe soll nicht mehr stattfinden. hier ift ihm nun in der unendlichen Berworrenbeit, in die er fich bei dem Widerftreit natürlicher und religiofer Forderungen verwickeln muß, ein herrliches Auskunftsmittel gegeben, feine Saten und Untaten, seine Gebrechen und Zweifel einem würdigen, eigens dazu bestellten Manne zu vertrauen, der ihn zu beruhigen, zu warnen, zu ftarten, durch gleichfalls symbolische Strafen zu züchtigen und ibn gulent, durch ein völliges Ausloschen feiner Schuld, zu beseligen und ihm rein und abgewaschen die Tafel seiner Menschheit wieder zu übergeben weiß. Go, durch mehrere saframentliche Sandlungen, welche sich wieder, bei genauerer Unsicht, in sakramentliche kleinere Büge verzweigen, vorbereitet und rein beruhigt, kniet er hin, die Sostie zu empfangen; und daß ja das Geheimnis dieses hohen Akts noch gesteigert werde, sieht er den Rolch nur in der Ferne, es ist fein gemeines Effen und Trinken, was befriedigt, es ift eine himmelsspeife, die nach himmlischem Tranke durstig macht.

Jedoch glaube der Jüngling nicht, daß es damit abgetan sei; selbst der Mann glaube es nicht! Denn wohl in irdischen Verhältnissen gewöhnen wir uns zuletzt auf uns selber zu stehen, und auch da wollen nicht immer Renntnisse, Verstand und Character hinreichen; in himmlischen Dingen dagegen lernen wir nie aus. Das höhere Gefühl in uns, das sich oft selbst nicht einmal recht zu Hause sindet, wird noch überdies von so viel Äußerem bedrängt, daß unser eignes Verzwögen wohl schwerlich alles darreicht, was zu Rat, Trost und Histe nötig wäre. Dazu aber verordnet sindet sich nun auch jenes Heilzwittel für das ganze Leben, und stets harrt ein einsichtiger frommer Mann, um Irrende zurecht zu weisen und Gequälte zu erledigen.

Und was nun durch das ganze Leben so erprobt worden, soll an der Pforte des Todes alle seine Heilkräfte zehnfach tätig erweisen.

Nach einer von Jugend auf eingeleiteten zutraulichen Gewohnheit nimmt der Hinfällige jene symbolischen, deutsamen Versicherungen mit Indrumst an, und ihm wird da, wo jede irdische Garantie versschwindet, durch eine himmlische für alle Ewigkeit ein seliges Dasein zugesichert. Er fühlt sich entschieden überzeugt, daß weder ein seindsteliges Element, noch ein misswollender Geisft ihn hindern könne, sich mit einem verklärten Leibe zu umgeden, um in unmittelbaren Vershältnissen zur Gottheit an den unermeßlichen Geligkeiten teilzunehmen, die von ihr aussließen.

Zum Schlusse werden sodann, damit der ganze Mensch geheiligt sei, auch die Füße gesalbt und gesegnet. Sie sollen, selbst bei mög-licher Genesung, einen Widerwillen empfinden, diesen irdischen, harten, undurchdringlichen Boden zu berühren. Ihnen soll eine wundersame Schnellkraft mitgeteilt werden, wodurch sie den Erdschollen, der sie bisher anzog, unter sich abstoßen. Und so ist durch einen glänzenden Zirkel gleichwürdig heiliger Handlungen, deren Schönheit von uns nur kurz angedeutet worden, Wiege und Grab, sie mögen zufällig noch so weit auseinander gerückt liegen, in einem stetigen Kreise ver-bunden.

Alber alle diese geistigen Wunder entsprießen nicht, wie andere Früchte, dem natürlichen Boden, da konnen fie weder gefaet noch gepflanzt noch gepflegt werden. Uns einer andern Region muß man sie hernberfleben, welches nicht jedem, noch zu jeder Zeit gelingen wurde. Dier entgegnet uns nun das hochste dieser Symbole aus alter frommer Aberlieferung. Wir hören, daß ein Mensch vor dem andern von oben begunftigt, gesegnet und geheiligt werden konne. Damit aber dies ja nicht als Naturgabe erscheine, so muß diese große, mit einer schweren Pflicht verbundene Gunft von einem Berechtigten auf den andern übergetragen, und das größte Gut, was ein Mensch erlangen fann, ohne daß er jedoch deffen Besitz von sich selbst weder erringen, noch ergreifen könne, durch geistige Erbschaft auf Erden erhalten und ber-ewigt werden. Ja, in der Weihe des Priesters ift alles zusammengefaßt, was nötig ift, um diejenigen beiligen Sandlungen wirkfam zu begeben, wodurch die Menge begunftigt wird, ohne daß sie irgend eine andere Tätigkeit dabei nötig hatte, als die des Glaubens und des un= bedingten Zufrauens. Und fo tritt der Priefter in der Reihe feiner Vorfahren und Nachfolger, in dem Kreise seiner Mitgefalbten, den höchsten Gegnenden darstellend, um so herrlicher auf, als es nicht er ift, den wir verehren, sondern fein Umt, nicht fein Wint, vor dem

wir die Anie beugen, sondern der Segen, den er erteilt, und der um desto heiliger, unmittelbarer vom Himmel zu kommen scheint, weil ihn das irdische Werkzeug nicht einmal durch sündhaftes, ja lasterhaftes Wesen schwächen oder gar entkräften könnte.

Wie ist nicht dieser wahrhaft geistige Zusammenhang im Protessantismus zersplittert! indem ein Teil gedachter Symbole für apostryphisch und nur wenige für kanonisch erklärt werden, und wie will man uns durch das Gleichgültige der einen zu der hohen Würde der andern vorbereiten?

Ich ward zu meiner Zeit bei einem guten, alten, schwachen Beistlichen, der aber seit vielen Jahren der Beichtvater des Hauses gewesen,
in den Religionsunterricht gegeben. Den Katechismus, eine Paraphrase desselben, die Heilsordnung wußte ich an den Fingern herzuerzählen, von den kräftig beweisenden biblischen Sprüchen sehlte mir
keiner, aber von alle dem erntete ich keine Frucht; denn als man mir
versicherte, daß der brave alte Mann seine Hauptprüfung nach einer
alten Formel einrichte, so verlor ich alle Lust und Liebe zur Sache,
ließ mich die letzten acht Tage in allerlei Zerstrenungen ein, legte die
von einem ältern Freund erborgten, dem Geistlichen abgewonnenen
Blätter in meinen Hut und las gemüt- und sinnlos alles dassenige her,
was ich mit Gemüt und Überzeugung wohl zu äußern gewußt hätte.

Alber ich fand meinen guten Willen und mein Aufstreben in diesem wichtigen Falle durch trocknen, geistlosen Schlendrian noch schlimmer paralpsiert, als ich mich nunmehr dem Beichtstuhle nahen follte. Ich war mir wohl mancher Gebrechen, aber doch feiner großen Tehler bewußt, und gerade das Bewußtsein verringerte fie, weil es mich auf die moralische Rraft wies, die in mir lag und die mit Borfat und Beharrlichkeit doch wohl zulett über den alten Adam Gerr werden follte. Wir waren belehrt, daß wir eben darum viel beffer als die Ratholifen feien, weil wir im Beichtftuhl nichts Besonders zu bekennen brauchten, ja, daß es auch nicht einmal schicklich wäre, selbst wenn wir es tun wollten. Dieses lette war mir gar nicht recht; denn ich hatte die seltsamsten religiösen Zweifel, die ich gern bei einer solchen Gelegenheit berichtiget hatte. Da nun dieses nicht sein follte, so verfaßte ich mir eine Beichte, die, indem sie meine Bustande wohl ausdruckte, einem verständigen Manne dassenige im allgemeinen bekennen follte, was mir im einzelnen zu fagen verboten war. Aber als ich in das alte Barfüßer-Chor hineintrat, mich den wunderlichen vergitterten Schränken näherte, in welchen die geistlichen Gerren sich zu diesem

Alkte einzusinden pflegten, als mir der Glöckner die Tür eröffnete, und ich mich nun gegen meinen geistlichen Großvater in dem engen Raume eingesperrt sah, und er mich mit seiner schwachen näselnden Stimme willkommen hieß, erlosch auf einmal alles Licht meines Geistes und Herzens, die wohl memorierte Beichtrede wollte mir nicht über die Lippen, ich schlug in der Verlegenheit das Buch auf, das ich in Händen hatte, und las daraus die erste beste kurze Formel, die so allgemein war, daß ein jeder sie ganz geruhig hätte aussprechen können. Ich empfing die Ubsolution und entsernte mich weder warm noch kalt, ging den andern Tag mit meinen Eltern zu dem Tische des Herrn und betrug mich ein paar Tage, wie es sich nach einer so

heiligen Handlung wohl ziemte.

In der Folge trat jedoch bei mir das Abel hervor, welches aus unserer durch mancherlei Dogmen komplizierten, auf Bibelsprüche, die mehrere Auslegungen zulassen, gegründeten Religion bedenkliche Menschen dergestalt anfällt, daß es hppochondrische Zustände nach sich zieht, und diese, bis zu ihrem hochsten Gipfel, zu figen Ideen steigert. Ich habe mehrere Menschen gekannt, die, bei einer ganz verständigen Ginnes- und Lebensweise, sich von dem Gedanken an die Gunde in den heiligen Geift und von der Ungst, solche begangen zu haben, nicht losmachen konnten. Gin gleiches Unheil drohte mir in der Materie von dem Albendmahl. Es hatte nämlich schon fehr früh der Gpruch, daß einer, der das Saframent unwürdig genieße, fich felbst das Bericht effe und trinke, einen ungeheuren Gindruck auf mich gemacht. Alles Furchtbare, was ich in den Geschichten der Mittelzeit von Gottesurteilen, den feltsamften Prüfungen durch glühendes Gifen, flammendes Tener, schwellendes Wasser gelesen hatte, selbst was uns die Bibel von der Quelle erzählt, die dem Unschuldigen wohl befommt, den Schuldigen aufbläht und berften macht, das alles ftellte sich meiner Einbildungskraft dar und vereinigte sich zu dem höchsten Furchtbaren, indem falsche Zusage, Seuchelei, Meineid, Gottes= lästerung, alles bei der heiligsten Sandlung auf dem Unwürdigen gu lasten schien, welches um so schrecklicher war, als ja niemand sich für würdig erklaren durfte, und man die Bergebung der Gunden, wodurch zulet alles ausgeglichen werden sollte, doch auf so manche Weise bedingt fand, daß man nicht sicher war, sie sich mit Freiheit queignen zu dürfen.

Dieser dustre Skrupel qualte mich dergestalt, und die Auskunft, die man mir als hinreichend vorstellen wollte, schien mir so kahl und

sewann, und ich mich, sobald ich Leipzig erreicht hatte, von der kirche lichen Verbindung ganz und gar loszuwinden suchte. Wie drückend mußten mir daher Gellerts Anmahnungen werden, den ich, bei seiner ohnehin lakonischen Behandlungsart, womit er unsere Zudringlichkeit abzulehnen genötigt war, mit solchen wunderlichen Fragen nicht beslästigen wollte, um so weniger, als ich mich derselben in beitern Stunden selbst schämte und zulest diese seltsame Gewissensangst mit Kirche und Altar völlig hinter mir ließ.

Bellert hatte fich nach feinem frommen Gemut eine Moral auf: gefett, welche er von Zeit zu Zeit öffentlich ablas und fich dadurch gegen das Publikum auf eine ehrenvolle Weise feiner Pflicht ent: ledigte. Gellerts Schriften waren fo lange schon das Jundament ber deutschen sittlichen Rultur, und jedermann wünschte sehnlich ienes Werk gedruckt zu sehen, und da dieses nur nach des guten Mannes Tode gescheben follte, so bielt man sich febr glücklich, es bei seinem Leben von ihm felbst vortragen zu hören. Das philosophische Auditorium war in folden Stunden gedrängt voll, und die fcbone Geele, der reine Wille, die Teilnahme des edlen Mannes an unserem Wohl. feine Ermahnungen, Warnungen und Bitten, in einem etwas boblen und traurigen Tone vorgebracht, machten wohl einen augenblicklichen Gindruck; allein er hielt nicht lange nach, um fo weniger, als fich doch manche Spotter fanden, welche diese weiche und, wie sie glaubten, entnervende Manier uns verdächtig zu machen wußten. Ich erinnere mich eines durchreisenden Frangosen, der sich nach den Maximen und Gesinnungen des Mannes erkundigte, welcher einen fo ungehenern Bulauf hatte. Alls wir ihm den nötigen Bericht gegeben, schüttelte er den Ropf und sagte lächelnd: Laissez le faire, il nous forme des dupes.

Und so wußte denn auch die gute Gesellschaft, die nicht leicht etwas Würdiges in ihrer Nähe dulden kann, den sittlichen Einfluß, welchen Gellert auf uns haben mochte, gelegentlich zu verkümmern. Bald wurde es ihm übel genommen, daß er die vornehmen und reichen Dänen, die ihm besonders empfohlen waren, besser als die übrigen Studierenden unterrichte und eine ausgezeichnete Gorge sür sie trage; bald wurde es ihm als Eigennuß und Nepotismus angerechnet, daß er eben für diese jungen Männer einen Mittagstisch bei seinem Bruder einrichten lassen. Dieser, ein großer, ausehnlicher, derber, kurz gebundener, etwas roher Mann sollte Fechtmeister gewesen sein und, bei allzugroßer Nachsicht seines Bruders, die edlen Tischgenossen

manchmal hart und rauh behandeln; daher glaubte man nun wieder sich diefer jungen Leute annehmen zu muffen und zerrte so den guten Ramen des trefflichen Gellert dergestalt bin und wieder, daß wir zulett, um nicht irre an ihm zu werden, gleichgültig gegen ihn wurden und uns nicht mehr vor ihm feben ließen; doch gruften wir ihn immer auf das beste, wenn er auf seinem gahmen Ochimmel einbergeritten fam. Dieses Pferd hatte ihm der Rurfürst geschenkt, um ihn zu einer feiner Gesundheit fo nötigen Bewegung zu verbinden; eine Auszeichnung, die ihm nicht leicht zu verzeihen war.

Und so rückte nach und nach der Zeitpunkt heran, wo mir alle Auforität verschwinden und ich felbst an den größten und besten Individuen, die ich gekannt oder mir gedacht hatte, zweifeln, ja ver-

zweifeln sollte.

Friedrich der Zweite stand noch immer über allen vorzüglichen Männern des Jahrhunderts in meinen Gedanken, und es mußte mir daher sehr befremdend vorkommen, daß ich ihn so wenig vor den Einwohnern von Leipzig als fonst in meinem großväterlichen Saufe loben durfte. Gie hatten freilich die Sand des Rrieges schwer gefühlt, und es war ihnen deshalb nicht zu verargen, daß sie von demjenigen, der ihn begonnen und fortgesett, nicht das Beste dachten. Gie wollten ihn daber wohl für einen vorzüglichen, aber feineswegs für einen großen Mann gelten laffen. Es fei keine Runft, fagten fie, mit großen Mitteln einiges zu leisten; und wenn man weder Länder, noch Geld, noch Blut schone, so könne man zulett schon seinen Vorsat ausführen. Friedrich habe sich in keinem seiner Plane und in nichts, was er sich eigentlich vorgenommen, groß bewiesen. Go lange es von ihm abgehangen, habe er nur immer Fehler gemacht, und das Mufferordentliche sei nur aledann zum Vorschein gekommen, wenn er genötigt gewesen, eben diese Fehler wieder gut zu machen; und blos daber fei er zu dem großen Rufe gelangt, weil jeder Mensch fich dieselbige Gabe wünsche, die Wehler, die man häufig begehet, auf eine geschickte Weise wieder ins Gleiche zu bringen. Man durfe den Giebenfahrigen Rrieg nur Schrift vor Schrift durchgeben, so werde man finden, daß der Ronig feine treffliche Urmee gang unnügerweise aufgeopfert und felbft schuld daran gewesen, daß diese verderbliche Wehde sich so febr in die Länge gezogen. Ein wahrhaft großer Mann und Heerführer ware mit seinen Feinden viel geschwinder fertig geworden. Sie hatten, nm diefe Gesinnungen zu behaupten, ein unendliches Detail anzuführen, welches ich nicht zu leugnen wußte und nach und nach die unbedingte Berehrung erkalten fühlte, die ich diesem merkwürdigen Gurften von

Jugend auf gewidmet hatte.

Die mich nun die Einwohner von Leipzig um das angenehme Befühl brachten, einen großen Mann zu verehren, fo verminderte ein neuer Freund, den ich zu der Zeit gewann, gar febr die Achtung. welche ich für meine gegenwärtigen Mitburger begte. Diefer Freund war einer der wunderlichsten Rauge, die es auf der Welt geben fann. Er bief Behrifch und befand fich als Sofmeifter bei dem jungen Grafen Lindenau. Schon fein Mufferes war fonderbar genng. Sager und wohlgebaut, weit in den Dreifigen, eine fehr große Rafe und überhaupt marfierte Zuge; eine Saartour, die man wohl eine Perucke batte nennen können, trug er vom Morgen bis in die Nacht, fleidete fich febr nett und ging niemals aus, als den Degen an der Geite und den Sut unter dem Urm. Er war einer von den Menschen, die eine gang besondere Gabe haben, die Zeit zu verderben, oder vielmehr, die aus nichts etwas zu machen wissen, um sie zu vertreiben. Alles, was er tat, mußte mit Langsamkeit und einem gewissen Unstand geschehen, den man affektiert hatte nennen können, wenn Behrisch nicht ichon von Natur etwas Uffektiertes in seiner Urt gehabt hatte. Er ähnelte einem alten Frangosen, auch sprach und schrieb er febr gut und leicht frangofisch. Geine größte Lust war, sich ernsthaft mit poffenhaften Dingen zu beschäftigen und irgend einen albernen Ginfall bis ins Unendliche zu verfolgen. Go trug er fich beständig grau, und weil die verschiedenen Teile seines Anzuges von verschiedenen Zeugen und also and Schattierungen waren, so konnte er tagelang darauf finnen, wie er fich noch ein Grau mehr auf den Leib schaffen wollte, und war glücklich, wenn ihm das gelang und er uns beschämen founte, die wir daran gezweifelt oder es für unmöglich erflärt hatten. Alsbann hielt er uns lange Strafpredigten über unfern Mangel an Erfindungsfraft und über unfern Unglauben an feine Talente.

Übrigens hatte er gute Studien, war besonders in den neueren Sprachen und ihren Literaturen bewandert und schrieb eine vortreffliche Hand. Mir war er sehr gewogen, und ich, der ich immer gewohnt und geneigt war, mit ältern Personen umzugehen, attachierte
mich bald an ihn. Mein Umgang diente auch ihm zur besondern
Unterhaltung, indem er Vergnügen daran sand, meine Unruhe und
Ungeduld zu zähmen, womit ich ihm dagegen auch genug zu schaffen
machte. In der Dichtkunst hatte er dasseuige, was man Geschmack
nannte, ein gewisses allgemeines Urteil über das Gute und Schlechte,

das Mittelmäßige und Zulässige; doch war sein Urteil mehr tadelnd, und er zerfforte noch den wenigen Glauben, den ich an gleichzeitige Schriftsteller bei mir hegte, durch lieblose Unmerkungen, die er über die Schriften und Gedichte dieses oder jenes mit Wig und Laune vorzubringen wußte. Meine eigenen Gachen nahm er mit Nachsicht auf und ließ mich gewähren; nur unter der Bedingung, daß ich nichts follte drucken laffen. Er versprach mir dagegen, daß er diejenigen Stücke, die er für gut hielt, felbst abschreiben und in einem schönen Bande mir verehren wolle. Dieses Unternehmen gab nun Gelegenheit zu dem größtmöglichsten Zeitverderb. Denn ehe er das rechte Davier finden, ehe er mit sich über das Format einig werden fonnte, ehe er die Breite des Randes und die innere Form der Schrift bestimmt hatte, ebe die Rabenfedern herbeigeschafft, geschnitten und Tusche eingerieben war, vergingen ganze Wochen, ohne daß auch das Mindeste geschehen ware. Mit eben folchen Umständen begab er sich denn jedesmal ans Schreiben und brachte wirklich nach und nach ein allerliebstes Manufkript zusammen. Die Titel der Gedichte waren Fraktur, die Berfe felbst von einer ftebenden fachsischen Sandschrift, an dem Ende eines jeden Gedichtes eine analoge Vignette, die er ent= weder irgendwo ausgewählt oder auch wohl felbst erfunden hatte, wobei er die Schraffuren der Holzschnitte und Druckerstöcke, die man bei folder Gelegenheit braucht, gar zierlich nachzuahmen wußte. Mir diese Dinge, indem er fortrückte, vorzuzeigen, mir das Glück auf eine fomisch-pathetische Weise vorzurühmen, daß ich mich in so vortreff= licher Handschrift verewigt sah, und zwar auf eine Urt, die keine Druckerpresse zu erreichen im stande sei, gab abermals Veranlassung, die schönsten Stunden durchzubringen. Indessen war fein Umgang wegen der schönen Renninisse, die er besaß, doch immer im stillen lebrreich, und, weil er mein unruhiges, heftiges Wesen zu dämpfen wußte, auch im sittlichen Ginne für mich ganz beilfam. Auch hatte er einen gang besonderen Widerwillen gegen alles Robe, und feine Spage waren durchaus barock, ohne jemals ins Derbe oder Triviale zu fallen. Gegen seine Landsleute erlaubte er sich eine fratenhafte Abneigung und schilderte, was sie auch vornehmen mochten, mit luftigen Bugen. Besonders war er unerschöpflich, einzelne Menschen komisch darzustellen; wie er denn an dem Außeren eines jeden etwas auszusegen fand. Go konnte er sich, wenn wir zusammen am Fenster lagen, ffundenlang beschäftigen, die Borübergebenden zu regensieren und, wenn er genugsam an ihnen getadelt, genau und umftandlich

anzuzeigen, wie fie fich eigentlich hatten fleiden follen, wie fie geben, wie sie sich betragen mußten, um als ordentliche Leute zu erscheinen. Dergleichen Borfcblage liefen meiftenteils auf etwas Ungehöriges und Abgeschmacktes hinaus, so daß man nicht sowohl lachte über das, wie der Mensch aussab, sondern darüber, wie er allenfalls hatte ausfeben können, wenn er verruckt genug gewesen ware, fich zu verbilden. In allen folchen Dingen ging er gang unbarmbergig zu Werk, obne daß er nur im mindesten boshaft gewesen ware. Dagegen wußten wir ibn von unferer Geite zu qualen, wenn wir versicherten, daß man ibn nach feinem Angeren, wo nicht für einen frangofischen Sanzmeifter, doch wenigstens für den akademischen Gprachmeister ansehen muffe. Diefer Vorwurf war denn gewöhnlich das Gignal zu stundenlangen Abhandlungen, worin er den himmelweiten Unterschied berauszuseten pflegte, der zwischen ihm und einem alten Frangosen obwalte. Bier: bei burdete er uns gewöhnlich allerlei ungeschickte Vorschläge auf, die wir ibm zur Veranderung und Modifizierung feiner Garderobe batten tun fönnen.

Die Richtung meines Dichtens, das ich nur um desto eifriger trieb, als die Abschrift schoner und forgfältiger vorrückte, neigte fich nunmehr ganglich zum Natürlichen, zum Wahren; und wenn die Gegenstände auch nicht immer bedeutend sein konnten, so suchte ich sie doch immer rein und scharf auszudrücken, um so mehr als mein Freund mir öfters zu bedeufen gab, was das beifen wolle, einen Bers mit der Rabenfeder und Tufche auf hollandisch Dapier schreiben, was dazu für Zeit, Talent und Unftrengung gehore, die man an nichts Leeres und Aberfluffiges verschwenden durfe. Dabei pflegte er gewöhnlich ein fertiges heft aufzuschlagen und umftandlich auseinanderzuseten, was an diefer oder jener Stelle nicht fteben durfe, und uns glücklich gu preisen, daß es wirklich nicht da stehe. Er sprach bierauf mit großer Berachtung von der Buchdruckerei, agierte den Geter, frottete über deffen Geberden, über das eilige Sin- und Widergreifen, und leitete aus diesem Manover alles Unglück der Literatur ber. Dagegen erhob er den Unftand und die edle Stellung eines Schreibenden und feste sich fogleich hin, um sie uns vorzuzeigen, wobei er uns denn freilich ausschalt, daß wir uns nicht nach feinem Beispiel und Mufter chenso am Schreibtisch betrugen. Mun fam er wieder auf den Rontraft mit dem Geter guruck, fehrte einen angefangenen Brief das Dberfte zu unterst und zeigte, wie unanständig es fei, etwa von unten nach oben, oder bon der Rechten zur Linken zu schreiben, und was

dergleichen Dinge mehr waren, womit man ganze Bände anfüllen könnte.

Mit solchen unschädlichen Torheiten vergeudeten wir die schöne Zeit, wobei keinem eingefallen wäre, daß aus unserm Kreis zufällig etwas ausgehen würde, welches allgemeine Gensation erregen und uns

nicht in den besten Leumund bringen follte.

Gellert mochte wenig Freude an seinem Praktikum haben, und wenn er allenfalls Lust empfand, einige Unleitung im prosaischen und poetischen Stil zu geben, fo tat er es privatissime nur wenigen, unter die wir uns nicht zählen durften. Die Lücke, die sich dadurch in dem öffentlichen Unterricht ergab, gedachte Professor Clodius auszufüllen, der sich im Literarischen, Kritischen und Poetischen einigen Ruf erworben hatte und als ein junger, munterer, zutätiger Mann sowohl bei der Akademie als in der Stadt viel Freunde fand. Un die nunmehr von ihm übernommene Stunde wies uns Gellert felbft, und was die Hauptsache betraf, so merkten wir wenig Unterschied. Auch er kritisierte nur das Einzelne, korrigierte gleichfalls mit roter Tinte, und man befand fich in Gefellschaft von lauter Fehlern, ohne eine Aussicht zu haben, worin das Rechte zu suchen sei? Ich hatte ihm einige von meinen fleinen Arbeiten gebracht, die er nicht übel behandelte. Allein gerade zu jener Zeit schrieb man mir von Hause, daß ich auf die Hochzeit meines Oheims notwendig ein Gedicht liefern musse. Ich fühlte mich so weit von jener leichten und leichtfertigen Periode entfernt, in welcher mir ein Ahnliches Freude gemacht hatte, und da ich der Lage selbst nichts abgewinnen konnte, so dachte ich meine Arbeit mit äußerlichem Ochmuck auf das beste herauszustuten. Ich versammelte daber den ganzen Dlomp, um über die Beirat eines Frankfurter Rechtsgelehrten zu ratschlagen; und zwar ernsthaft genug, wie es sich zum Feste eines solchen Ehrenmanns wohl schickte. Benus und Themis hatten fich um feinetwillen überworfen; doch ein schelmischer Streit, den Umor der letteren spielte, ließ jene den Prozeß gewinnen, und die Götter entschieden für die Beirat.

Die Arbeit missiel mir keineswegs. Ich erhielt von Hause darüber ein schönes Belobungsschreiben, bemühte mich mit einer nochmaligen guten Abschrift und hoffte meinem Lehrer doch auch einigen Beifall abzunötigen. Allein hier hatte ichs schlecht getroffen. Er nahm die Sache streng, und indem er das Parodistische, was denn doch in dem Einfall lag, gar nicht beachtete, so erklärte er den großen Auswahd von göttlichen Mitteln zu einem so geringen menschlichen

Zweck für außerst tadeluswert, verwies den Gebrauch und Migbrauch folder mothologischen Figuren als eine falfche, aus pedantischen Zeiten fich herschreibende Gewohnheit, fand den Ausdruck bald zu boch, bald zu niedrig, und hatte zwar im einzelnen der roten Tinte nicht geschont.

versicherte jedoch, daß er noch zu wenig getan habe.

Solche Stude wurden zwar anonym vorgelesen und rezensiert: allein man pafte einander auf, und es blieb fein Bebeimnis, daß biefe verunglückte Gotterversammlung mein Wert gewesen fei. mir jedoch feine Rritik, wenn ich feinen Grandpunkt annahm, gang richtig zu fein fchien, und jene Gottheiten, naber befehen, freilich nur hoble Ocheingestalten waren, so verwünschte ich den gesamten Dlomp, warf das gange mothische Pantheon weg, und feit jener Beit find Amor und Lung die einzigen Gottheiten, die in meinen fleinen Gedichten allenfalls auftreten.

Unter den Dersonen, welche sich Behrisch zu Zielscheiben seines Wites erlesen hatte, stand gerade Clodius oben an; auch war es nicht schwer, ihm eine komische Geite abzugewinnen. Als eine kleine, etwas ftarte, gedrängte Figur war er in feinen Bewegungen beftig, etwas fahrig in feinen Außerungen und unftet in feinem Betragen. Durch alles dies unterschied er sich von seinen Mitburgern, die ihn jedoch, wegen seiner guten Eigenschaften und der schönen Soffnungen, die er

gab, recht gern gelten ließen.

Man übertrug ihm gewöhnlich die Gedichte, welche sich bei feier: lichen Gelegenheiten notwendig machten. Er folgte in der fogenannten Dde der Urt, deren fich Ramler bediente, den fie aber auch gang allein fleidete. Clodins aber hatte sich als Nachahmer besonders die fremden Worte gemerkt, wodurch jene Ramlerschen Gedichte mit einem majestätischen Dompe auftreten, der, weil er der Große feines Gegen: standes und der übrigen poetischen Behandlung gemäß ift, auf Dhr, Gemüt und Ginbildungsfraft eine febr gute Wirkung tut. Bei Clodius bingegen erschienen diese Ausdrucke fremdartig, indem feine Poesie übrigens nicht geeignet war, den Beist auf irgend eine Weise zu erheben.

Golche Gedichte mußten wir nun oft schön gedruckt und hochlich gelobt por uns feben, und wir fanden es bochft auftößig, daß er, der uns die heidnischen Götter verkummert hatte, sich nun eine andere Leiter auf den Parnaß aus griechischen und römischen Wortsproffen zusammenzimmern wollte. Diese oft wiederkelprenden Musdrucke pragten fich fest in unser Gedachtnis, und zu luftiger Stunde, da wir in den

Rohlgärten den trefflichsten Ruchen verzehrten, siel mir auf einmal ein, jene Kraft= und Machtworte in ein Gedicht an den Ruchenbäcker Hendel zu versammeln. Gedacht, getan! Und so stehe es denn auch hier, wie es an eine Wand des Hauses mit Bleistift angeschrieben wurde.

D Bendel, deffen Ruhm bom Gud zum Norden reicht, Bernimm den Baan, der zu deinen Dhren fleiat! Du badft, was Gallier und Britten emfig fuchen. Mit Schöpfrischem Genie, originelle Ruchen. Des Raffees Dzean, der fich por dir ergießt, Ift füßer als der Gaft, der bom Symettus flieft. Dein Haus, ein Monument, wie wir den Rünften lobnen. Umhangen mit Trophä'n, erzählt den Nationen: Much ohne Diadem fand Bendel hier fein Glück Und raubte dem Rothurn gar manch Achtgroschensfück. Glangt beine Urn' bereinft in majeftat'schem Dompe, Dann weint der Patriot an deiner Ratakombe. Doch leb! dein Torns fei von edler Brut ein Neft, Steh hoch wie der Dlymp, wie der Parnassus fest! Rein Phalang Griechenlands mit romischen Balliften Bermog Germanien und Sendeln zu verwüsten, Dein Wohl ist unser Stolz, dein Leiden unser Schmerz, Und Sendels Tempel ist der Musensöhne Herz.

Dieses Gedicht stand lange Zeit unter so vielen anderen, welche die Wände jener Zimmer verunzierten, ohne bemerkt zu werden, und wir, die wir uns genugsam daran ergößt hatten, vergaßen es ganz und gar über anderen Dingen. Geraume Zeit hernach trat Clodius mit seinem Medon hervor, dessen Weisheit, Großmut und Tugend wir unendlich lächerlich fanden, so sehr auch die erste Vorstellung des Stücks beklatscht wurde. Ich machte gleich abends, als wir zusammen in unser Weinhaus kamen, einen Prolog in Knittelversen, wo Arlekin mit zwei großen Säcken auftritt, sie an beide Seiten des Proszeniums stellt und nach verschiedenen vorläusigen Späßen den Zuschauern vertraut, daß in den beiden Säcken moralisch-ästhetischer Sand befindlich sei, den ihnen die Schauspieler sehr häusig in die Augen wersen würden. Der eine sei nämlich mit Wohltaten gefüllt, die nichts kosten, und der andere mit prächtig ausgedrückten Gesinnungen, die nichts hinter sich hätten. Er entfernte sich ungern und kam einigemal

wieder, ermahnte die Buidbauer ernfilich, fich an feine Warning gu fehren und die Mugen zuzumachen, erinnerte fie, wie er immer ibr Freund gewesen und es gut mit ihnen gemeint, und was dergleichen Dinge mehr waren. Diefer Prolog wurde auf der Stelle von Freund Sorn im Zimmer gespielt, doch blieb der Gpaß gang unter uns, es ward nicht einmal eine Abschrift genommen und das Papier verlor fich bald. Horn jedoch, der den Alrlefin gang artig vorgestellt batte, ließ fich's einfallen, mein Gedicht an Hendel um mehrere Berje gu erweitern und es zunächst auf den Medon zu beziehen. Er las es uns por, und wir konnten keine Freude daran baben, weil wir die Bufate nicht eben geiftreich fanden, und das erfte, in einem gang anderen Ginn geschriebene Gedicht uns entstellt borfam. Der Freund, unzufrieden über unfere Gleichgültigkeit, ja unferen Zadel, mochte es andern porgezeigt haben, die es neu und luftig fanden. Nun machte man Abschriften davon, denen der Ruf des Clodins'schen Medons fogleich eine schnelle Publizität verschaffte. Allgemeine Migbilligung erfolgte hierauf, und die Urheber (man hatte bald erfahren, daß es aus unferer Clique bervorgegangen war) wurden bochlich getadelt: denn feit Croneges und Rofts Ungriffen auf Gottsched war dergleichen nicht wieder vorgekommen. Wir hatten uns ohnehin früher schon zuruckgezogen, und nun befanden wir uns gar im Falle der Gebubu gegen die übrigen Bogel. Auch in Dresden mochte man die Gache nicht gut finden, und sie hatte für uns, wo nicht unangenehme, doch ernste Folgen. Der Graf Lindenau war schon eine Zeitlang mit dem Sofmeister feines Gobns nicht gang zufrieden. Denn obgleich der junge Mann keineswegs vernachlässigt wurde, und Behrisch sich entweder in dem Zimmer des jungen Grafen oder wenigstens daneben hielt, wenn die Lehrmeister ihre täglichen Stunden gaben, die Collegia mit ihm fehr ordentlich frequentierte, bei Tage nicht ohne ihn ausging, auch denfelben auf allen Spaziergangen begleitete, fo waren wir andern doch auch immer in Apels Saufe zu finden und zogen mit, wenn man luftwandelte; das machte schon einiges Aufsehen. Behrisch gewöhnte sich auch an uns, gab zulett meistenteils abends gegen neun Uhr seinen Zögling in die Sande des Rammerdieners und fuchte uns im Weinhause auf, wohin er jedoch niemals anders als in Ochuhen und Strumpfen, den Degen an der Geite und gewöhnlich den Sut unterm Urm zu kommen pflegte. Die Gpafe und Torheiten, die er insgemein angab, gingen ins Unendliche. Go hatte zum Beispiel einer unserer Freunde die Gewohnheit, Dunkt Zehne wegzugeben, weil

er mit einem hübschen Kinde in Verbindung stand, mit welchem er sich nur um diese Zeit unterhalten konnte. Wir vermißten ihn ungern, und Behrisch nahm sich eines Abends, wo wir sehr vergnügt zusammen waren, im stillen vor, ihn diesmal nicht wegzulassen. Mit dem Schlage Zehn stand jener auf und empfahl sich. Behrisch rief ihn an und bat, einen Augenblick zu warten, weil er gleich mitgehen wolle. Nun begann er auf die anmutigste Weise erst nach seinem Degen zu suchen, der doch ganz vor den Augen skand, und geberdete sich beim Anschnallen desselben so ungeschickt, daß er damit niemals zu stande kommen konnte. Er machte es auch ansangs so natürlich, daß niemand ein Arges dabei hatte. Als er aber, um das Thema zu variieren, zuletzt weiter ging, daß der Degen bald auf die rechte Seite, bald zwischen die Beine kam, so entstand ein allgemeines Selächter, in das der Forteilende, welcher gleichfalls ein lustiger Geselle war, mit einstimmte und Behrisch so lange gewähren ließ, bis die Schäferstunde vorüber war, da denn nun erst eine gemeinsame Lust und verznügliche Unterhaltung bis tief in die Nacht erfolgte.

Unglücklicherweise hatte Behrisch, und wir durch ihn, noch einen gewissen anderen Hang zu einigen Mädchen, welche besser waren als ihr Ruf; wodurch denn aber unser Ruf nicht gesördert werden konnte. Man hatte uns manchmal in ihrem Sarten gesehen, und wir lenkten auch wohl unsern Spaziergang dahin, wenn der junge Graf dabei war. Dieses alles mochte zusammen aufgespart und dem Vater zuslett berichtet worden sein: genug, er suchte auf eine glimpfliche Weise den Hosmeister los zu werden, dem es jedoch zum Glück gereichte. Sein gutes Äußere, seine Renntnisse und Talente, seine Nechtschaffenheit, an der niemand etwas auszusetzen wußte, hatten ihm die Neigung und Uchtung vorzüglicher Personen erworden, auf deren Empfehlung er zu dem Erdprinzen von Dessan als Erzieher berufen wurde und an dem Hose eines in jeder Rücksicht trefflichen Fürsten ein solides Glück fand.

Der Verlust eines Freundes, wie Behrisch, war für mich von der größten Bedeutung. Er hatte mich verzogen, indem er mich bildete, und seine Gegenwart war nötig, wenn das einigermaßen für die Sozietät Frucht bringen sollte, was er an mich zu wenden für gut gefunden hatte. Er wußte mich zu allerlei Urtigem und Schicklichem zu bewegen, was gerade am Platz war, und meine geselligen Talente herauszuseten. Weil ich aber in solchen Dingen keine Gelbständigskeit erworben hatte, so siel ich gleich, da ich wieder allein war, in

mein wirriges, störrisches Wesen zurück, welches immer gunabm, je unzufriedener ich über meine Umgebung war, indem ich mir einbildete, daß fie nicht mit mir zufrieden fei. Mit der willfürlichsten Laune nahm ich übel auf, was ich mir hatte zum Borteil rechnen fonnen. entfernte manchen dadurch, mit dem ich bisber in leidlichem Berbalt: nis geftanden hatte, und mußte bei manderlei Widerwartigleiten, die ich mir und andern, es fei nun im Enn ober Unterlaffen, im Buviel oder Zuwenig zugezogen hatte, von Wohlwollenden die Bemerkung boren, daß es mir an Erfahrung fehle. Das Gleiche fagte mir wohl irgend ein Gutdenkender, der meine Produktionen fab, befonders wenn fie fich auf die Außenwelt bezogen. Ich beobachtete Diefe, fo gut ich fonnte, fand aber daran wenig Erbauliches und mußte noch immer genug bon dem Meinigen bingutun, um fie nur erträglich zu finden. Much meinem Freunde Bebrifch batte ich manchmal zugesent, er folle mir deutlich machen, was Erfahrung fei? Weil er aber voller Tor: heiten feckte, fo vertroftete er mich von einem Tage gum andern und eröffnete mir gulett, nach großen Vorbereitungen: die wahre Erfahrung sei ganz eigentlich, wenn man erfahre, wie ein Erfahrner die Erfahrung erfahrend erfahren müsse. Wenn wir ihn nun bierüber äußerst ausschalten und zur Rede setzten, so versicherte er, hinter diesen Worten ftecke ein großes Gebeimnis, das wir alsdann erft begreifen würden, wenn wir erfahren hatten, - und immer fo weiter: denn es koftete ihm nichts, viertelftundenlang fo fortzusprechen; da denn das Erfahren immer erfahrner und zulett zur wahrhaften Erfahrung werden würde. Wollten wir über folde Poffen verzweifeln, fo beteuerte er, daß er diese Urt, sich deutlich und eindrücklich zu machen, von den neuften und größten Schriftstellern gelernt, welche uns auf= merksam gemacht, wie man eine ruhige Ruhe ruhen und wie die Gtille im stillen immer stiller werden fonnte.

Zufälligerweise rühmte man in guter Gesellschaft einen Offizier, der sich unter uns auf Urlaub befand, als einen vorzüglich wohlz denkenden und erfahrnen Mann, der den Siebenjährigen Krieg mitz gesochten und sich ein allgemeines Zutrauen erworben habe. Es siel nicht schwer, mich ihm zu nähern, und wir spazierten öfters miteinander. Der Begriff von Ersahrung war beinah six in meinem Gezhirne geworden, und das Bedürsnis, mir ihn klar zu machen, leidenschaftlich. Offenmütig wie ich war, entdeckte ich ihm die Unruhe, in der ich mich befand. Er lächelte und war freundlich genug, mir, im Gesolg meiner Fragen, etwas von seinem Leben und von der

nächsten Welt überhaupt zu erzählen, wobei freilich zulet wenig Besseres herauskam als, daß die Erfahrung uns überzeuge, daß unsere besten Gedanken, Wünsche und Vorsätze unerreichbar seien, und daß man denjenigen, welcher dergleichen Grillen hege und sie mit Lebhaftigkeit äußere, vornehmlich für einen unerfahrnen Menschen halte.

Da er jedoch ein wackerer, füchtiger Mann war, so versicherte er mir, er habe diese Grillen selbst noch nicht ganz aufgegeben und befinde sich bei dem wenigen Glaube, Liebe und Hoffnung, was ihm übrig geblieben, noch gang leidlich. Er mußte mir barauf vieles vom Rrieg erzählen, von der Lebensweise im Feld, von Scharmugeln und Schlachten, befonders insofern er Unteil daran genommen; da benn diese ungeheneren Greignisse, indem sie auf ein einzelnes Individuum bewaen wurden, ein gar wunderliches Unsehen gewannen. Ich bewog ihn alsdann zu einer offenen Erzählung der kurz vorher bestandenen Sofverhältnisse, welche gang marchenhaft zu sein schienen. Ich hörte von der forperlichen Starke Augusts des Zweiten, den vielen Rindern desselben und seinem ungeheuren Aufwand, sodann von des Nach: folgere Runft: und Sammlungeluft, vom Grafen Brühl und beffen grenzenloser Prunkliebe, deren einzelnes beinabe abgeschmackt erschien, von soviel Testen und Prachtergögungen, welche sämtlich durch den Einfall Friedrichs in Sachsen abgeschnitten worden. Mun lagen die königlichen Schlöffer zerftort, die Brühlschen Serrlichkeiten vernichtet, und es war von allem nur ein sehr beschädigtes herrliches Land übrig geblieben.

Als er mich über jenen unsinnigen Genuß des Glücks verwundert und sodann über das erfolgte Unglück betrübt sah und mich bedeutete, wie man von einem erfahrnen Manne geradezu verlange, daß er über keins von beiden erstaunen, noch daran einen zu lebhaften Anteil nehmen solle, so fühlte ich große Lust, in meiner bisherigen Unerfahrenheit noch eine Weile zu verharren, worin er mich denn bestärkte und recht angelegentlich bat, ich möchte mich, bis auf weiteres, immer an die angenehmen Erfahrungen halten und die unangenehmen so viel als möglich abzulehnen suchen, wenn sie sich mir aufdringen sollten. Einst aber, als wieder im allgemeinen die Rede von Erfahrung war, und ich ihm jene possenhaften Phrasen des Freundes Behrisch erzählte, schüttelte er lächelnd den Kopf und sagte: Da sieht man, wie es mit Worsen geht, die nur einmal ausgesprochen sind! Diese da klingen so neckisch, ja so albern, daß es sast unmöglich

scheinen dürfte, einen vernünftigen Ginn hineinzulegen; und boch ließe sielleicht ein Bersuch machen.

Und als ich in ihn drang, versetzte er mit seiner verständig heitern Weise: Wenn Sie mir erlauben, indem ich Ihren Freund kommentiere und suppliere, in seiner Urt fortzusahren, so dünkt mich, er habe sagen wollen, daß die Ersahrung nichts anderes sei, als daß man erfährt, was man nicht zu ersahren wünscht, worauf es wenigstens in dieser Welt meistens hinausläuft.



Gedruckt für den Berlag (Georg Muller in München in Ungerschen Schriften von der Offizin W. Drugulin in Leipzig im Oftober und November 1913. Gebunden von Hübel und Denck in Leipzig. Zweihundertsfünfzig Exemplare wurden auf holländisches Bütten abgezogen und in Ganzmaroquin gebunden.







PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS PO

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRA

PT 1891 CO9 Bd. 24

Goethe, Johann Wolfgang Samtliche Werke





